

Townto University Library

The University of Boun, Germany
through the Committee formed in
The Old Country
to aid in replacing the loss caused by
The disastrous Fire of February the 14th 1890





### Karl Otfried Müller's

Geschichte der griechischen Literatur.

Zweiter Band.

Das Uebersetzungsrecht in fremde Sprachen vorbehalten.

14879

## Zwanzigstes Kapitel.

#### Athen.

Die Griechische Literatur war in der Gestalt, in der wir sie bisher kennen gelernt haben, ein gemeinschaftliches Eigenthum der Stämme des Griechischen Volks, so dass bald dieser bald jener Stamm, je nach seinen Naturanlagen und Neigungen, sich der einen oder der andern Gattung bemächtigte, sie mit besonderem Gefallen daran ausbildete und seinen eigenen Charakter darin ausprägte. Auf diese Art gingen bald von Milet in Ionien, bald von den Aeolern auf der Insel Lesbos, bald von den Colonieen in Grossgriechenland und Sicilien, eben so wie von den Griechen des Mutterlandes, mächtige Impulse aus. durch welche neue Gestalten der Poesie und Redekunst ans Licht gerufen, Phantasie und Erfindungsgabe auf neue Bahnen gelenkt wurden. Was aber auf diese Weise Gelungenes und in seiner Art Vortreffliches erwuchs, blieb von den Zeiten der Homerischen Poesie an kein ausschliesslicher Besitz des einzelnen Stammes, wie etwa Volkslieder in einem bestimmten Dialekt bei alten und neuen Völkern nur dem Volksstamme, welchem dieser Dialekt angehört, bekannt geworden sind; bei den Griechen hatte sich zeitig eine Nationalliteratur in dem Sinne gebildet, dass Alles, was von irgend einem Theile der Griechischen Nation, in welchem Dialekt immer, Schönes erschaffen wurde, mit lebhafter Begierde und neidloser Freude von allen Griechen genossen wurde. Die süssen Lieder der Lesbischen

Sappho regten, ungeachtet ihrer fremden Aeolischen Mundart, das Herz des Attischen Solon noch in seinem höhern Alter tief auf 1); die Philosopheme der Forscher zu Elea in Oenotrien erreichten bald das Ohr und den Geist des in Milet und Athen lebenden Anaxagoras 2): woraus man abnehmen kann, dass merkwürdige Schriftwerke sich damals ziemlich schnell durch Griechenland verbreiteten 3). Auch pflegten schon früher die Dichter und Weisen gewisse Städte in Griechenland aufzusuchen, welche beinahe wie ein Theater angesehen wurden, wo sie ihre Kunst und Forschung zur allgemeinen Kenntniss bringen konnten; vor Allem stand bis zur Zeit des Persischen Krieges herab Sparta in der Geltung den sichersten Ruhm in dieser Art zu gewähren, da die Lakedämonier, wenn auch selbst wenig productiv, doch als sehr einsichtige und richtig empfindende Richter über Kunst und Weisheit geschätzt wurden 4); daher von den bedeutendsten Dichtern, Musikern und Philosophen jener Zeiten erzählt wird, dass sie einen Theil ihres Lebens in Sparta zugebracht haben 5).

<sup>1)</sup> Vgl. oben Cap. 13, Anm. 71.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Cap. 17.

<sup>&</sup>lt;sup>3)</sup> [Wie für Homer selbst schon frühzeitig der Schulunterricht das richtige Verständniss einzelner veralteter Ausdrücke oder sogenannter Glossen vermitteln musste, wozu uns besonders ein Fragment des Aristophanes aus den Daitaleis (N 1 bei Dindorf) den Beleg liefert, so geschah dies ohne Zweifel auch für solche Werke, die in anderer Mundart geschrieben waren. Zu vergleichen ist die Aeusserung bei Platon Protagoras p. 341, c. über den lesbischen Dialekt des Pittakos, der geradezu barbarisch genannt wird. Ebenso mag immerhin etwas Richtiges in der Behauptung des Didymus beim Scholiasten zu Aristophanes Thesmophor. V. 169 liegen, wenn er auch in der Hauptsache selbst Unrecht hatte.]

<sup>4)</sup> Aristoteles vom Staat 8, 5, p. 1339, b, 2: οἱ Λάκωνες . . οὐ μανθάνοντες ὅμως δύνανται κρίνειν ὀρθῶς, ὡς φασί, τὰ χρηστὰ καὶ τὰ μὴ χρηστὰ τῶν μελῶν.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) So namentlich von Archilochos, Terpander, Thaletas, Theognis, Pherekydes, Anaximandros. [Die Vorliebe des Verfassers für Spartanische, oder überhaupt für Dorische Art, lässt ihn ohne Zweifel hier allzugünstig urtheilen. Insbesondere, was die Philosophen betrifft, so sind die betreffenden Angaben entweder viel zu unbestimmt oder zu unsicher, um irgendwie erheblichen Werth zu beanspruchen. Zu vgl. sind übrigens die Dorier B. 2, S. 386 f. der 2. Ausg.]

Aber eine ganz andre Gestalt musste die Griechische Literatur und Bildung erhalten, wenn eine Stadt, durch politische Macht und alle äussern Begünstigungen ebenso wie durch innere geistige Kraft gehoben, den Rang einer Hauptstadt Griechenlands in Beziehung auf Kunst und Bildung errang und nicht bloss einer ihr eigenthümlichen Literatur, die sie mit der grössten Vielseitigkeit entwickelte, bei allen Griechen Achtung und Geltung verschaffte, sondern auch ihr Urtheil und ihren Geschmack in allen Dingen, die Kunst und Rede betrafen, zum herrschenden in Griechenland machte und dadurch eigentlich zuerst darüber entschied, was als classische Literatur der Griechen allgemein anerkannt und der Nachwelt überliefert werden sollte, viel früher, ehe die Alexandrinischen Kritiker ihre Kanons anfertigen konnten. Diese Stadt war Athen, und es gibt keine wichtigere Epoche in der Geschichte der Bildung Griechenlands als die Zeit, in welcher Athen sich zu diesem Vorrang über die Schwesterstaaten Griechenlands erhob. Die Befähigung lag tief in dem Naturell des Athenischen Volks. Die Athener waren Ionier, und als ihre Brüder sich von ihnen losrissen, um die Zwölfstädte an der Asiatischen Küste zu gründen, war bereits die Grundlage der eigenthümlichen Bildung der Ionier befestigt. Die Mundart der Ionier hatte sich durch eigenthümliche charakteristische Züge von der Dorischen und Aeolischen getrennt; der Dienst der Götter, der bei den Ioniern einen besonders heitern und fröhlichen Anstrich hatte, war zu bestimmten Nationalfesten gestaltet 6), auch gewisse Keime zur Entwickelung einer republikanischen Freiheit waren bereits gelegt, bevor diese Trennung erfolgte. Wie gross aber der innere Reichthum und die Bewegungskraft des Ionischen Geistes war, zeigen die erstaunenswürdigen Hervorbringungen der Ionier in Asien und auf den Inseln in den zwei Jahrhunderten vor dem Persischen Kriege; die iambische und elegische Poesie, die Anfänge philosophischer Forschung und geschichtlicher Darstellung - um von der einer viel frühern und ganz andern Periode angehören-

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Daher die Thargelien und Pyanepsien des Apollon, die Anthesterien und Lenäen des Dionysos, die Apaturien und Eleusinien und viele andre Feste und Cultusgebräuche den Ioniern und Athenern gemeinsam sind.

den epischen Poesie hier zu schweigen. Was dagegen in derselben Zeit die in der Heimat zurückgebliebenen Ionier in Attika hervorbrachten erscheint dürftig und beschränkt gegen den üppigen Wuchs jener in Asien aufblühenden Literatur; und erst der weitere Fortschritt lehrte, wie die Entwickelung des Geistes in Athen doch bei Weitem die gediegenere und nachhaltigere war. Die Bildung der Ionier in Kleinasien gemahnt uns wie eine aus dem heimatlichen Boden in ein üppigeres Land und unter einen wärmeren Himmelsstrich versetzte Pflanze, die mit treibhausartiger Vegetation eine Fülle von Blättern und Blüthen hervortreibt, während die in dem natürlichen Boden zurückgebliebne Schwesterpflanze bei einem festeren Gefüge des Stamms und der Zweige auch am Ende vorzüglichere, nahrhaftere Früchte hervorbrachte 7). In der That verhielten sich selbst Boden und Himmelsstrich der beiden Länder so wie in diesem Bilde. Ionien hatte, nach Herodot 8), unter allen Landschaften der Griechen das sanfteste, mildeste Klima, und wenn dieser Historiker auch dem Boden Ioniens nicht den ersten Preis zuspricht, so waren doch die Flussthäler dieser Landschaft, wie besonders das des Mäander, durch den reichlich herabgeschwemmten, mit vulcanischen Bestandtheilen geschwängerten

<sup>7) [</sup>In neuerer Zeit ist bekanntlich durch Ed. Curtius, zuerst in der Schrift die Ionier vor der ionischen Wanderung, Berlin 1855 (vgl. dessen Griechische Geschichte, 4. Aufl., Bd. 1 mit der Anm. S. 624) die Ansicht aufgestellt worden, die ursprünglichen Stammsitze der Ionier seien nicht in Attika, sondern im kleinasiatischen Küstenlande zu suchen, wohin in späterer Zeit eine Rückwanderung stattfand, die, in Folge der allgemein verbreiteten Ansicht des autochthonen Ursprungs der Bewohner Attika's, irrthümlicherweise als erste Ansiedelung betrachtet wurde. Dieser Ansicht haben sich seitdem namhafte Gelehrte angeschlossen. Abgesehen von allen anderen Gründen, die zu ihrer Unterstützung angeführt werden können, bietet sie den Vortheil, dass sie die sonst immer schwer zu begreifende Thatsache erklärt, wie es geschehen konnte, dass die Zeit der höchsten Blüthe der sogenannten ionischen Colonieen mehrere Jahrhunderte vor derjenigen ihres angeblichen Mutterlandes fällt, und weshalb gerade dort und nicht in Attika, Dichtkunst und Prosa sich zuerst entwickelt haben. So viel ist jedenfalls gewiss, dass der Eintritt in die Geschichte der ionischen Freistaaten in Kleinasien erst nach ihrem bereits begonnenen politischen Verfall stattfindet.]

<sup>8) [1. 142.</sup> womit zu vergleichen ist Hippocrates, de aere et locis. § 74.]

Humus von ausserordentlicher Fruchtbarkeit. Dem Lande Attikas dagegen wird allgemein von den Alten ein felsiger, nur leicht und dünn mit Humus bedeckter Boden zugeschrieben 9). der, wenn auch nicht unfruchtbar, doch mehr Arbeit und Sorgfalt forderte, als in andern Gegenden Griechenlands; daher sich nach Thucydides feiner Bemerkung die kriegerischen Stämme der Vorzeit nicht so darum rissen und drängten, wie um die gesegneteren Ebenen von Argos, Theben und Thessalien, und eben dadurch eine ruhigere, ungestörtere Entwickelung des bürgerlichen Lebens und des Kunstfleisses in Attika möglich gemacht wurde. Doch fehlte es auch Attika im Alterthume nicht an Reizen der Natur, nicht an »grünen Waldthälern,« wie Sophokles in dem prachtvollen Gesange des Kolonischen Chors sagt, »in denen die helltönende Nachtigall überall ihre sanften Klagen austönt, von dem weinähnelnden Epheu beschattet und dem heiligen fruchtstrotzenden Gewächs des Bacchus, das Sonnenglut und Winterstürme verschonen, « nicht an dem »himmlischen Thaue, der die Blüthentrauben der Narcisse und den goldglänzenden Crocus immer frisch erhält« 10), und vor Allem wird die reine von frischen Lüften gekühlte und geläuterte Luft als ein herrlicher Vorzug des Attischen Klimas gepriesen und schon von Euripides als ein geistiger Aether geschildert, der allen Erzeugnissen des Attischen Geistes die eigenthümliche Anmuth verleihe, die sie wie ein zarter Duft umgibt. »Ihr Nachkommen des Erechtheus, redet der Dichter seine Athener an 11), glücklich von der Vorzeit her, geliebte Kinder der seligen Götter, ihr pflückt aus euerm heiligen, uneroberten Lande die ruhmvolle Weisheit wie eine Frucht eures Bodens und schreitet beständig mit anmuthigem Behagen durch den strahlenden Aether eures Himmels daher, in welchem die neun heiligen Musen Pieriens einst die blondgelockte Harmonia als ihr

τὸ λεπτόγεων. [Thucydid. 1, 2. Vgl. E. Curtius gr. Gesch. B. 1, S. 9.]
 Sophokles Oedip. auf Kolonos V. 670. 681. [Ueber diese und ähnliche Stellen ist zu vergleichen, was K. Lehrs in seinen populären Aufsätzen aus dem Alterthume S. 133 ff. der 2. Aufl., das Naturgefühl der Alten betreffend, sagt.]

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>) Euripides Medea 824. Die Uebersetzung soll zugleich eine Erklärung der sehr sinnvollen und gedankenreichen Stelle sein.

gemeinschaftliches Kind gepflegt haben sollen. Auch sagt man, dass die Göttin Kypris Wellen aus dem schönströmenden Kephissos geschöpft und sie in Gestalt milder, sanftfächelnder Lüfte über das Land hingehaucht habe, und immerfort sende die reizende Göttin, indem sie sich die Locken mit duftenden Rosengeflechten bekränzt, die Liebesgötter aus, um sich zur ehrwürdigen Weisheit zu gesellen und jeglicher Tugend Werke zu unterstützen.«

Mit dieser Beschaffenheit des Landes wirkte die politische Lage zusammen, mit jener innern Uebereinstimmung, die wir so oft in der Geschichte der Völker bewundernd wahrnehmen. Die Ionier fanden zuerst, als die kräftigere und kriegsgewohntere Nation, mit den Landeseinwohnern von Lydischem, Karischem und anderem Stamme ein leichtes Spiel und traten, nachdem sie sich der ganzen Küste bemächtigt hatten, in ein friedliches Verhältniss zu ihnen, das ihnen - bei dem Zusammenhange, in welchem Lydien frühzeitig selbst mit Babylon und Ninive stand 12) - allerlei Lebenskünste und Genüsse aus dem innern Orient zuführte; als nun die Lydische Monarchie unter den Mermnaden erstarkte und um sich griff, waren sie schon so verweichlicht und entartet, dass sie bei dem Mangel an politischer Einheit dem benachbarten Reiche als eine ziemlich leichte Beute anheim fielen und mit den andern Unterthanen des Krösos unter die Botmässigkeit der Perser kamen. Die Bewohner Attika's dagegen, eingeschlossen und oft auch bedrängt durch die mannhaftesten Stämme Griechenlands, die Aeolischen Böoter und die Dorier - der letzte Rest vom Ionischen Stamme, der früher in so viel ausgedehnteren Gegenden im Mutterlande gewohnt hatte - durften das Schwert nicht aus der Hand legen und wurden durch die Umstände selbst gedrängt neben der freien Beweglichkeit des Ionischen Charakters eine Thatkraft und Entschlossenheit zu behaupten, die sie für grosse Dinge reif und fähig machte. Dass sie dabei nicht so bald zu der stolzen Sicherheit gelangten, welche die Spartaner, im Besitz des halben Peloponnes und im Bewusstsein unangefochtener Meisterschaft im Waffenhandwerke, für sich voraus hatten, dass

 $<sup>^{12})</sup>$  [Vgl. darüber E. Curtius gr. Gesch. B. 1, S. 544 ff.]

die Athener stets genöthigt waren unruhig umherzublicken und Gelegenheiten zu suchen, um ihre Macht zu verstärken: darin liegen die ersten Gründe der so sehr verschiedenen Rolle, welche Sparta und Athen hernach in den grossen Weltbegebenheiten spielten. Daneben war die geistige Thätigkeit der Athener auf eine gesetzmässige Ausbildung des politischen Lebens im steten Fortschritte zu einer freien Bewegung des Volks gerichtet, und nur in Athen, nicht in Ionien, konnte ein Mann wie Solon erwachsen und durch das Vertrauen seiner Landsleute der Ordner des Staats werden 13). Solon wusste die ererbten Rechte der Aristokratie mit den Ansprüchen eines mündig gewordenen Volks auf thätige Theilnahme an seinen Angelegenheiten, er wusste sittliche Strenge und Ordnung mit einer Freiheit, welche Jedem Raum zur Entwickelung seiner Kräfte und Anlagen verschafft, zu vereinigen. Wenige Staatsmänner glänzen in so reinem Lichte wie Solon; sein menschliches Gemüth, sein warm und kräftig fühlendes Herz haben wir oben durch die Bruchstücke seiner Elegieen und Iamben kennen gelernt (Cap. 10). Hernach folgt die mit einigen Unterbrechungen ein halbes Jahrhundert (von 560 bis 510 v. Chr.) dauernde Herrschaft des Peisistratiden-Hauses, die gewiss mit Verstand und mit Wohlwollen für das Land verwaltet wurde, so weit es die bei allen Tyrannen vorwaltende Rücksicht auf die feste Begründung des herrschenden Hauses zuliess. Peisistratos war in der That ein staatskluger und umsichtiger Regent, der seine Besitzungen schon über Attika hinaus erweiterte und namentlich sich schon in der Gegend der Goldbergwerke am Strymon, deren Besitz den Athenern auch später so sehr am Herzen lag, festzusetzen wusste 14). Im Innern that er Vieles, um den Ackerbau und Gewerbfleiss zu heben, wie er namentlich die Olivenpflanzungen, welche dem Boden und Klima so sehr zusagten, auf alle Weise begünstigt haben soll 15). Auch zeigt sich bei den Peisistratiden,

<sup>13) [</sup>Die meiste Aehnlichkeit mit Solon, und zwar nach mehr als einer Richtung, bietet der Mytilenäer Pittakos.]

<sup>14)</sup> Herodot 1, 64. [Zu vergleichen ist Stein's Anmerkung.]

<sup>15) [</sup>Die Hauptstelle darüber findet sich bei Dio Chrysostomus im Anfange der 25. Rede.]

wie bei allen Tyrannen, grosse Lust an gewaltigen Kunstunternehmungen; der von ihnen gebaute Tempel des Olympischen Zeus blieb, wenn auch nur halb vollendet, immer das grösste Bauwerk in Athen und das Staunen der späteren Jahrhunderte 16). Eben so liebten die Tyrannen sich mit allem Glanz zu umgeben, den Poesie und andere musische Künste ihrem Hause verleihen konnten; und gewiss gebührt den Peisistratiden das Verdienst den Geschmack an Poesie bei den Athenern verbreitet und das Beste, was Griechenland bis dahin hervorgebracht hatte, bei ihnen einheimisch gemacht zu haben. Die Einrichtung, nach welcher die Ilias und die Odyssee an den Panathenäen in ihrem vollständigen Zusammenhange vorgetragen wurden, gehört den Peisistratiden nicht unbestritten an (Cap. 5): aber sicher ist, dass durch Peisistratos Sohn, den mildgesinnten, feingebildeten Hipparch, die ausgezeichnetsten Lyriker der damaligen Zeit, wie Anakreon (Cap. 13), Simonides (Cap. 14), Lasos (Cap. 14) nach Athen gezogen wurden, neben denen auch die Sammler und Fortbildner der mysteriösen Poesie, wie Onomakritos den die Peisistratiden sogar bei ihrer Vertreibung mit an den Hof des Persischen Grosskönigs nahmen - in hohem Ansehen standen (vgl. Cap. 16). Aber ungeachtet dieser Anstalten und Begünstigungen hat doch Herodot gewiss Recht, wenn er behauptet, dass Athen erst nach der Befreiung von dem Joche dieser Herrschaft sich mit der Kraft, welche der Antheil eines jeden Bürgers am gemeinen Wesen allein erwecken kann, emporgeschwungen habe 17); und wiewohl Herodot dabei zunächst an kriegerische Unternehmungen Athens denkt, so zeigt sich dasselbe doch auch im Reiche geistiger Thätigkeit: wie überhaupt die Geschichte der Athener die seltene Erscheinung aufweist, dass unter den grössten Stürmen im Staatsleben und bei dem Aufbieten aller Kräfte für Rettung oder Vergrösserung des Staats Poesie und Kunst ihre schönsten Blüthen trieben. Die lange Herrschaft der Peisistratiden erzeugte in Athen - bei allem Zusammenfluss fremder Dichter - keine einheimische Leistung bedeutender Art, als die ersten Anfänge des tragischen

 $<sup>^{16})</sup>$  [O. Müller, Archäologie der Kunst § 80, 1, 4.]

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>) Herodot 5. 78.

Drama's — denn die Ursprünge der Komödie bei den ländlichen Bacchusfesten fallen noch in die Zeit vor Peisistratos. Dagegen sah Athen in den dreissig Jahren zwischen der Vertreibung des Hippias und der Schlacht von Salamis (Olymp. 67, 3. bis 75, 1. v. Chr. 510-480), in denen es mit Kraft und Glück gegen seine Nachbarn in Böotien und Euböa auftrat und bald zuerst mit jugendlicher Keckheit in die Angelegenheiten seiner Stammgenossen in Asien einzugreifen und den Aufstand der Ionier gegen Persien zu unterstützen wagte und darauf mit Entschlossenheit den ersten gewaltigen Stoss der Persischen Macht aufnahm und abwehrte - es sah in derselben Zeit auf der Bühne Phrynichos rührende und Aeschylos erhabne Poesieen; die politische Beredsamkeit flammte in Themistokles auf; die historische Sammlung und Forschung fand, im Pherekydes 18), einen Boden in Athen; und durch Alles zieht sich gleichsam eine Ahnung von dem Grösseren und Herrlicheren, wozu Athen durch sein Geschick bestimmt sei. Selbst die bildende Kunst folgt in Athen nicht so den äusseren Begünstigungen, welche der Unternehmungsgeist der Peisistratiden ihr ohne Zweifel darbot, als den innern Antrieben der Freiheit und jener innern Freudigkeit, welche diese den Gemüthern mittheilt; während von Olympias 60 (v. Chr. 540) an in Argos, Lakedämon, Sikyon und sonst namhafte Meister und ganze Familien und Schulen von Erzgiessern, Arbeitern in Gold und Elfenbein, Bildhauern u. dgl. hervortreten, ist das Peisistratidische Athen ganz davon entblösst, und erst in der Zeit der Schlacht von Marathon werden die Athener Antenor, Kritias und Hegias als vorzügliche Meister im Erzguss genannt 19). Das Werk aber, durch welches sowohl Antenor als Kritias hauptsächlich berühmt wurden, waren die Erzstatuen des Harmodios und Aristogeiton, der Tyrannenmörder und Befreier Athens von dem Joche der Peisistratiden, nach der Sage des Athenischen Volks 20).

Ein solches Geschlecht hochherziger und unternehmender Männer traf die grosse Noth und Gefahr des Persischen

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>) [S. oben Cap. 19. S. 475 f.]

<sup>19) [</sup>O. Müller, Archäologie der Kunst § 82.]

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>) Vgl. Cap. 13. [Vgl. mit O. Müller, Archäologie der Kunst § 88, Anm.]

Krieges und übte auf dasselbe die stählende und begeisternde Kraft aus, durch welche grosse und glücklich bestandene Gefahren die höchste Wohlthat für die Völker werden. Eine solche Zeit tilgt alle kleinlichen Sorgen und trägen Gewöhnungen aus den Gemüthern und übt sie in grossen Gedanken und edlen Entschlüssen zu leben, sich hinzugeben an Ideen, die dem Einzelnen mehr gelten als er sich selbst; die edlen Leidenschaften, die dann erwachen, giessen eine Wärme aus, die in allen Werken und Schöpfungen noch lange nachwirkt. Die Athener verlassen in einer Zeit, in welcher sich bereits das halbe Griechenland vor dem Perserheer gebeugt hatte, mit rücksichtsloser Freiheitsliebe ihr schönes Vaterland und geben es der Verwüstung des Feindes preis; sammt und sonders zu Schiffe steigend entscheiden sie die Seesiege und sind auch sogleich wieder im Landkriege die zuverlässigsten Beistände der Spartaner. Die kluge Mässigung, mit der sie sich um des allgemeinen Besten Willen dem Spartanischen Oberbefehl unterordnen, verbunden mit einer kühnen Unternehmungslust, wie sie Sparta mangelte, findet bald einen Lohn, der die kühnsten Hoffnungen überstieg, welche sich Athens Staatsmänner in den Jahren vorher machen konnten. Die schon vor der Marathonischen Schlacht neuerwachte Anhänglichkeit der Ionier an ihre Mutterstadt Athen bewirkt bald eine engere Anschliessung fast aller Griechen der Asiatischen Küste an diesen Staat, und indem Sparta sich mit allen Griechen des Mutterlandes von der weiteren Führung des Krieges zurückzieht, bildet sich eine Athenische Bundesgenossenschaft für die Vollendung des Nationalkrieges, welche sich durch allmähliche und doch ziemlich rasche Uebergänge in eine Herrschaft der Athener über ihre Stamm- und Bundesgenossen, ja in ein grosses blühendes Insel- und Küstenreich um das ganze von den Athenern beherrschte Aegäische Meer und einen Theil des Pontus Euxinus verwandelt, wodurch Athen eine breite Basis für das von seinen Staatsmännern immer höher geführte Gebäude politischer Grösse und glänzender Herrlichkeit gewann.

Der Vollender dieses glänzenden Gebäudes war Perikles während seiner etwa von Ol. 79 (464) bis zu seinem Tode (Ol. 87, 4, 429) dauernden Verwaltung. Perikles gab vor Allem dem Verhältnisse Athens zu den Bundesgenossen den Charakter

der Herrschaft, indem er den bisherigen Bundesschatz für einen Athenischen Staatsschatz erklärte, und behauptete sie mit aller Entschiedenheit, indem er jeden Versuch des Abfalls mit grosser Strenge züchtigte. Athen wurde durch ihn eine herrschende Gemeinde, deren Hauptgeschäft die Regierung und das Richteramt in einem weit ausgedehnten, durch Ackerbau, Gewerbe und Handel blühenden Reiche war. Gewiss war es nicht der blosse Besitz dieser Herrschaft und die Ausübung der damit verbundenen Geschäfte, worauf Perikles Sinn stand und worin er das Ziel aller dieser Anstrengungen, das höchste Gut, das er seinen Athenern erwerben wollte, erblickte. Sein Leitstern war die in seinem Geiste ausgebildete Idee von einem schönen und edlen des Menschen würdigen Dasein, von einem Leben werth gelebt zu werden, das er in Athen verwirklichen wollte. Die stille Macht des Geistes, grosser und schöner Gedanken, sollte den ganzen Körper des herrschenden Volkes durchdringen und durchdrang ihn auch wirklich, so lange seine Lei-

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) Allerdings war Perikles in der Zeit beim Ausbruch des Peloponnesischen Krieges offenbar Schatzmeister der Verwaltung (ὁ ἐπὶ τῆς διοικήσεως): aber damit war zwar die genaueste Einsicht in die Finanzen Athens, aber keine Regierungsgewalt verbunden. Es versteht sich übrigens, dass die Zeiten ausgenommen sind, wo Perikles Strateg war, namentlich im Anfange des Peloponnesischen Krieges, wo der Strateg allerdings eine sehr grosse Executiv-Gewalt hatte, weil Athen im Belagerungszustande wie ein befestigtes Lager behandelt wurde. [Wie es bereits K. Hillebrand in seiner Uebersetzung mit Recht hervorgehoben hat, so unterschätzt hier der Verfasser offenbar den Einfluss, welchen Perikles seiner amtlichen Stellung verdankte. Weniger Gewicht für den Punkt, der hauptsächlich in Frage steht, dürfte die bei Thucydides 2, 65, 6 gemeldete Thatsache haben, dass die Athener Perikles zum Strategen wählten und ihm die Gesammtleitung übertrugen: στρατηγόν είλοντο καὶ πάντα τὰ πράγματα ἐπέτρεψαν (vgl. darüber E. Curtius gr. Gesch. B. 2, S. 224), als seine, aller Wahrscheinlichkeit nach, während mehrerer Wahlperioden hindurch fortgesetzte Verwaltung der Finanzen. Was von Müller-Strübing, in seinem Werke Aristophanes und die historische Kritik S. 197 ff. und 380, über die Wichtigkeit des Amts eines Staatsschatzmeisters bemerkt worden ist, darf in der Hauptsache wohl als richtig anerkannt werden. Dass es gerade dieses Amt war, welches Perikles am Besten in den Stand setzen musste, seine Verschönerungspläne Athens zur Ausführung zu bringen, dies beweist in späterer Zeit das Beispiel des Redners Lykurg, der, wenn auch nicht in so grossem Massstabe wie Perikles, doch ganz in gleichem Sinne thätig gewesen ist. Vgl. darüber A. Schäfer, Demosthenes und seine Zeit. B. 3. S. 274 f.]

tung dauerte, in höherem Grade, als es in der Geschichte sonst irgendwann gefunden wird. Perikles selbst stand unter einem Volke freier Männer, denen ziemlich das Höchste von selbständiger Theilnahme an öffentlichen Angelegenheiten und freier Bewegung im öffentlichen und Privatleben zu Theil geworden war, er stand unter diesem Volke von Freien wie ein einzelner Mann ohne ein bedeutendes öffentliches Amt, ohne Regierungsgewalt 21), ohne so viel Macht seinen Befehlen Gehorsam zu verschaffen, als ein Römischer Aedilis hatte, und doch mit einer Herrschaft des Geistes über die Menge, wie sie selten ein geborner Herrscher ausgeübt hat. Die Athener sahen in ihm, wenn er von der Rednerbühne zur Volksversammlung sprach, einen Olympischen Zeus, der Blitz und Donner in seiner Gewalt habe, wiewohl es nicht die leidenschaftliche Bewegtheit seiner Rede, sondern die unwiderstehliche, den Gemüthern sich tief einprägende Kraft der Gedanken war und die Erhabenheit der ganzen Erscheinung, die ihm den Beinamen des Olympios 22) erwarb: daher ein Komiker von ihm und den andern Rednern sagte, dass Perikles allein den Stachel der Rede in den Gemüthern der Hörenden zurücklasse 23). Wozu aber Perikles das Volk eigentlich bewegen wollte, zu welchem Zwecke er diese gewaltigen Mittel der Macht und des Reichthums in Athen zusammenhäufte, wird am Augenscheinlichsten durch die noch in ihren Trümmern vorhandenen Werke der Baukunst und Plastik, die unter Perikles Verwaltung entstanden sind, dargethan. Denn als zuerst von Themistokles, Kimon und Perikles selbst für die Sicherung des Staats durch die Befestigungen der Stadt, des Hafens und die langen Mauern auf die genügendste Weise gesorgt war, vermochte Perikles das Attische Volk einen so grossen Theil seiner reichen Einnahme auf die Ausschmückung der Stadt durch Werke der Architektur und bildenden Kunst zu wenden, als niemals eine Republik oder ein Monarch auf solche Zwecke

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>) [Diodor 12, 40. Plutarch Perikles 8.]

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>) καὶ μόνος τῶν ἡητόρων

τὸ κέντρον έγκατέλειπε τοῖς ἀκροωμένοις,

Eupolis in den Demen [aus einem längeren Bruchstücke angeführt vom Scholiasten zu Aristophanes Acharn. V. 529. Vgl. Meineke Fragm. com. gr. t. 2, p. 458 ss.]

gewandt hat 24). Dieser Aufwand, der in jeder andern Zeit als unverhältnissmässig betrachtet worden wäre, war damals völlig an seiner Zeit, wo die Kunst eben nach langem kraftvollen Ringen wie eine wundervolle Blüthe aus der Knospe brach, wo die dem Perikles nahe stehenden und innig vertrauten Geister, wie Phidias, zum Besitze jener geheimnissvollen Zaubermacht gelangt waren, die den erhabensten Geist aus Stein und Erz. Säulen und Gebälken, menschlichen Gliedern und Mienen reden lässt. Wir müssen um so mehr die geniale Kraft bewundern. mit der Perikles diese eben erst in reinem Glanze hervorbrechenden Strahlen der Kunst auffasste und zur Verherrlichung Athens in einen Brennpunkt zu sammeln wusste, wenn wir überlegen, wie diese Zeit doch eigentlich niemals wiedergekehrt ist und für immer verloren gewesen wäre, wenn man sie damals vorbeigelassen hätte, wie Werke von dieser Hoheit und edlen Schönheit und Vollendung im Grossen und Kleinen weder unter der Gönnerschaft der Macedonischen noch der Bömischen Monarchen entstanden sind und - mit einem Worte - die Schöpfungen der Perikleischen Zeit eigentlich die einzigen Werke von Menschenhand sind, in denen der geläutertste, gebildetste Kunstsinn vollkommene Genüge findet. Aber auf keinen Fall kann es die Intention des Perikles und der ihm gleichgesinnten Athener gewesen sein, dass bloss die Bildung und der Genuss des Geistes, welcher durch den Sinn des Auges einströmt, in Athen einheimisch werden sollte; offenbar ging ihr Streben darauf hinaus, jeden Reiz, den das Leben im Gedanken, in der

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) Die jährlichen Einkünfte Athens werden in Perikles Zeit, da die Tribute der Bundesgenossen 600 Talente betrugen [Thuc. 2, 15, 3] im Ganzen auf 1000 Talente (etwas über 200,000 Pfund Sterling) angeschlagen [Xenoph. Anab. 7, 1, 27]. Geht man nun davon aus, dass die Propyläen (mit den dazu gehörigen Bauten) 2012 Talente kosteten, so wird man alle diese Bauwerke, das Odeon, den Parthenon, die Propyläen, den Eleusinischen Weihetempel und andere gleichzeitige Tempel auf dem Lande, wie in Rhamnus und Sunion, mit allem Bilder- und Farbenschmuck, Götterbildern aus Gold und Elfenbein, wie die Pallas im Parthenon, Prachtteppichen u. dgl., gewiss nicht unter 8000 Talenten schätzen können. Und doch fallen alle diese Werke in die letzten 20 Jahre vor dem Peloponnesischen Kriege. [Vgl. Boeckh, Staatshaush. der Athen. B. 1, S. 575 und Deimling im rhein. Mus. n. F. B. 22, S. 322.]

Erkenntniss dem Menschen gewährt, festzuhalten und zu bannen. Man weiss, dass Perikles zum Sophokles in einem nahen, vertraulichen Verhältnisse stand 25), und darf voraussetzen, dass Dichtungen wie die Antigone die höchste Freude seines Lebens waren, zumal da zwischen Perikles politischen Grundsätzen und Sophokles dichterischer Natur eine innere Verwandtschaft besteht, die wir uns weiterhin wohl noch deutlicher machen können. Noch enger aber war das Verhältniss, in welchem Perikles zu dem ersten Weltweisen stand, der die Lehre vom »ordnenden Geiste« in Griechenland verkündete, zum Anaxagoras 26). Ueberhaupt muss man sich Perikles Haus, seit der Zeit, besonders da die schöne und geistvolle Milesierin Aspasia mit grösserer Freiheit im Umgange, als die Attische Sitte eigentlichen Ehefrauen gestattete, ihm vorstand, als einen Vereinigungspunkt aller Menschen denken, die die höhere geistige-Bestimmung Athens sich zum Bewusstsein gebracht hatten und darauf hinauszuarbeiten entschlossen waren. Was Thucydides den Perikles in der berühmten Leichenrede sagen lässt, rührt. gewiss, wenn auch nicht den Worten, doch dem Gedanken nach, wirklich von Perikles her: »Alles zusammenfassend behaupte ich. dass unsere ganze Stadt die Bildungsschule von Hellas ist« 27).

Dass dieses glänzende Bild menschlicher Trefflichkeit ganz ohne den Schatten der Schuld, der sich allem Irdischen anhängt, geblieben sei, dass der Höhestand der Attischen Bildung keine Spuren des Verfalls in sich trage, der in der Entwickelung

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>) [Eingehender scheint über dieses Verhältniss ihr Zeitgenosse Ion von Chios in seinen »Reiseerinnerungen« gesprochen zu haben.]

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) Mit Anaxagoras verbindet der Verf. des ersten Alkibiades (unter den Platonischen Dialogen), p. 118, c, als Perikles Freunde die philosophischen Musiker Pythokleides und Damon, vgl. die Scholien zu dieser Stelle. Auch mit dem Eleaten Zenon und dem Sophisten Protagoras soll Perikles in Verbindung gestanden haben. [Platon Phaedrus p. 270, a. Cicero de Oratore 3, 1. Orator 4, 104. Brutus 11, 44. 21, 93.]

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) Thucyd. 2, 41: ξυνελών τε λέγω τὴν πᾶσαν πόλιν τῆς Ἑλλάδος παίδενσιν εἶναι. [Ganz dasselbe in anderer Form sagt das den Namen des Thucydides tragende Epigramm zu Ehren des Euripides, wo Athen Ἑλλάδος Ἑλλάς genannt wird. Aehnlich lautende Urtheile sind zusammengestellt bei C. F. Hermann, Gesch. und System der Platonischen Philosophie S. 87. Anm. 15.]

menschlicher Dinge so schnell nach der schönsten Blüthe einzutreten pflegt: wer möchte dies zu behaupten wagen? Schon die äussere politische Stellung von Athen brachte den edlern Patriotismus und den Sinn für Recht und Pflicht, wie ihn die Athener im Perserkriege darlegen, bald in schlimme Conflicte mit den besondern Interessen und Leidenschaften Athens. Athen war von Anfang an gegen das übrige Mutterland der Griechen in keinem freundschaftlichen Verhältniss; die einzigen Ionier, welche sich hier gleichsam auf der äussersten Spitze von Hellas behauptet hatten, umgeben von Doriern und Aeolern, fanden sie nirgends die Sympathie, welche die Genossen desselben Stamms bei den Griechen verknüpfte; niemals haben die andern Staaten des alten Griechenlands die geistige Ueberlegenheit Athens auf solche Weise anerkannt, dass sie sich ihm politischen Verbindungen unterzuordnen bereit gewesen wären; Athen hat daher auch nie eine Hegemonie über die von Alters her freien Staaten des alten Griechenlands ausgeübt, wie sie Sparta zu verschiedenen Zeiten eingeräumt wurde. Athen musste gleich bei der Grundlegung seiner politischen Grösse dahin streben, sich von der Beaufsichtigung der übrigen Griechen frei zu machen; und da Attika keine Insel war, was den Staatsmännern Athens das Erwünschteste gewesen wäre, wurde Athen mit seinem Hafen wenigstens durch jene ungeheuren Befestigungen vom Lande isolirt und der Einwirkung der herrschenden Landmächte möglichst entzogen. Die Blicke dieser Staatsmänner waren ganz auf die See gerichtet, da sie in dem Stammcharakter der Ionier Attika's, der Lage dieser Halbinsel, den innern Schätzen derselben, wie namentlich den Silberbergwerken, die Bestimmung Athens zur Seeherrschaft erkannt und der Perserkrieg selbst den mächtigsten Anstoss dazu gegeben hatte: durch seine bedeutende Marine war Athen von selbst an die Spitze der überseeischen Bundesgenossen gestellt, welche zu ihrer Befreiung und ihrem Schutze den Krieg gegen Persien noch fortsetzen wollten. Diese Bundesgenossen waren sämmtlich vorher des Grosskönigs Unterthanen gewesen und zum Theil schon lange weit mehr an knechtischen Dienst als an freiwillige Anstrengung ihrer Kräfte gewöhnt; ihre Weigerungen und Versäumnisse waren es, die Athen zuerst veranlassten, die

Zügel straffer zu ziehn und allmählich immer mehr die Herrscher zu spielen. Die Athener waren gewiss nichts weniger als aus Lust und Laune grausam und blutgierig; aber eine rücksichtslose Härte, wenn es galt, Grundsätze aufrecht zu erhalten, ohne die sie nicht bestehen zu können meinten, war tief in ihrem Charakter gegründet, und die Umstände drängten sie nur zu häufig, sie gegen ihre Bundesgenossen anzuwenden. Es lag viel Stolz und ein egoistischer Patriotismus darin, dass so viele Städte ihre Reichthümer dazu verwenden sollten, Athen zu einem Sammelplatze aller Kunst und Bildung zu machen; indessen war die Forderung doch nicht die, dass Millionen sich einem trübseligen und unwürdigen Dienst des Bedürfnisses unterziehen sollten, damit wenige Tausende der höhern Freuden der Menschheit theilhaft werden konnten; sondern der Gedanke von Staatsmännern, wie Perikles, ging unstreitig darauf hinaus, dass Athen der Stolz der ganzen Bundesgenossenschaft sein, die Bundesgenossen das Schöne mit ihnen geniessen und namentlich an den grossen Festen, den Panathenäen und Dionysien, zu deren Verherrlichung aller Reichthum und alle Kunst aufgeboten wurde einen vollen Antheil nehmen sollten 28).

Rasche Entschiedenheit im Handeln und hinreissende Kraft der Rede<sup>29</sup>) waren die Eigenschaften, welche die Athener am Meisten vor allen ihren Landsleuten auszeichneten, die in ihrem politischen Leben und ihrer Literatur aufs Deutlichste hervortraten. Beiden Eigenschaften liegt die

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>) Mancherlei führt darauf, dass diese Feste recht für die Bundesgenossen eingerichtet waren und sie sich in grosser Menge dazu einfanden. Auch wurde an den Panathenäen öffentlich für die Platäer (Herodot 6, 111) und an allen grossen öffentlichen Festen für die Chier gebetet (Theopomp bei den Schol. Arist. Vögel SSO) [ein älterer Zeuge dafür ist der ebds. angeführte Sophist Thrasymachos, den wir hauptsächlich aus der Schilderung in Platons Staat kennen lernen], die im Peloponnesischen Kriege, nach dem Aufstande der Mitylenäer, ziemlich allein immer treugebliebene Bundesgenossen waren. Auch brachten die Colonieen Athens, d. h. wohl im Ganzen die Städte der Bundesgenossenschaft, mit an den Panathenäen Opfer dar. [Ausserdem ist auch der Umstand bezeichnend, dass ein bestimmter Theil des von den Bundesgenossen zu entrichtenden Tributs, von jedem Talente eine Mine. also ½60, in den Schatz der Athene floss.]

<sup>29)</sup> τὸ δραστήριον καὶ τὸ δεινόν.

Gefahr der Ausartung sehr nahe. Jene Thatkraft ging in eine unruhige Unternehmungslust über, die im Peloponnesischen Kriege, als sie nicht mehr von der ruhigen und klaren Uebersicht aller Verhältnisse geleitet wurde, wie sie Perikles besass, hauptsächlich den Sturz der Athenischen Macht bewirkte; und das Bewusstsein der Gewandtheit in der Rede, welche die Athener vor anderen Griechen voraus hatten, verführte zu einer Redelust, die Alles zum Gegenstande der Besprechung machte und gegen die Wortkargheit der älteren Griechen, die das Ergebniss langer Betrachtung in wenige Worte zusammenzudrängen liebten, sehr auffallend abstach. Es ist bemerkenswerth, dass sehr bald nach dem Perserkriege der grosse Kimon sich von seinen Landsleuten dadurch unterschied, dass er aller Attischen Redegewalt und Geschwätzigkeit 30) ganz fremd geblieben war: ein Zeitgenoss von ihm. Stesimbrotos von Thasos, bemerkt, dass in seinem Benehmen das Edle und Offenherzige sehr hervorgetreten und sein Charakter mehr der eines Peloponnesischen Mannes als eines Atheners gewesen sei 31). Doch war dies Geschick der Rede noch lange durch die tief eingewurzelten Grundsätze der nationalen Sittlichkeit und von den Vätern überlieferten Frömmigkeit gezügelt, und erst gegen den Anfang des Peloponnesischen Krieges, als ein von aussen, besonders aus den Colonieen im Osten und Westen stammendes Geschlecht von angeblichen Weisheitslehrern, die wir unter dem

<sup>30)</sup> δεινότης und στωμυλία.

<sup>31)</sup> Bei Plutarch Kimon 4. Stesimbrotos ist freilich nicht mit Unrecht verrufen wegen der Leichtgläubigkeit und Lust, womit er die chronique scandaleuse jener Zeiten erzählt: allein Beobachtungen, wie die oben mitgetheilten, die so aus der unmittelbaren Anschauung des ganzen Lebens geschöpft sind, bleiben immer höchst schätzbar. [Bedeutend anders müsste dieses Urtheil lauten, wenn, wie es von Fr. Rühl und Bursian geschehen ist, die von Plutarch mehrfach benützte Schrift des Stesimbrotos eine untergeschobene und das Werk eines späteren Anekdotensammlers wäre. Beglaubigt ist sie wenigstens nicht durch ältere Zeugnisse. aus denen wir bloss Angaben über die zum Theil von Stesimbrotos ausgegangene allegorische Interpretationsmethode der Homerischen Gedichte entnehmen können. Vgl. Fr. Rühl, die Quellen Plutarchs im Leben des Kimon. Marburg 1867. S. 67 ff. Den Titel der Schrift: περὶ Θεμιστοκλέους καὶ Θουκυδίδου καὶ Περικλέους verdanken wir Athenäus 13, p. 589, e.]

Namen der Sophisten später genauer charakterisiren werden, in Athen Eingang und Anhang fand - lernten die Athener die gefährliche Kunst, die überlieferten Grundsätze der Sitte und Sittlichkeit einem zersetzenden und auflösenden Räsonnement zu unterwerfen, das, wenn es auch zuletzt zu einer philosophischen Begründung der Sittlichheit führte, doch zuerst unsittlichen Trieben und Neigungen grossen Vorschub leistete und auf jeden Fall die Macht der festen Gewöhnung, des sichern Glaubens an gewisse den Gemüthern eingepflanzte Grundsätze zerstörte. Diese Künste der Sophistik wurden den Athenern um so verderblicher, da schon vor dem Peloponnesischen Kriege, unter Perikles Verwaltung, die edle Manneskraft des Athenischen Geistes, die im Perserkriege und der nächsten Zeit so herrlich strahlte, zwar keineswegs vernichtet, aber doch innerlich schon gelähmt und gebrochen war, gebrochen durch die Einwirkungen desselben Glücks, welches jene männliche Kraft den Athenern geschaffen hatte. Wenn auch das schneidende Urtheil des Platon über Perikles Einwirkung auf die Athener, Perikles habe die Athener faul und feige und geschwätzig und geldgierig gemacht 32) - das dem grossen Philosophen sein durchgehender Widerwille gegen die praktischen Staatsmänner der Zeit eingegeben - unmöglich als gerecht und billig gelten kann: so ist doch nicht zu läugnen, dass gerade die Principien der Politik des Perikles in nahem Zusammenhange mit der von Platon so grell ausgedrückten Entsittlichung stehen. Indem Perikles die Macht der Athener ganz auf die Herrschaft des Meeres baute 33), entwöhnte er sie von dem Landkriege und den dazu vorbereitenden kriegerischen Uebungen, welche die Kraft der alten Marathonskämpfer gestählt hatten; auf den Schiffen waren die Ruderer die Hauptsache, welche, ausgenommen in Zeiten grosser Noth, nicht aus den Bürgern, sondern aus gemiethetem und zusammengepresstem Volke genommen wurden, so dass der Korinthier bei Thucydides am Anfange des Peloponnesischen

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup>) Platon Gorgias p. 515, e. [Zu vergleichen ist C. F. Hermanns, Gesch. und System der Platonischen Philosophie, S. 11 ff.]

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup>) [Darin befolgte Perikles bloss das Beispiel der grossen ihm vorangegangenen Staatsmänner, insbesondere des Themistokles.]

Krieges wohl nicht mit Unrecht behauptet: die Macht der Athener sei mehr eine für Geld erkaufte als eine einheimische 34). Indem zweitens Perikles die Athener ganz zu einem Herrschervolke machte, dessen meiste Zeit den Geschäften der Regierung und des Richteramts in ihrem grossen weitläuftigen Reiche gewidmet war, musste er auch dafür sorgen, dass der gemeine Mann von Athen durch diese Geschäfte seinen täglichen Unterhalt gewinnen konnte, und es wurden Einrichtungen getroffen, dass ein bedeutender Theil der grossen Einnahmen Athens in der Form von Richtersold, Rathsherrnsold, Volksversammlungssold und unter noch weniger giltigen Titeln, wie z. B. als Schauspielgeld (θεωρικά), den einzelnen Bürgern zufloss 35). Diese Bezahlungen des Volkes für seine Theilnahme an den öffentlichen Geschäften waren in Griechenland eine ganz neue Sache, und vielen wohlgesinnten Männern erschien das bequeme Sitzen und Zuhören auf der Pnyx und in den Gerichtssälen als ein müssiggängerisches Leben im Vergleich mit der Arbeit des Ackermannes und Winzers auf freiem Felde im Schweisse seines Angesichts. Jedoch dauerte es geraume Zeit, ehe die schlechten Eigenschaften, welche aus diesen Verhältnissen sich entwickelten, bei den Athenern so überhand genommen hatten, dass sie die entgegengesetzten edlen Bestrebungen und Gewöhnungen des

<sup>34)</sup> Thucyd. 1, 121. vgl. Plutarch Perikl. 9. [Wenn der Korinthische Redner die Macht der Athener als eine ἀνητὴ μᾶλλον ἢ οἰκεία bezeichnet, so denkt er dabei nicht sowohl an fremde Söldner, als vielmehr an die hauptsächlich durch Perikles eingeführte Sitte, für jede dem Staate gegenüber übernommene Leistung einen entsprechenden Lohn festzusetzen. Es geht dies deutlich aus der o. a. Stelle Platons hervor: ἀκούω Περικλέα πεποιηκέναι ᾿Αθηναίους ἀργοὺς καὶ λάλους καὶ δειλοὺς καὶ φιλαργύρους ὡς μισθοφορίαν πρῶτον καταστήσαντα. Die boshafte Anspielung in der Rede bei Thucydides liegt eben darin, dass die Athener überhaupt sich bezahlen liessen, und zwar vom Tribute, den ihnen die Bundesgenossen entrichten mussten.]

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup>) [Darüber, dass im Allgemeinen Perikles als der Begründer dieses Systems öffentlicher Entlohnung zu betrachten ist, kann nach dem ebenerwähnten Zeugnisse Platons und dem nicht minder ausdrücklichen bei Aristoteles Polit. 2, 12, p. 1274, a, 8 kein Zweifel sein, wenn auch im Einzelnen vielfache Veränderungen, die an andere Namen geknüpft sind stattgefunden haben. Vgl. Boeckh, Staatshaush. der Athen. B. 1, S. 320 ff.]

Athenischen Charakters unterdrücken konnten; lange standen auch unter den Bürgern Athens die fleissigen Landbauer, wackeren Krieger, sittlich ernsten Männer von altem Schrot und Korn der geschwätzigen, genusssüchtigen, leidenschaftlich aufgeregten jüngeren Generation gegenüber, welche den ganzen Tag über sich auf dem Markte und in den Gerichtshöfen herumtrieb; der Kampf dieser Parteien ist es besonders, um den die alte Attische Komödie sich dreht, daher wir bei Aristophanes noch Gelegenheit haben werden, ihn genauer zu betrachten.

Was aber für unser Thema das Wichtigste ist: die Künste, die bildenden und redenden, erscheinen in der Zeit bis zum Peloponnesischen Kriege von der Verderbniss der Sitten noch ganz unberührt und scheinen wie in einem fleckenlosen Lichte zu strahlen. Was man öfter in der Geschichte des geistigen Lebens bemerkt hat, nicht die Zustände, in denen die Völker noch ohne Schwanken auf der Bahn der guten Sitte einhergehen, wo die Grundpfeiler ehrenfester Gesinnung und unschuldigen Wandelns durch keine untergrabenden Gewalten der Leidenschaften und des Räsonnements erschüttert sind, sind diejenigen, in denen die schönsten Früchte der Kunst reifen; es ist, als wenn das Grosse und Edle im Menschen des Anreizes bedürfte, den es durch die nahe liegende Gefahr der Entartung und Verführung erhält, um in den Werken der Kunst sich zu zeigen und das im Leben verschwundene Glück hier noch eine Zeitlang festzuhalten. Gewiss ist, dass die Werke dieser Periode, an welche die Namen Aeschylos, Sophokles, Phidias hinlänglich erinnern, nicht bloss eine Vollkommenheit der Form, sondern auch eine Grösse der Seele, einen Adel des Gemüths, eine Erhabenheit über alle niedrigen und gemeinen Triebe und Neigungen, denen die Poesie huldigen kann, darlegen, die uns fast mit gleicher Achtung vor denjenigen erfüllt, welche in ihrem Geiste stark und reif genug waren, diese Kunstwerke zu geniessen, wie vor denen, welche sie hervorgebracht haben. Perikles, dessen ganze Verwaltung offenbar den Hauptzweck hatte, den Sinn für die ächte Schönheit unter seinem Volke allgemein und herrschend zu machen, konnte mit Wahrheit sagen, wie ihn Thucydides in der schon erwähnten Leichenrede sagen lässt: »Wir lieben das Schöne ohne Prunksucht und die Weisheit ohne Verweichlichung« <sup>36</sup>): einen Schritt weiter, und an die Liebe des wahren Schönen hängte sich die Begierde nach Befriedigung schlechter Gelüste, und die Liebe zur Weisheit erstickte in einem leeren Spiele von Gedanken und Worten die Kraft zu guten und grossen Thaten in der Brust der Athener.

Wir wenden uns zunächst zur Geschichte der Gattung von Poesie, welche den Athenern eigenthümlich angehört, des Drama's, um zu sehen, wie hier aus rohen und alterthümlich starren und harten Formen die grösste Schönheit und Anmuth, wie eine Rose aus dorniger Knospe, hervorbricht.

# Einundzwanzigstes Kapitel.

# Ursprünge der dramatischen Poesie.

Wie sich in der Poesie überhaupt der Geist eines Zeitalters weit vollkommener und getreuer abdrückt, als in irgend einer Gattung von prosaischer Darstellung, so charakterisiren die drei Hauptzweige der griechischen Poesie aufs Vollkommenste drei verschiedene Bildungsstufen dieses Volkes. Die epische Poesie gehört ihrer Blüthe nach der Zeit an, in welcher bei der Fortdauer der monarchischen Verfassungen die aus der Vorzeit überlieferte Sagenwelt ganz die Gemüther beherrschte und alles Denken und Dichten darin seine Befriedigung fand. Elegie, Iamben und eigentliche Lyrik entstammen der Periode eines stärker bewegten geistigen Lebens, wie es die Entwickelung der republikanischen Verfassungen begleitete, in der das Individuum mit seinen per-

<sup>36)</sup> Thucyd. 2, 40: φιλοκαλοῦμεν γὰο μετ' εὐτελείας καὶ φιλοσοφοῦμεν ἄνεν μαλακίας. Die εὐτέλεια ist nicht so zu verstehen, als wenn die Athener nicht öffentlich grosse Summen auf Gegenstände der schönen Kunst gewandt hätten: sondern das will Perikles sagen, dass es den Athenern bei ihrer Kunstliebe überhaupt nicht um den äussern Glanz und die Befriedigung blosser Schaulust, sondern um das Schöne selbst zu thun ist.

sönlichen Neigungen und Richtungen sich Raum macht und alle Tiefen der menschlichen Brust von der poetischen Begeisterung aufgeschlossen werden. Sehen wir nun, dass auf dem Höhepunkt der Griechischen Bildung, in der Blüthezeit der Freiheit und Macht Athens, eine neue Gattung der Poesie zum Organ der Ideen und Empfindungen, welche diese Zeit beherrschen, erhoben wird und dagegen die vorher ausgebildeten Arten so zurücktreten, dass ihre Producte fast unbedeutend werden: so muss die nächste Frage die sein, wodurch die dramatische Poesie dem Geiste dieses Zeitalters in so vorzüglichem Masse zusagte, dass sie ihre Schwestern in dem Wettstreite um die Gunst des Publikums so weit hinter sich zurückliess.

Die dramatische Poesie beruht, wie der Griechische Name ganz einfach besagt, auf Handlungen, die nicht, wie in der epischen Poesie, bloss erzählt werden, sondern vor den Augen der Zuschauenden vorzugehen scheinen 1). Doch kann in diesem äusseren Vorgehen nicht der wesentliche Unterschied des Drama vom Epos bestehn; denn da die Handlungen doch nicht wirklich in dem Momente der Darstellung vorgehen, da es nur eine Fiction des Dichters und, wenn es wohl gelingt, eine Illusion der Zuschauer ist, dass die und die Personen vor uns reden und handeln: so würde darnach der ganze Unterschied auf eine blosse Täuschung oder Willkür hinauslaufen. Das Wesen dieser Poesie muss tiefer, in dem ganzen Zustande des Geistes bei der Erzeugung und Aufnahme der Vorstellungen liegen, mit welchen der Dichter sich beschäftigt. Die Hauptsache ist offenbar, dass der Epiker die Handlungen, die er erzählt, als Gegenstand einer ruhigen Betrachtung und Bewunderung, in einer gewissen Ferne hält, indem er immer sich des grossen Zwischenraums bewusst bleibt, der ihn in jeder Hinsicht von seinem Gegenstande trennt, der Dramatiker dagegen sich mit ganzer Seele in die Situation des Menschenlebens versenkt, so dass er sie wirklich, indem er sie in seiner Vorstellung ausbildet, selbst erlebt. Er erlebt sie in zweierlei Richtungen, indem erstens die dramatischen Hand-

<sup>1) [</sup>Vgl. Aristoteles Poet. c. 3: ὅθεν καὶ ὁράματα καλείσθαί τινες αὐτά (nāmlich die Werke des Sophokles und des Aristophanes) φασιν, ὅτι μιμοὔνται δρῶντας.]

lungen in ihrer Entstehung aus dem Innern der menschlichen Seele, vom dunkeln Verlangen bis zum reifen Entschlusse und der überlegten Ausführung, sich so vollständig und so naturgemäss darstellen, als wüchsen sie aus unserm eigenen Innern hervor, und indem zweitens auch die Wirkung der Handlungen oder Schicksale der Personen auf das theilnehmende Gemüth, innerhalb des Drama's selber, dargethan und auf eine solche Weise ausgeführt wird, dass der Zuhörer sich selbst zu dieser Theilnahme gedrungen und mächtig in den Kreis der dramatischen Ereignisse hineingezogen fühlt. Dieses zweite Mittel, die Handlung des Drama's zu vergegenwärtigen, war in der Entwickelungszeit dieser Dichtungsart das ungleich wichtigere; und eben darin liegt die Nothwendigkeit des Chors als eines Theilnehmers an den Schicksalen der Hauptpersonen in dem Drama dieser Zeit 2); womit es wieder zusammenhängt, dass das Drama in seiner Entstehung bei den Griechen sich nicht an die erzählende Poesie anknüpft, sondern aus einer Gattung der lyrischen Dichtkunst hervorbildete. Doch dies werden wir erst weiterhin in nähere Betrachtung ziehn; für jetzt bleiben wir bei dem Ergebniss stehn, dass die dramatische Poesie das Menschenleben - denn nur dies duldet eine dramatische Behandlung, während die Natur sich nur episch und lyrisch auffassen lässt, - mit einer Kraft und Tiefe ergreift, wie es keine andere Gattung der Poesie vermag.

Denken wir uns einmal aus einer Zeit, in welcher die dramatische Darstellung zu einer alltäglichen geworden ist, in ein Zeitalter zurück, dem diese Gattung der Poesie noch ganz unbekannt war: so müssen wir gestehen, dass eine besondere Kühnheit des Geistes in dieser Schöpfung liegt. Während der Aöde bis dahin nur von Göttern und Heroen als erhabeneren Wesen nach Hörensagen gesungen hatte, nun auf einmal hinzutreten und sich selbst als den Gott oder Heros anzukündigen, dazu gehörten ohne Zweifel bei einer Nation, die auch in ihren Ergötzungen fest an bestimmten Sitten hing, wie die Griechische,

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) [Weit entscheidender ist der zweite hervorgehobene Gesichtspunkt, insofern die ganze dramatische Poesie sich aus der Chorpoesie entwickelt hat. Vgl. unten Anm. 9 u. 10.]

ganz besondere und singuläre Umstände. Freilich liegt in der menschlichen Natur viel, was zum Drama treibt, die allgemeine Nachahmungslust, die so gern fremde Personen im äusseren Wesen nachmacht, die kindliche Lebhaftigkeit, mit welcher ein von seinem Gegenstand ergriffener Erzähler die vernommene oder auch nur gedachte Rede einer Person gerade so, als wenn sie eben gesprochen würde, anführt: allein von diesen zerstreuten Elementen des Drama's ist noch ein grosser Schritt bis zum wirklichen Drama; und es scheint, dass keine Nation vor und ausser der Griechischen diesen Schritt gethan hat. Die Literatur des Alten Testaments enthält Erzählungen mit eingeflochtenen Reden und Gesprächen, wie das Buch Hiob, lyrische Gedichte, welche in einem dramatischen Zusammenhange stehen, wie das Hohelied Salomons, aber wir finden in dieser Literatur keine Erwähnung eigentlicher Schauspiele; die dramatische Poesie der Indier gehört erst einer Zeit an, in welcher die Griechische Cultur bereits mit der Indischen in nahe Verbindung gekommen war<sup>3</sup>); und die sogenannten Mysterien des Mittelalters beruhen auf einer, wenn auch sehr dunkel gewordenen, Ueberlieferung aus dem Alterthume. Im Alterthume selbst gelangt die dramatische Poesie, besonders die Tragödie, nur in einer einzigen Stadt, in Athen, zur Reife; sie kommt auch hier nur an wenigen Festen einer einzigen Gottheit, des Dionysos, zum Vorschein, während epische Rhapsodieen und lyrische Gesänge bei verschiedenen Anlässen vorgetragen werden konnten. Alles dies ist unbegreiflich, wenn die dramatische Poesie ihren Grund in einer blossen Laune und Willkür der Menschen gehabt hätte. Genügte Nachahmungslust, Gefallen am Verstecken der wirklichen Person hinter einer Maske dazu, so würde das Drama gerade eben so häufig in dem Leben der Völker vorkommen, wie jene Eigenschaften unter den Menschen verbreitet sind.

Einen befriedigendern Aufschluss über die Entstehung des Drama's muss die Verbindung geben, in welcher es mit dem

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) [Vgl. A. Weber, Geschichte der indischen Literatur, S. 224, 2. Aufl. Dass, wie es Einige vermuthet haben, die Entstehung der dramatischen Poesie der Inder Griechischem Einflusse verdankt werde, ist nicht wahrscheinlich. Fest steht bloss das höhere Alter der dramatischen Dichtung der Griechen.]

Gottesdienste, und zwar des Bacchus, steht. Der Griechische Götterdienst enthält überhaupt eine Menge dramatischer Elemente; die Götter wurden ja in ihren Tempeln wohnend, an ihren Festen theilnehmend gedacht; es erschien nicht als unziemliche Verwegenheit, sie durch menschliche Personen in ihren Handlungen darzustellen. So repräsentirte ein edler Delphischer Knabe den Apollon beim Kampfe mit dem Drachen und der darauf folgenden Flucht und Sühnung; so wurde in Samos die Ehe des Zeus und der Hera beim Hauptfeste der Göttin dargestellt; und die Eleusinischen Mysterien waren, nach dem Ausdrucke eines alten Schriftstellers 4) selbst, ein »mystisches Drama,« in welchem die Geschichte der Demeter und Kora von Priestern und Priesterinnen wie ein Schauspiel aufgeführt wurde: nur wahrscheinlich bloss durch mimische Handlungen, denen höchstens einzelne bedeutungsvolle Sprüche symbolischer Art und dazwischen gesungene Hymnen zur Erläuterung dienten. Auch der Bacchusdienst enthielt solche mimische Darstellungen, wie an den Anthesterien in Athen die Frau des zweiten Archon, welche den Titel Königin führte, dem Dionysos in geheimnissvoller Feier als Braut verlobt und wie bei öffentlichen Aufzügen der Gott selbst durch einen Menschen dargestellt wurde 5). An dem Böotischen Feste der Agrionien wurde Dionysos entflohen gedacht und in den Gebirgen gesucht; zugleich verfolgte ein Priester, der ein dem Dionysos feindliches Wesen bedeutete, mit einem Beile eine Jungfrau, die eine der Nymphen, welche die Begleitung des Gottes bilden, vorstellte. Dieser Festgebrauch, der von Plutarch 6) öfter erwähnt wird, ist die Wurzel des schon von Homer 7) erwähnten Mythus von der Verfolgung des Dionysos und seiner Nährerinnen durch den wüthenden Lykurgos.

<sup>4)</sup> Clemens von Alexandrien Protrept. p. 12. Pott. [Vgl. Lobeck Aglaopham. p. 688 und C. F. Hermann Gottesdienstl. Alterth. der Gr. § 55, Anm. 28 f.]

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Ein schöner Sklave des Nikias stellte bei einer solchen Gelegenheit den Dionysos dar, Plutarch. Nik. 3. Vgl. die Beschreibung der grossen Bacchischen Pompa unter Ptolemäos-Philadelphos bei Athenäus 5, p. 196 ff.

<sup>6) [</sup>Quaest. gr. c. 38. Quaest. rom. c. 112. Sympos. c. 8 procem. Vgl. O. Müller, Orchomenos S. 166; S. 161 2. Ausg.]

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) [Ilias 6, 130 ff.]

Aber der Bacchusdienst hat eine Eigenschaft, durch die er mehr als irgend ein anderer geeignet war, die Wiege des Drama's und insbesondere der Tragödie zu werden: die damit verbundene enthusiastische Begeisterung. Er ist, wie wir oben schon (Cap. 2) bemerkten, hervorgegangen aus einer leidenschaftlichen Theilnahme an den Ereignissen der Natur im Laufe der Jahreszeiten, insbesondere an dem Kampfe, den die Natur gleichsam im Winter durchgeht, um in erneuter Blüthe im Frühjahr hervorzubrechen: daher die Feste des Gottes in Athen und anderwärts alle in den Monaten, die dem kürzesten Tage am Nächsten liegen, gefeiert wurden 8). Die Stimmung dieser Feste war ursprünglich die, dass die begeisterten Theilnehmer den Gott wirklich in den Ereignissen der Natur angegriffen, getödtet oder dem Tode nah, fliehend und errettet, wiederauflebend oder zurückkehrend, siegend und herrschend wahrzunehmen glaubten und alle Festfeiernden diese traurigen und freudigen Ereignisse ebenso empfanden, als wenn sie dadurch unmittelbar berührt und ergriffen würden. Nun verschwand freilich, bei den grossen Veränderungen, welche die Griechische Religion in Zusammenhang mit der Bildung der Nation erlitten hat, aus den Gemüthern das Bewusstsein, dass die Leiden und Wonnen, welche beklagt und bejauchzt wurden, sich in der Natur vor den Augen der Menschen begaben; man fasste auch den Bacchus ganz als ein persönliches, menschenartiges, für sich existirendes Wesen; aber es blieb doch immer diese begeisterte Theilnahme am Dionysos und seinen Schicksalen wie gegenwärtigen Ereignissen. Der Schwarm untergeordneter Naturwesen, welche den Bacchus umgaben, die Satyrn, Panen, Nymphen, in denen das Leben des Naturgottes

<sup>\*)</sup> In Athen folgen die Monate so aufeinander: Poseideon, Gamelion (früher Lenäon), Anthesterion, Elaphebolion; diese enthielten, nach Böckh's unbestreitbarer Beweisführung, die Bacchusfeste: Kleine oder ländliche Dionysien, Lenäen, Anthesterien, grosse oder städtische Dionysien. In Delphi waren die drei Wintermonate dem Dionysos heilig (Plutarch de El ap. Delphos c. 9), und das grosse Fest der Trieterika wurde in der Zeit des kürzesten Tages auf dem Parnass gefeiert. [Vgl. Böckh, vom Unterschiede der Attischen Lenäen, Anthesterien und ländlichen Dionysien, Abhandl. der Berl. Akademie, Jahrg. 1817, abgedr. in dessen kleinen Schriften B. 5, S. 65 ff.]

gleichsam sich in die Vegetation und Thierwelt verzweigt und in eine Mannigfaltigkeit schöner oder bizarrer Formen auflöst. blieben der Griechischen Phantasie immer gegenwärtig, und man brauchte nicht sehr aus dem gewöhnlichen Kreise von Vorstellungen herauszugehen, um in einsamer Wald- und Felsengegend die Tänze anmuthiger Nymphen mit den kecken Satvrn wie mit Augen zu schauen und sich selbst in Gedanken hineinzumischen. Das innere Verlangen, mit dem Gotte selbst in Gemeinschaft zu kämpfen, zu leiden und zu siegen, welches alle Bacchusverehrer erfüllte, fand an diesen untergeordneten Wesen eine bequeme Stufe, um sich zur Nähe des Dionysos emporzuschwingen: der bei Bacchusfesten sehr weit verbreitete Gebrauch, das Kostüm von Satyrn anzunehmen, entspringt eben aus diesem Verlangen. nicht aus blosser Begierde seinen Muthwillen unter einer Maske freier auslassen zu können, in welchem Falle unmöglich aus den Chören solcher Satyrn ein so ernstes, pathetisches Spiel, wie die Tragödie, hätte hervorgehen können. Es ist das Verlangen aus sich herauszugehen, sich selbst fremd zu werden und dadurch in einer wunderbaren Welt der Phantasie mitzuleben, welches in tausend Aeusserungen bei dem Bacchusfeste hervorbricht, in jenem Färben der Körper mit Gyps, Russ, Mennig und allerlei rothen und grünen Pflanzensäften, in dem Umlegen von Bocksund Rehfellen um die Lenden, dem Behängen des Gesichts mit grossen Blättern von allerlei Gewächsen statt eines Bartes, endlich in dem Anlegen ordentlicher Masken von Holz, Baumrinde und andern Stoffen und eines vollständigen Kostüms einer bestimmten, eben diesem Reiche der Einbildung angehörenden Person.

So begreift man, nach unserer Meinung, wie sich ohne alle willkürliche Fiction aus der Begeisterung des Bacchus-Cultus das Drama als ein Stück der festlichen Verehrung des Gottes hervorbilden konnte. Wir wollen nun die Art der Hervorbildung nach bestimmten glaubwürdigen Zeugnissen näher in Betracht ziehen. Eine allgemeine Ueberlieferung der alten Gelehrten ist, dass die Tragödie, so wie die Komödie, ursprünglich ein Chorgesang war<sup>9</sup>). Es ist ein Factum von unerschöpflicher Wichtigkeit für

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Eine Stelle statt vieler: Euanthius de tragoedia et comoedia c. 2: Comoedia fere vetus, ut ipsa quoque olim Tragoedia, simplex carmen fuit,

die Geschichte der dramatischen Poesie, dass der lyrische Theil, der Gesang des Chors, der ursprünglichste Bestandtheil war. Die Handlung, das Schicksal des Gottes wurde vorausgesetzt oder nur durch den Opfergebrauch symbolisch angedeutet; der Chor drückte seine Empfindungen darüber aus. Dieser Chorgesang gehörte in die Klasse des Dithyrambus; Aristoteles sagt, die Tragödie sei ausgegangen von den Vorsängern des Dithyrambos 10). Der Dithyrambos war, wie wir oben (Cap. 14) gesehen haben, ein begeistertes Lied auf den Dionysos, das früher ohne strenge Ordnung von trunkenen Genossen eines Festmahls gesungen, aber seit Arion (um Olymp. 40) regelmässig von Chören aufgeführt wurde. Der Dithyrambos konnte so viel verschiedene Stimmungen und Empfindungen ausdrücken, als der Cultus und Mythus des Bacchus anregte; es gab fröhliche, jauchzende Dithyramben, die den Beginn des Frühjahrs feierten, aber aus solchen konnte die Tragödie, nach ihrem ganzen ernsten und düstern Charakter, unmöglich hervorgehen. Der Dithyramb, aus welchem die Tragödie erwuchs, drehte sich um die Leiden des Dionysos, wie die merkwürdige Nachricht des Herodot deutlich merken lässt, dass in Sikyon in der Zeit des Tyrannen Kleisthenes (gegen Olymp. 45, 600 v. Chr.) tragische Chöre aufgetreten seien, welche statt des Dionysos den Heros Adrast wegen seiner Leiden verherrlicht hätten; Kleisthenes habe diese Chöre dem Cultus des Dionysos zurückgegeben 11). Man sieht

quod chorus circa aras fumantes nunc spatiatus nunc consistens nunc revolvens gyros cum tibicine concinebat. [Mit der oben gegebenen Ausführung ist die Recension O. Müllers von W. Schneider, de originibus tragoediae gr. und de originibus comoediae gr. Breslau 1817, abgedruckt in den kleinen Schriften B. 1, S. 388 ff. zu vergleichen.]

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) Aristot. Poet. 4: ἀπὸ τῶν ἐξαοχόντων τὸν διθύοαμβον. [Vgl. Archilochus Fragm. 77 bei Bergk:

ώς Διονύσοι ἄνακτος καλὸν ἐξάφξαι μέλος οἶδα διθύφαμβον, οίνω συγκεφαυνωθείς φφένας,

worauf sich vielleicht Callimachus Fragm. 223 Meineke bezieht. S. oben Cap. 3. S. 31 u. Cap. 12 Anm. 25.]

<sup>1)</sup> Herodot 5, 67. . . τὰ πάθεα αὐτοῦ τραγικοῖσι χοροῖσι ἐγέραιρον, τεν μὲν Διόνυσον οὐ τιμέωντες, τὸν δὲ "Αδογιστον. Κλεισθένης δὲ χοροὺς μὲν τῷ Διονύσῷ ἀπέδωκε. Man mag ἀπέδωκε übersetzen: er gab sie zurück, oder: er gab sie als etwas ihm Gebührendes [ygl. darüber die Anmerkung

also, dass es damals nicht allein tragische Chöre gab, sondern auch, dass deren Darstellungen bereits von Dionysos auf Heroen übertragen worden waren, nämlich solche, die durch schwere Leiden und Drangsale dazu geeignet waren. Hierin liegt ja überhaupt der Grund, warum mitunter Dithyramben 12), und hernach die Tragödie in der Regel, von Dionysos auf Heroen und nicht auf andere Götter des Griechischen Olympos übertragen wurden: darin nämlich, dass diese über den Wechsel der Schicksale, den Gegensatz von Freud' und Leid, erhaben sind, welchem dagegen Dionysos und die Heroen gleichmässig unterliegen. Mit jenem chronologischen Datum des Herodot stimmt es sehr gut, dass der berühmte Dithyrambiker Arion (um Olymp. 49, vor Chr. 580) nach dem Zeugniss alter Grammatiker die »tragische Weise« (τραγικός τρόπος) erfunden haben soll 13), worunter offenbar dieselbe Abart des Dithyrambos verstanden wird, welche in Sikyon in Kleisthenes Zeiten gebräuchlich war. Auch bekommt dadurch die Tradition von einem alten, den Athenischen Dramatikern der Zeit nach vorangehenden, Sikyonischen Tragiker Epigenes einigen Credit; man erräth aus den verworrenen und zum Theil corrupten Notizen über ihn, dass er zuerst die Tragödie von Dionysos auf andere Personen übertragen haben sollte 14).

von Stein zu Herodot 1, 14, 3], so kommt die Sache auf dasselbe hinaus. [O. Müller, Dorier B. 2, S. 367 f.]

 <sup>12)</sup> Von Simonides gab es einen Dithyramben »Memnon,« den Strabo 15.
 p. 728 citirt. [Fragm. 28 Bergk.] Vgl. Plutarch de mus. c. 10.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>) [Vgl. Cap. 17, Anm. 72.]

<sup>14) [</sup>Gegen die Existenz dieses angeblichen Tragikers Epigenes hat sich zuerst Bentley ausgesprochen. Vgl. dessen Abhandlungen über die Briefe des Phalaris S. 268 der Uebersetzung von W. Ribbeck. Die Fassung der ihn betreffenden Notiz bei Suidas, so wie auch die bei den Parömiographen sich findende Erklärung des Sprichworts οὐδὲν πρὸς τὸν Διόνυσον können nur diese Zweifel bestärken und den Beweis dafür liefern, dass diese Angaben in späterer Zeit erfunden worden sind. Ueberhaupt dürfte es kaum gelingen, die allerdings leider sehr knappe Darstellung der Anfänge der dramatischen Dichtkunst bei den Griechen, wie sie bei Aristoteles sich findet, in irgendwie erheblicher Weise zu ergänzen. Die Fülle uns untergegangener Nachrichten, in deren Besitz, nach O. Müllers in den Doriern B. 2, S. 367 ausgesprochenen Ansicht, alte Literatoren gewesen. mag wohl zugegeben werden, nicht aber

Dürfen wir es wagen, uns von jener alten, dem Bacchuscult noch ganz angehörenden Tragödie eine nähere Vorstellung zu entwerfen, so berechtigen uns die Worte des Aristoteles, »dass die Tragödie von den Vorsängern des Dithyramb ausgegangen sei,« ein besonderes Hervortreten der Chorführer bei dem Ganzen anzunehmen. Diese werden, es sei nun als Repräsentanten des Dionysos selbst, oder als Boten aus der Umgebung des Gottes, die Gefahren, welche dem Gotte drohten, und deren endliche Abwendung oder Ueberwindung erzählt und der Chor dabei seine Empfindungen, wie über eine gegenwärtige Sache, kundgethan haben. Der Chor betrachtete sich dabei selbst als einen dem Dionysos angehörenden Schwarm und gerieth dadurch von selbst in die Rollen der Satyrn, die nicht bloss bei lustigen Abenteuern, sondern auch bei allerlei Kämpfen und traurigen Schicksalen die Begleiter des Dionysos und eben so geeignet waren, Furcht und Schrecken auszudrücken, wie Lust und Behagen. Dass die älteste Tragödie den Charakter eines Satyrspiels gehabt habe, versichern Aristoteles und viele Grammatiker 15), und gerade dem Arion, der den tragischen Dithyrambus erfunden haben soll, wird auch die Einführung von Satyrn in diese Dichtungsgattung zugeschrieben. Man hat auch schon im Alterthume den Namen der Tragodia oder des Tragos-Gesanges davon abgeleitet, dass die Sänger selbst als Satyrn Aehnlichkeit mit Böcken gehabt hätten; jedoch konnte aus einer blossen Verwandtschaft in der Bildung, wie sie doch nur in ziemlich entferntem Grade zwischen Satyrn und Böcken stattfindet, schwerlich ein Eigenname für diese Art der Poesie entstehen; ungleich wahrscheinlicher ist es, dass diese Art von Dithyramben ursprünglich um das brennende Opfer eines Bockes aufgeführt wurde, dessen Zusammenhang mit dem Inhalte der ältesten Tragödie tiefer eingehenden mythologischen Erörterungen vorbehalten bleiben muss aufzuklären.

So weit war also die Tragödie schon bei den Doriern, die sich darum auch als die Erfinder dieser Gattung betrachteten,

die Glaubwürdigkeit dieser Zeugnisse. Vgl. U. von Wilamowitz-Möllendorf in Hermes B. 9, S. 341.]

<sup>15) [</sup>Poet. c. 4, p. 1449, a. 20.]

gediehen; alle weitere Entwickelung gehört den Athenern an, während bei den Doriern sich noch lange jenes lyrische Spiel erhalten zu haben scheint. In Athen nun waren ohne Zweifel auch eine Zeitlang tragische Dithyramben derselben Art, wie in Korinth und Sikyon, gesungen worden, und zwar in dem Bacchusheiligthume Lenäon und an dem Feste der Lenäen, indem daran sich alle ächten Ueberlieferungen über die Ursprünge der Tragödie anknüpften 16). Auch wurden die Lenäen gerade in der Zeit gefeiert, wo man in andern Gegenden von Griechenland die Leiden des Dionysos beklagte. An den Lenäen ging daher auch in späterer Zeit, als die dramatischen Spiele an drei Bacchusfesten des Jahres gehalten wurden, die Tragödie der Komödie voraus und folgte unmittelbar auf den Festzug; an den grossen Dionysien aber, so wie an den kleinen, war die Komödie, die sich an ein grosses Gelage anschloss, das Erste, und die Tragödie folgte 17). Hier soll schon vor den Neuerungen des

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>) Wir beseitigen hiebei ganz die vielverbreiteten und schon von Horaz Ars poet. V. 274 ff. angenommenen Vorstellungen von der Erfindung der Komödie bei der Weinlese, den mit Hefen beschmierten Gesichtern, dem Karren, mit dem Thespis auf dem Lande von Attika herumzog u. s. w.: indem alles dies auf einer Uebertragung der Ursprünge der Komödie auf die Tragödie beruht. Diese hat sich (s. Cap. 27) wirklich an den ländlichen Dionysien oder dem Weinlesefest entwickelt; Hefensänger (τουγφδούς) nennt noch Aristophanes [Wespen V. 650, 1537. Vgl. Acharn. V. 499] seine eigenen Kunstgenossen, aber niemals die tragischen Dichter und Schauspieler; die Karren passen nicht zu dem Dithyrambos, der von einem stehenden Chor gesungen wird, sondern zu einem Zuge, wie er bei der ältesten Komödie vorkam; auch hatte man bei mehreren Festen den Gebrauch von Wagen herab Spott- und Schimpfreden auszustossen (σκώμματα έξ άμαξῶν). Nur durch völlige Beseitigung dieses Irrthums, der auf einer leicht zu begreifenden Verwechselung beruht, ist es möglich die älteste Geschichte des tragischen Drama's mit den besten Zeugnissen, insbesondere des Aristoteles, in Einklang zu bringen. [Damit ist zu vergleichen, was O. Müller in den kleinen Schriften B. 1, S. 489 ff. gesagt hat.]

<sup>17)</sup> Nach den sehr wichtigen Angaben über die Stücke dieser Feste, die sich in den Urkunden bei Demosthenes gegen Midias finden. Von den Lenäen heisst es: ἡ ἐπὶ Δηναίφ πομπὴ καὶ οἱ τραγφδοὶ καὶ οἱ κωμφδοί, von den grossen Dionysien: τοῖς ἐν ἄστει Διονυσίοις ἡ πομπὴ καὶ οἱ παϊδες καὶ ὁ κῶμος καὶ οἱ κωμφδοὶ καὶ οἱ τραγφδοί, von den kleinen Dionysien im Peiräeus: ἡ πομπὴ τῷ Διονύσφ ἐν Πειραιεῖ καὶ οἱ κωμφδοὶ καὶ οἱ τραγφδοί.\* Die Echtheit dieser Urkunde bezweifelt mit Westermann [de litis instrumentis,

Thespis, wenn der Chor sich um den Altar des Dionysos aufgestellt hatte, ein Einzelner aus dem Chore von dem neben dem Altar befindlichen Opfertische ( $\dot{\epsilon}\lambda\epsilon\dot{\alpha}s$ ) herab dem Chore geantwortet, das heisst wohl im Gesange das ihm mitgetheilt haben, was die Empfindungen anregte und leitete, die der Chor in seinen Liedern ausdrückte.

Darüber sind indess die Alten einig, dass erst mit Thespis die Tragödie zu einem Drama wird, und auch durch ihn nur zu einem sehr einfachen. Thespis war es, der in Peisistratos Zeit (Olymp. 61, 536 v. Chr.) den grossen Schritt that mit der bis dahin ganz dem Chore überlassenen Darstellung, die höchstens einen Wechsel und eine Entgegnung im Gesange zuliess, eine förmliche Mittheilung durch Rede zu verbinden, die sich von der Rede des gemeinen Lebens nur durch metrische Gebundenheit und einen höhern Stil unterschied, und zu diesem Zwecke dem Chore eine einzelne Person beizugeben, den ersten Schauspieler 18). Nun scheint freilich ein Schauspieler nach den Begriffen, die man sich vom ausgebildeten Drama abgezogen hat, so gut wie keiner; erwägt man indess, dass dieser eine Schauspieler nach dem festen Gebrauche des alten Drama's in demselben Stücke hinter einander verschiedene Rollen spielte, wozu die linnenen Masken, welche Thespis einführte, von grossem Nutzen waren: dass ferner der Chor diesem einen Schauspieler gegen-

quae exstant in Demosthenis oratione in Midiam, Lips. 1844 und Untersuchungen über die in die attischen Redner eingelegten Urkunden, in den Abhandl. der philol. histor. Klasse der k. sächs. Gesellsch. der Wissensch. B. 1, S. 1—136] Sauppe »über die Wahl der Richter in den musischen Wettkämpfen an den Dionysien,« s. Berichte über die Verh. der k. sächs. Gesellsch. der Wissensch. philol.-histor. Klasse. 1855. Febr. S. 19.

<sup>18)</sup> ὑποκριτής genannt vom ὑποκρίνεσθαι, d. h. dem Entgegnen auf die Lieder des Chors. [Aelınlich G. Curtius in dem Bericht der sächs. Gesellsch. der Wissensch. J. 1866 und im rhein. Mus. n. F. B. 23, S. 255 ff. Als Dolmetscher oder Vertreter des Dichters fasst das Wort Sommerbrodt, rhein. Mus. B. 22, S. 513 ff. und ebds. B. 30, S. 456 F. unter Verweisung auf zwei Stellen im Ion des Platon p. 530, c und 535, e. Später bedeutete das Wort auch den erklärenden Grammatiker, wie Heimsöth, de voce ὑποκριήτς comm. Bonn 1874, nachgewiesen hat. Das oben über Thespis Gesagte beruht auf einer aus einer verlorenen Schrift des Aristoteles, wahrscheinlich dem Dialog über die Dichter, entnommenen Anführung bei Themistius orat. 26, p. 382 Dind.: Θέσπις δὲ πρόλογόν τε καὶ ῥῆσιν ἐξενῦςεν.]

überstand und durch seinen Führer mit ihm ins Gespräch trat: so sieht man wohl ein, wie eine dramatische Handlung durch diese zwischen die Chorgesänge eingefügten Reden eingeleitet. fortgeführt und zum Schlusse gebracht werden konnte. Nehmen wir z. B. unter den Stücken, deren Titel uns überliefert werden 19), den Pentheus: so konnte dieser eine Schauspieler, wenn er hintereinander als Dionysos, König Pentheus, Bote und Agaue (Pentheus Mutter) auftrat und bald Vorsätze und Entschlüsse, bald Erzählungen von den Vorgängen, die sich nicht sichtbar vorstellen liessen, wie die Tödtung des Pentheus durch die unglückliche Mutter, bald triumphirende Freude über die vollführte That aussprach: er konnte in der That den wesentlichen Inhalt des Mythus, wie er in Euripides Bacchen dargelegt ist, nicht ohne ergreifende Scenen zur Erscheinung bringen. Boten und Herolde werden dabei immer eine Hauptrolle gespielt haben, wie sie ja auch in der vollkommnern Tragödie noch sehr wesentliche Personen sind, und die Reden im Ganzen gegen die Chorgesänge, denen sie zur Motivirung dienten. nur kurz gewesen sein. Die Personen des Chors stellten in dem Spiele des Thespis wahrscheinlich oft Satyrn, oft aber auch andere Personen vor, denn so lange das Satyrdrama sich nicht zu einer besondern Gattung ausgeschieden hatte, muss die Weise desselben mit der der Tragödie noch verschmolzen gewesen sein. Auch waren die Tänze des Chors damals noch eine Hauptsache, wie überhaupt die ältern Tragiker eben so gut Tanzlehrer und, nach unserer Weise zu sprechen. Balletmeister vorstellen mussten,

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>) Die Leichenspiele des Pelias oder Phorbas, die Priester. die Jünglinge, Pentheus. [Genannt werden diese Titel bei Suidas unt. Θέσπις. Aus dem letzteren Stücke führt Pollux 7, 45 einen Vers an. Nach dem Zeugnisse des Musikers Aristoxenos bei Diogenes Laert. 5, 92 hatte der Pontiker Herakleides Tragödien unter Thespis Namen gedichtet. Möglicherweise handelte es sich hier eher um einen literarischen Scherz, als um eine eigentliche Fälschung. Nichtsdestoweniger muss mit Bentley, Abbandl. über die Briefe des Phalaris S. 270 ff. der Uebers, von W. Ribbeck, an der Echtheit alles dessen, was unter Thespis Namen überliefert ist, gezweifelt werden. Vgl. Nauck Tragic. gr. Fragm. p. 647. Wenn der Verfasser hier Agaue die Mutter des Pentheus in einer Tragödie des Thespis auftreten lässt, so widerspricht dies dem später über Phrynichos Gesagten.]

O. Müller's gr. Literatur. II. 3. Aufl.

wie Dichter und Musiker. In Aristophanes Zeit, in der man schwerlich noch ein Stück des Thespis auf die Bühne brachte, wurden doch die Tänze des Thespis von Liebhabern des alten Stils in der Orchestik mit Vorliebe getanzt 20). Damit steht es in Verbindung, dass nach Aristoteles Bemerkung 21) die ältesten Tragiker im Dialoge den langen trochäischen Vers (den Tetrameter trochaicus) mehr anwandten, als den iambischen Trimeter; jener war zu einer lebhaften, tanzartigen Gesticulation besonders geeignet 22). Beide Versmasse hat übrigens die Tragödie nicht erfunden, sondern sich nur von Archilochos, Solon und den andern Dichtern dieser Klasse (Cap. 11) angeeignet und ihnen durch die Art der Behandlung den erforderlichen Charakter gegeben; wahrscheinlich nahm die Tragödie zuerst den lebhaften, affectvollen trochäischen Vers und die Komödie den kräftigen. raschen, zu Spott- und Streitreden geschaffenen iambischen Vers in Beschlag, und erst allmählich wurde auch dem letztern, besonders durch Aeschylos, die Form gegeben, in welcher er das richtige Mass für die ernste und würdevolle Rede der Heroen zu sein schien 23).

Auch bei Phrynichos, dem Sohne des Polyphradmon, von Athen, welcher seit Olymp. 67, 1, v. Chr. 512, auf der Attischen Bühne in hohem Ansehen stand, herrscht durchaus das lyrische Element über das dramatische. Auch er hatte nur den einen Schauspieler des Thespis, wenigstens so lange als Aeschylos nicht mit seinen Neuerungen Beifall gefunden hatte, aber benutzte ihn natürlich hintereinander zu verschiedenen Rollen; namentlich auch zu weiblichen. Phrynichos war der erste, welcher weibliche Rollen, die nach den Sitten der Alten nie anders als von Männern gespielt werden konnten, auf die Bühne brachte,

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>) Aristophanes Wespen 1479. [Richtiger scheint die Auffassung von Bernhardy, gr. Literaturg. Th. 2, 2, S. 16: »dem Aristophanes galt Thespis bereits für das Symbol eines altfränkischen Dichters.«]

<sup>(21) [</sup>Poet. c. 4, p. 1449, a, 22.]

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>) Dies bestätigt auch die Stelle aus Aristoph. Frieden 322. Vgl. oben.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>) Die Fragmente, welche man unter Thespis Namen hat, sind freilich in iambischen Trimetern, aber diese gehören gewiss den von Heraklide's Ponticus unter Thespis Namen gedichteten Stücken an. S. Diogen. Laert. 5, 92.

worin ein Fingerzeig für den ganzen Charakter seiner Poesie liegt. Das Hauptverdienst des Phrynichos lag durchaus im Bereiche der Orchestik, Musik und Lyrik 24); wenn wir Werke von ihm übrig hätten, würde er uns wohl mehr als seelenvoller Lyriker, als Zögling der Aeolischen Schule der Lyrik, erscheinen. als unter den Meistern des Drama's. Seine lieblichen, süssen, oft auch klagenden Gesänge waren noch in der Zeit des Peloponnesischen Krieges, besonders bei Leuten nach der alten Mode, sehr beliebt. Natürlich war bei ihm der Chor noch die Hauptsache; und der eine Schauspieler mehr dazu da, dem Chore Stoff zum Ausdrucke seiner Affecte und Gedanken zu geben, als der Chor bestimmt, die Handlungen auf der Bühne zu unterstützen. Es scheint sogar, dass Phrynichos den grossen dramatischen Chor, der ursprünglich dem dithyrambischen entsprach, in verschiedene Abtheilungen mit verschiednen Rollen gebracht hat, um Abwechselung und Contrast in diese grossen lvrischen Massen zu bringen. So bestand in dem berühmtesten Stücke des Phrynichos, den Phönissen, welche er wahrscheinlich Olymp. 75, 4, v. Chr. 476, auf die Bühne brachte und in denen er die Grossthaten Athens im Perserkriege verherrlichte 25), der Chor zwar einerseits, wie der Name des Stücks anzeigt, aus Phönicierinnen, Jungfrauen aus Sidon und andern Städten der Gegend, die an den Persischen Hof geschickt worden waren 26), aber zum andern Theil aus vornehmen Persern, die in Ab-

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) [Vgl. Aristoteles Problem. 19, 31 p. 920, a 11 und Aristophanes Vögel V. 749, Wespen V. 220 und 269, Frösche 1299.]

<sup>25)</sup> Ueberliefert ist, dass Phrynichos Olymp. 75, 4, für einen tragischen Chor, den Themistokles als Choreg ausgerüstet hatte, ein Stück dichtete; dass es die Phönissen gewesen, in denen Phrynichos besonders Themistokles Verdienste geltend machte, ist eine Combination von Bentley [Abhandl. über die Briefe des Phalaris S. 286 der Uebers. von W. Ribbeck] aber eine sehr wahrscheinliche. Unter den Titeln der Stücke des Phr. bei Suidas bezeichnet wahrscheinlich  $\Sigma \acute{v}v \vartheta \omega \iota \iota$ , die Zusammensitzenden und Berathenden, die Phönissen, die sonst ganz fehlen würden. [Vgl. O. Müller, de Phrynichi Phoenissis im Gött. Lectionskat. 1035—36.]

<sup>26)</sup> Der Phönicische Chor sang eintretend Σιδώνιον ἄστυ λιποῦσα καὶ δοροσερὰν "Αραδον, wie man aus den Schol. zu Aristoph. Wesp. 220. und aus Hesych. s. v. Γλυπερῷ Σιδωνίφ nach dem codex Venetus bei Schow sieht. Nauck a. a. O. S. 560 schreibt λιπόντες, wie bei Hesychius steht.]

wesenheit des Königs über das Wohl des Reiches beriethen. Wir wissen nämlich, dass am Anfange dieses Drama's, das mit Aeschylos Persern grosse Verwandtschaft hatte, ein königlicher Eunuch und Teppichbreiter (στρώτης) auftrat, die Sitze für diesen hohen Rath bereitete und ihn selbst ankündigte 27). Die ernsten Sorgen dieser Greise und die leidenschaftlichen Klagen der ihrer Väter oder Brüder durch die Seeschlacht beraubten Phönicierinnen werden einen Contrast gebildet haben, in dem ein Hauptreiz dieses Stückes lag. Merkwürdig ist es, dass Phrynichos mehrmals von mythischen Gegenständen zu Gegenständen aus der Zeitgeschichte abschweifte; er hatte schon früher in seiner »Eroberung von Milet« die Jammerscenen dargestellt, welche Milet, die Tochterstadt und Verbündete von Athen, bei der Persischen Eroberung nach dem Aufstande der Ionier (Olymp. 70, 3, v. Chr. 498) betroffen hatten. Herodot erzählt 28), dass das ganze Theater dadurch bis zu Thränen gerührt worden, aber dessenungeachtet das Volk den Dichter hernach um eine bedeutende Geldsumme gestraft habe, »weil er ihnen ihr eigenes Unglück vorgestellt habe,« ein sehr beachtenswerthes Urtheil der Athener über ein Werk der Poesie, von der sie offenbar verlangten, in eine höhere Welt erhoben, nicht an die Trübsale der Gegenwart erinnert zu werden.

Neben Phrynichos <sup>29</sup>) dichtete für die tragische Bühne Chörilos, ein sehr fruchtbarer und lange Zeit rüstiger Dichter, da er bereits Olymp. 64 (v. Chr. 524) auftrat und sich nicht

<sup>21) [</sup>Argum. Aeschyli Persar.: Γλαῦκος ἐν τοῖς περὶ Αἰσχύλου μύθων ἐκ τῶν Φοινισσῶυ Φουνίχου φησὶ τοὺς Πέρσας παραπεποιῆσθαι ἐκτίθησι δὲ καὶ τὴν ἀρχὴν τοῦ δράματος ταύτην.

τάδ' ἐστὶ Περσῶν τῶν πάλαι βεβηκότων,

πλην ἐκεῖ εὐνοῦχός ἐστιν ἀγγέλλων ἐν ἀοχῆ την Ξέοξου ἦτταν στορνύς τε  $\partial \varphi$ ούνους τινὰς τοῖς της ἀοχης παφέδροις. Der hier genannte Glaukos war ein Zeitgenosse des Herodot und hatte sich wie Stesimbrotos mit Homerischen Studien beschäftigt.]

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>) [6, 21, Vgl. Aelian verm. Gesch. 13, 17 und Nauck Tragic. gr. Fragm. p. 558.]

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>) [Nicht unbedeutend scheint ausserdem Polyphradmon, der Sohn des Phrynichos, gewesen zu sein, der im Argumente der Sieben gegen Theben als Verfasser einer Lykurgie angeführt wird.]

bloss neben Aeschylos, sondern auch noch einige Jahre neben Sophokles behauptete. Das Merkwürdigste ist wohl von ihm, dass er im Satyrspiele gross war 30), welches sich also damals bereits von der Tragödie getrennt haben muss. Indem nämlich die Tragödie von den Gegenständen aus dem Kreise des Dionysos immer mehr auf heroische Mythen überging und die barocke Manier des alten Bacchischen Spiels einer würdevolleren und ernsteren Behandlung wich, war der Chor der Satyrn nicht mehr an seiner Stelle. Da man aber in Griechenland jede ältere Form der Poesie, welche etwas Eigenthümliches und Charakteristisches hatte, neben den daraus hervorgegangenen Arten festzuhalten und für sich zu cultiviren pflegte: so wurde nun ein besonderes Satyrspiel oder Drama Satyrikon neben der Tragödie ausgebildet und mit derselben so in Verbindung gesetzt dass in der Regel<sup>31</sup>) drei Tragödien, mit einem Satyr-Drama zum Schlusse, als ein Ganzes aufgeführt wurden. Dieses Satyrspiel ist nun nichts weniger als eine Komödie, sondern, wie ein alter Schriftsteller sie passend nennt, eine scherzende Tragödie 32); sie nimmt ihre Gegenstände aus demselben Kreise der Abenteuer des Bacchus und der Heroen wie die Tragödie, aber spielt dieselben so in das Derbnatürliche hinüber, dass die Anwesenheit und Theilnahme ländlicher, muthwilliger Satyrn ganz passend erschien. Zum Satyrdrama gehören daher Scenen in freier, wilder Natur, Abenteuer von einem gewissen grellen Charakter, wo wilde Unholde oder grausame Tyrannen der Mythologie von wackern Helden oder erfinderischen Schlauköpfen überwunden werden, wobei die Satyrn mannigfaltige Empfindungen

<sup>30)</sup> Nach dem Verse: Ἡνίνα μὲν βασιλεὺς ἦν Χοιφίλος ἐν Σατύφοις. Vgl. Näke. [Der Vers wird, als Beispiel des bloss von lateinischen Grammatikern erwähnten, sogenannten Chörileischen Verses, nur bei Marius Plotius in den Gramm. lat. von Keil B. 6, S. 508 angeführt und nicht, wie es bei Bernhardy gr. Literaturg. B. 2, 2, S. 14 irrthümlich heisst: »häufig von den lateinischen Grammatikern benützt.« Die Frage bleibt, ungeachtet der Bemerkungen von Näke, Choerili Fragm. p. 257 ss., eine dunkle.]

<sup>31)</sup> In der Regel — sage ich — denn wir werden bei Euripidis Alkestis sehen, dass auch Tetralogieen vorkommen, die ganz aus Tragödien bestanden.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup>) παίζουσα τοαγωδία Demetrios de elocut. § 169. vgl. Horaz A. P. 231.
[Die Worte des Demetrios sind wohl anders zu verstehen.]

von Schrecken und Lust, Abscheu und Behagen mit aller der Ungebundenheit und Naivetät äussern können, welche diesen rohen Naturkindern eigen ist. So waren durchaus nicht alle Mythen und mythische Personen für das Satyrdrama geeignet; am Geeignetsten aber wohl unter allen der sinnlich kräftige, ess- und trinklustige Held Herakles, kein Kostverächter bei der Mahlzeit und Spassverderber in lustiger Gesellschaft, der, wenn er bei guter Laune war, sich auch durch die muthwilligen Neckereien der Satyrn und ähnlicher Gesellen und Kobolde in aller Ruhe und Behaglichkeit ergötzen liess <sup>33</sup>).

Diese Absonderung und besondere Gestaltung des Satyrspiels wird von alten Grammatikern dem Pratinas von Phlius 34) beigelegt, also einem Dorier aus dem Peloponnes, der indess in Athen als Rival von Chörilos und Aeschylos um Olymp. 70, v. Chr. 500, und wohl noch früher auftrat. Er war auch lyrischer Dichter im Fach der Hyporcheme (Cap. 12), die mit dem Satyrdrama in naher Verwandtschaft stehn 35); er dichtete auch Tragödien, aber sein eigenthümliches Verdienst glänzte im Drama Satyrikon, bei dessen Ausbildung er wahrscheinlich einheimische Spiele zum Grunde legte. Denn Phlius war Korinth und Sikyon benachbart, wo jene von Satyrn aufgeführte Tragödie des Arion und Epigenes zu Hause war 36). Er vererbte seine Kunst auf seinen Sohn Aristias, der in demselben Verhältnisse, wie der Vater, als Fremder oder Schutzgenosse in Athen, neben Sophokles auf der Athenischen Bühne sich grossen Ruhm erwarb. Die Satyrspiele dieser beiden Phliasier galten nebst denen des Aeschylos als die vorzüglichsten <sup>37</sup>).

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup>) [Eine Hauptrolle spielte bekanntlich der Held Herakles in der sicilischen Komödie.]

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup>) [Ueber Pratinas ist O. Müller in den Doriern B. 2. S. 370 zu vergleichen.]

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup>) Vielleicht kam sogar das Hyporchem bei Athen. 14, p. 617 in einem Satyrdrama vor. [Vgl. Bergk, Poetae lyrici p. 1218 und Nauck Tragic. gr. Fragm. p. 562, die, im Widerspruche mit der obigen, von dem Verfasser bereits kl. Schriften B. 1, S. 519, Anm. 1 festgehaltenen Ansicht, an ein lyrisches Gedicht denken.]

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>) [Vgl. oben Anm. 14.]

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup>) [Vgl. Pausanias 2, 13, 5.]

[40, 41]

So sind wir bis auf den Punkt gelangt, wo Aeschylos die Tragödie wie ein kräftig blühendes Kind empfing, um sie zur edlern Virago zu erziehen, indem er durch Hinzufügung des zweiten Schauspielers zuerst dem dramatischen Elemente die gebührende Entwickelung verschaffte und zugleich dem ganzen Spiele alle die Würde und Erhabenheit gab, deren es fähig war.

Wir würden num unmittelbar zu diesem ersten grossen Meister der tragischen Kunst fortschreiten können, wenn es nicht doch erst nöthig wäre, um seine Tragödien richtig aufzufassen, sich eine deutliche Vorstellung zu machen von der ganzen Erscheinung dieses Spiels und den bestimmten, feststehenden Formen, in welche jedes Erzeugniss des Genies in dieser Gattung sich zu fügen hatte. Vieles lässt sich allerdings schon aus der geschichtlichen Entstehung des tragischen Drama's entnehmen; doch genügt das noch nicht, um ein Aeschylisches Stück in seiner Darstellung auf der Bühne und seiner innern Einrichtung begreifen zu können.

## Zweiundzwanzigstes Kapitel.

## Ueber die Einrichtung der alten Tragödie.

Es kommt uns also darauf an die eigenthümliche Beschaffenheit der alten Tragödie in ihren festen, durch das Herkommen und den Geschmack der Griechen eingeführten Formen deutlich aufzufassen.

Die alte Tragödie war etwas ganz Andres, als was im Laufe der Zeiten bei andern Völkern daraus geworden ist: ein Bild des von Leidenschaften bewegten menschlichen Lebens, das seinem Originale möglichst in allen kleinen Zügen entsprechen soll. Die alte Tragödie tritt nach ihrer ganzen Erscheinung sehr aus dem gewöhnlichen Leben heraus und hat ein wunderbares, idealisches Gepräge.

Zuerst ist zu bemerken, dass, wie die Tragödie und überhaupt das Drama immerfort nur an den Festen des Dionysos auf-

trat¹), der Charakter dieser Feste auch immer einen grossen Einfluss auf das Drama behauptete. Das Drama behielt eine gewisse Bacchische Färbung; es erschien im Aeussern wie eine Bacchische Feier und Lustbarkeit, und der höhere Schwung, welcher die Gemüther hauptsächlich an diesem Feste ergriff und aus dem alltäglichen Leben herausriss, gab allen Bewegungen der tragischen wie der komischen Muse ein ungewöhnliches Mass von Energie und Feuer.

Das Kostüm der Personen, welche im Trauerspiel auftraten, war sehr entfernt von der freien Natürlichkeit, welche wir in der bildenden Kunst der Griechen zur grössten Schönheit ausgebildet finden; es war ein Bacchisches Festkostüm. Ziemlich alle agirenden Personen trugen lange bis zu den Sohlen herabreichende buntgestreifte Gewänder (χιτώτας ποδήφεις, στολάς) und umgeworfene Oberkleider (ἰμάτια und χλαμύδας) purpurner oder andern strahlenden Farben, mit allerlei farbigen Besätzen und goldenen Zierrathen, wie man sie als allgemeine Tracht bei Bacchischen Festzügen und Chortänzen zu sehen gewohnt war ²).

¹) In Athen wurden neue Tragödien an den Lenäen und grossen Dionysien — dem glänzendsten Feste, an dem auch die Bundesgenossen Athens und viele Fremde gegenwärtig zu sein pflegten — aufgeführt; an den Lenäen wurden auch alte Tragödien gegeben, nur solche Stücke aber an den kleinen Dionysien aufgeführt. Dies lernt man grossentheils aus den Didaskalien, d. h. den Aufzeichnungen über die Siege der lyrischen und dramatischen Dichter als Chorlehrer (χοφοδιδάσκαλοι), aus denen durch die gelehrten Forscher des Alterthums Viel in die Commentare der Dichterwerke, besonders die vorausgeschickten argumenta, übergangen ist. [Die Didaskalien waren knappe schriftliche Aufzeichnungen. Sie beschränkten sich auf die Aufzählung der jedesmal zur Aufführung gelangten Stücke, die Angabe der Zeit der Aufführung, der Namen der Verfasser und der Reihenfolge, welche die einzelnen Stücke in Folge der Preisbewerbung erhalten hatten. Diese Didaskalien wurden in späterer Zeit durch Aristoteles gesammelt und von den Alexandrinern hauptsächlich zu chronologischen und literarhistorischen Zwecken benützt.]

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Dies sieht man aus den detaillirten Nachrichten des Pollux 4, p. 133 ff., so wie aus den Bildwerken, welche Scenen der Tragödie darstellen, insbesondere den von Millin herausgegebenen Mosaiken im Vatikan. Description d'une Mosaïque antique du Musée Pio-Clémentin à Rome, représentant des scènes de tragédies, par A. L. Millin. Paris 1819. [Vgl. Wieseler, Theatergebäude und Denkmäler des Bühnenwesens bei den Griechen und Römern, Gött. 1851 Taf. 7 und 8.]

Auch der Herakles der Bühne war dem äusseren Ansehen nach nicht der derbe, athletische Heros, der den mächtigen Bau seiner Glieder nur mit einer Löwenhaut umhüllt hat; sondern erschien auch in jener reichen und bunten Tracht, welcher die unterscheidenden Attribute, wie Keule und Bogen, nur wie eine Zugabe angefügt waren. Auch die Chöre, welche von reichen Bürgern unter der Benennung von Choregen im Namen und Auftrage der Stämme Athens gestellt waren, certirten unter einander eben sowohl im Aufwande an Bekleidung und Schmuck, wie in der Trefflichkeit ihrer Leistungen in Tanz und Gesang.

Sonst waren die Chöre, welche aus dem festfeiernden Volke hervorgegangen waren und in der Tragödie immer untergeordnete Theilnehmer an der Handlung darstellten, durch nichts von der gewöhnlichen Menschengestalt unterschieden<sup>3</sup>); dagegen bedurfte der Schauspieler, welcher den Gott oder Heros darstellte, mit dessen Schicksale der Chor sich beschäftigte, auch für den äusserlichen Anblick eine Erhebung über die alltägliche Menschenbildung. Ein tragischer Schauspieler war ein sehr fremdartiges und, nach dem späteren Geschmack der Alten selbst, seltsames und ungeheuerliches Wesen 4). Seine Figur war durch die sehr hohen Sohlen der tragischen Schuhe oder Kothurne, so wie auf der andern Seite durch die Verlängerung der tragischen Maske, welche Onkos hiess, um ein nicht unbedeutendes Stück über das gewöhnliche Menschenmass hinausgezogen und im Verhältniss dazu an Brust und Leib, Armen und Beinen verstärkt und ausgepolstert b). Es konnte nicht anders sein, als dass dabei die Gestalt viel von ihrer natürlichen Beweglichkeit verlor, dass viele leisere Bewegungen, die, dem Auge kaum merklich, für

<sup>3)</sup> Der Gegensatz des Chors und der Bühnenpersonen ist gewöhnlich der der Homerischen λαοί und ἄναπτες.

<sup>4) &#</sup>x27;Ως είδεχθὲς καὶ φοβερὸν θέαμα sagt von einem tragischen Schauspieler Lucian de saltat. c. 27. [Die dort gegebene Beschreibung ist, wie die ähnliche im Jupiter tragoed. c. 41 offenbar satirisch gehalten. Zu vergleichen ist auch die Erzählung des Philostratus im Leben des Apollonius von Tyana 5, 9 p. 89 Kayser und Wieseler a. a. O. Taf. 9, 1.]

<sup>5) [</sup>Vgl. Pollux 4, 133 f., dessen Quelle die Schrift des Iuba war. Vg!. E. Rhode, de I. Pollucis in apparatu scaenico enarrando fontibus. Lips. 1870.]

den aufmerksamen Zuschauer doch sehr viel sagend sein können, unterdrückt wurden; dagegen musste die tragische Gesticulation, welche die Alten selbst als einen der wichtigsten Theile der ganzen Kunst betrachteten, aus scharf gemessenen Bewegungen bestehen, in denen wenig der Laune des Augenblicks überlassen werden konnte. Die Griechen hatten bei ihrer Gewohnheit, stark und lebhaft zu gesticuliren, ein auf Natur und Sitte gebautes System ausdrucksvoller Geste ausgebildet, das auf der tragischen Bühne, im Einklang mit den mächtigen Empfindungen der dargestellten Personen, zur höchsten Stufe gesteigert erschien. Damit war nun die Maske im Einklang, die, hervorgegangen aus der Lust der Bacchischen Feste an Vermummungen aller Art. für die Tragödie ein unentbehrliches Bedürfniss geworden war. Sie verbarg nicht bloss die individuellen Züge des bekannten Schauspielers und bewirkte, dass man ihn völlig über seiner Rolle vergass, sondern gab auch seinem ganzen Wesen jenes idealische Gepräge, das die alte Tragödie überall verlangt. Zwar war die tragische Maske nicht absichtlich unschön und carikirt, wie die komische, aber doch durch den etwas geöffneten Mund, die grossen Augenhöhlen, die scharfen Züge, in denen jeder Charakter in seiner grössten Stärke erschien, die entschiedene und grelle Färbung des Ganzen geeignet den Eindruck von Wesen zu machen, die von den Neigungen und Empfindungen der menschlichen Natur in viel höherem Masse ergriffen werden. als es im gewöhnlichen Leben stattfindet. Der Verlust des natürlichen Mienenspiels aber war für die alte Tragödie keiner. da dies Mienenspiel weder stark genug sein konnte, um der Vorstellung von einem tragischen Heros zu genügen, noch auch der Mehrzahl der Zuschauer bei der Grösse der alten Theater gehörig sichtbar gewesen wäre; und das Unnatürliche, das in der Gleichmässigkeit der Gesichtszüge bei den verschiedenen Handlungen in einer Tragödie für unsern Geschmack liegt, hat in der alten Tragödie viel weniger zu bedeuten, in welcher die Hauptpersonen, von gewissen Bestrebungen und Gefühlen einmal mächtig ergriffen, durch das ganze Stück in einer gewissen habituell gewordenen Grundstimmung erscheinen. Man kann sich gewiss einen Orest des Aeschylos, einen Aias bei Sophokles, die Medea des Euripides wohl durch die ganze Tragödie mit denselben Mienen denken, aber schwerlich einen Hamlet oder Tasso. Indessen konnten auch zwischen den verschiedenen Acten die Masken so gewechselt werden, dass die nöthigen Veränderungen bewerkstelligt wurden; so kommt offenbar der König Oedipus bei Sophokles, nachdem er sein Unglück erkannt und an sich selbst die blutige Strafe vollzogen, mit einer andern Maske heraus, als der seines Glücks und seiner Tugend allzugewisse Herrscher getragen hatte.

Wir lassen es dahingestellt sein, ob die Masken, wie die Alten angeben, auch zur Verstärkung der Stimme gedient haben; sicher ist indess, dass auch die Stimme der tragischen Schauspieler einen Grad der Stärke und metallartigen Klangfülle erreicht hat, der eben so viel Uebung wie Naturanlage erforderte <sup>6</sup>). Verschiedene Kunstausdrücke der Alten bezeichnen diesen tief aus der Brust geholten, den weiten Raum des Theaters mit gleichmässigem Dröhnen erfüllenden Ton, der auch in dem gewöhnlichen Dialog mehr Aehnlichkeit mit dem Gesange hatte, als die Rede des gemeinen Lebens, und in seiner unermüdlichen Stärke und scharfgemessenen rhythmischen Bewegung in der That wie eine Stimme gewaltigerer und grossartigerer Wesen, als diese Erde in der Gegenwart hervorbringt, durch die weiten Räume ertönen musste <sup>7</sup>).

Ehe wir aber weiter auf die Eindrücke eingehen, welche das Gehör in der alten Tragödie empfing, müssen wir das Bild noch in den Hauptzügen vollenden, welches dem Auge dargeboten wurde, und auf das Lokal der Darstellung, die Einrichtung des Theaters so viel Rücksicht nehmen, als der Literaturgeschichte zukommt. Die alten Theater sind steinerne

<sup>6) [</sup>Vgl. Schol. ad Dionys. Thrac. p. 746 Bekk: ἐπιδεικνύμενοι δὲ τῶν ἡρώων ώσανεὶ τὰ αὐτῶν πρόσωπα, πρῶτον μὲν ἐπελέγοντο ἄνδρας τοὺς μείζονα φωνὴν ἔχοντας, δεύτερον δὲ βουλόμενοι καὶ τὰ σώματα δεικνύειν ἡρωικά, ἐμβάδας ἐφόρουν καὶ ἰμάτια ποδήρη.]

<sup>7)</sup> βομβεῖν, λαονγγίζειν, besonders ληκυθίζειν περιάδειν τὰ ἰαμβεῖα bei Lucian. [De saltat. c. 27. Aehnlich heisst es bei demselben Necyom. c. 1: καταβὰς ἀπὸ τῶν ἰαμβείων und de histor. conscr. c. 1: τραγφδίαν παρεκινούντο καὶ ἰαμβεῖα ἐφθέγγοντο καὶ μέγα ἐβόων. So auch bei Persius Sat. 5, 2: fabula moesto hianda tragoedo. Vgl. O. Müller zu Aeschylos Eumeniden S. 97.]

Gebäude, von enormer Grösse, darauf eingerichtet, dass die gesammte freie und erwachsene Bevölkerung eines Griechischen Freistaats, wie z. B. die sechszehntausend Athenischen Bürger mit den gebildeteren Frauen und vielen Fremden, an der Schau festlicher Spiele Theil nehmen konnten s). Diese Schauhäuser waren nicht ausschliesslich für die dramatische Poesie bestimmt, es wurden auch andere Chortänze, festliche Züge und Schwärme, allerlei Vorstellungen des öffentlichen Lebens und Volksversammlungen darin veranstaltet; daher wir auch überall in Griechenland Theater antreffen, wiewohl die dramatische Poesie nur ein Erzeugniss von Athen war - aber Vieles im Theaterbau, wie er in Athen ausgebildet und zu seinen gesetzmässigen Formen gebracht worden war, erklärt sich doch nur aus der Bestimmung für die dramatischen Spiele. Die Athener fingen ihr steinernes Theater im Heiligthum des Dionysos an der Südseite der Burg (τὸ ἐν Διονύσου θέατρον oder auch τὸ Διονύσου θέατρον) zu bauen an, als Olymp. 70, 1, v. Chr. 500, die hölzernen Gerüste zusammengestürzt waren, von denen das Volk bis dahin den Spielen zugeschaut hatte; es muss sehr bald in so weit fertig geworden sein, dass die Meisterwerke der drei grossen Tragiker darin aufgeführt werden konnten, wenn auch die architektonische Decoration in allen Theilen erst später vollendet wurde; in der Zeit des Peloponnesischen Krieges, weiss man, erhielt schon der Peloponnes und Sicilien ausgezeichnet schöne Theater 9).

Wie das Drama, so geht der ganze Theaterbau von dem Chore aus; dessen Platz ist der ursprünglichste Theil und der Mittelpunkt der ganzen Anlage, um den sich das Uebrige

<sup>\*) [</sup>Nach der Angabe Platon's im Symposium p. 175, e. überstieg die Zahl der Zuschauer, welche das Theater zu Athen fasste 30,000. Daran, dass auch Frauen der Besuch desselben gestattet war, wenigstens was die tragischen Vorstellungen betrifft, lässt sich, trotz der früher häufig lautgewordenen Bedenken, in keiner Weise mehr zweifeln. Vgl. Platon Gesetze 2, p. 658, d. 7, p. 817, c. und Becker Charikles Bd. 3, S. 128 ff.]

<sup>9) [</sup>Dass ein solches bereits früher in Syrakus vorhanden war, wird zwar nicht ausdrücklich bezeugt, darf aber wohl mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit aus der Darstellung von Komödien des Epicharm und Tragödien des Aeschylus geschlossen werden. Vgl. ausserdem Suidas unter  $\Phi \acute{o} \varrho \iota o \varsigma$ .]

herumbaut. Die Orchestra, welche eine Kreisfläche in der Mitte und zugleich in der Tiefe des ganzen Baues einnimmt, ist aus dem Tanzplatze oder Choros (oben Cap. 3) der Homerischen Zeit hervorgegangen; ein geehneter, geglätteter Raum, gross und weit genug für freie Tanzbewegungen einer zahlreichen Schaar von Tänzern. Aus dem Altare des Dionysos. um welchen sich der dithyrambische Chor im Kreise bewegte, war eine Erhöhung in der Mitte der Orchestra, die Thymele, geworden, welche dem Chore, wenn er seine feste Stelle eingenommen, zu einem Haltpunkte diente und sich auf mannigfache Weise für die besonderen Zwecke der einzelnen Tragödie, als Grabdenkmal oder Terrasse mit Altären u. dgl., benutzen und einrichten liess 10). Der Chor selbst war mit dem Uebergange aus einem lyrischen in einen dramatischen zugleich in seiner ganzen Gestalt verändert worden; als dithyrambischer Kreischor drehte er sich rund um den in der Mitte befindlichen Altar und war nur für sich da; als dramatischer stand er mit den Handlungen der Bühne in Verbindung, wurde durch das auf der Bühne Vorgehende angeregt und musste nothwendig auch gegen die Bühne Front machen. Darum war der Chor des Drama's nach den alten Grammatikern ein viereckter (τετράγωνος), d. h. ein solcher, dessen Tänzer in ihrem regelmässigen Stande in Reihen und Gliedern (στίχοι und ζυγά) stehend ein Rechteck bildeten. So zog er durch die breiten Seitenzugänge der Orchestra (die πάροδοι) in die Mitte derselben und stellte sich hier zwischen der Thymele und der Bühne in regelmässigen Linien auf. Die Zahl des Chors der Tragödie

<sup>10)</sup> Es genügt hier mit einem Worte zu bemerken, dass man von dem alten Attischen Theater genau das spätere in der Macedonischen Zeit in Alexandrien, Antiochien und solchen Städten übliche unterscheiden muss. Hier war die ursprüngliche Orchestra halbirt, und die Hälfte, welche der Bühne zunächst lag, war durch einen Bretterboden zu einer geräumigen Unterbühne gemacht, auf welcher die Mimen oder Planipedarii, so wie musicalische Künstler und Tänzer, auftraten, während die eigentliche Bühne den tragischen und komischen Schauspielern vorbehalten blieb. Diese Abtheilung der Orchestra hiess damals Thymele oder auch Orchestra im engern Sinne. \*Vgl. jedoch disput. scenicae. Scrips. J. Sommerbrodt. Liegnitz 1843, P. I—XIV. Fr. Wieseler über die Thymele des griechischen Theaters, Göttingen 1847, besonders S. 5—15.

war aus der Zahl der Chortänzer des Dithyrambus, deren fünfzig waren, wahrscheinlich so entstanden, dass man erst daraus einen viereckigen Chor, zu achtundvierzig, gebildet und diesen unter die vier Stücke, die jedesmal zusammen aufgeführt wurden, getheilt hatte; woraus sich Vieles erklärt, namentlich wie bei Aeschylos am Ende der Eumeniden zwei verschiedene Chöre, die Erinnyen und die Festpompa derselben, zusammenkommen können 11). Der Chor des Aeschylos bestand darnach aus zwölf Choreuten; er wurde erst hernach, durch Sophokles, auf fünfzehn erhöht; diese Zahl war die regelmässige in den Tragödien des Sophokles und Euripides 12). In der Stellung der Chortänzer war Alles durch bestimmtes Herkommen geregelt, wobei die Hauptabsicht war dem Publikum den günstigen Anblick des Chors zu gewähren, die besten und am Schönsten geschmückten Choreuten am Meisten in den Vordergrund zu bringen. Die gewöhnlichen Tanzbewegungen des tragischen Chors waren feierlich und würdevoll, wie es sich für die ehrwürdigen Personen, Matronen, Greise, welche häufig in dieser Gestalt auftreten, nicht anders ziemt; die tragische Tanzweise, Emmeleia genannt, wird als die ernsteste, feierlichste Gattung der Orchestik beschrieben 13).

Obgleich nun der Chor ausser den Gesängen, die er bei leerer Bühne für sich allein sang, auch bald Wechselgesänge mit den Personen der Bühne aufführte, bald auch sich in Unterredunge mit eben denselben einliess, so standen doch diese in der Regel wenigstens nicht mit ihm auf gleicher Fläche, sondern auf einer erhöhten Bühne, die sich um ein Bedeutendes

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>) Auch fällt dadurch ein Licht auf die Zahl des Chors der Komödie, vierundzwanzig. Dies war der halbe tragische Chor, da die Komödien nicht zu vier, sondern nur einzeln, aufgeführt wurden.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>) Die Nachrichten der alten Grammatiker über die Einrichtung des Chors im Einzelnen beziehen sich auf den Chor von fünfzehn Personen, eben so wie die über die Einrichtung der Bühne auf die drei Schauspieler; man sieht, dass die Form der Aeschylischen Tragödie obsolet geworden war.

<sup>13) [</sup>Vgl. Bekk. Anecd. 1, p. 101, 20: 'Αριστόξενος ἐν τῷ περὶ τῆς τραγικῆς ὀρχήσίως δηλοῖ οὖτως; ἦν δὲ τὸ μὲν εῖδος τῆς τραγικῆς ὀρχήσεως ἡ καλουμένη ἐμμέλεια, καθάπερ τῆς σατυρικῆς ἡ καλουμένη σίκιννις, τῆς δὲ κωμικῆς ὁ καλούμενος κόρδαξ. Platon Gesetze 7, p. 816. b.]

über die Orchestra erhob, wiewohl man darüber, wie Orchestra und Bühne aneinander stiessen und mit einander in Verbindung gesetzt waren, keineswegs so klar unterrichtet ist, als man wünschen möchte. Es war dadurch sogleich für das Auge das Verhältniss der Bühnenpersonen zum Chor angezeigt; jenes Helden der Heroenwelt, deren ganze Erscheinung etwas Grosses und Mächtiges behauptete; dieser in der Regel aus Menschen des Volkes gebildet, welche die Ereignisse auf der Bühne mit einem aus schwächerem Stoffe gebildeten und eben dadurch dem zuhörenden Publikum um so verwandteren Gemüthe aufnehmen sollten. Die Bühne der Alten war ausserordentlich lang und dabei ohne Tiefe; sie schnitt von dem Kreise der Orchestra nur ein schmales Segment ab, aber erstreckte sich zu beiden Seiten so weit, dass ihre Länge ziemlich den doppelten Durchmesser der Orchestra betrug 14). Diese Form der Bühne hat ihren Grund in dem ganzen Kunstgeschmacke der Alten und bedingte wieder die Darstellungen des Drama's auf eigenthümliche Weise. Wie die plastische Kunst eine solche Aufstellung von Figuren, in lang auseinandergezogenen Reihen, wie sie für Giebelfelder und Friese geeignet war, vor Allem liebte und auch die Malerei der Alten die einzelnen Figuren mit ihren vollständigen Umrissen klar und bestimmt neben einander stellt und nicht so zusammendrängt, dass hintere von vordern grossentheils verdeckt werden: so standen auch die Personen der Bühne, die Helden mit ihren Begleitern, die oft ziemlich zahlreich waren, in langen Reihen auf dieser langen

 $<sup>^{14}</sup>$ ) Es genügt für Leser, die sich genauer über architektonische Masse und Verhältnisse unterrichten wollen, auf den schönen Plan hinzuweisen, welchen Herr Donaldson in dem Supplementbande zu Stuarts Antiquities of Athens, London 1830, auf p. 33 gegeben hat; nur dürfen wir nicht unbemerkt lassen, dass die vorspringenden Seitenpartieen des Prosceniums, welche Herr Donaldson mit Hirt angenommen hat, sich durch kein Zeugniss eines Alten und auch durch kein Bedürfniss der dramatischen Spiele der Alten begründen lassen und der dafür in Anspruch genommene Raum vielmehr für die offnen Seitenzugänge der Orchestra  $(\pi \acute{\alpha} \varrho o \delta o \iota)$  zu bestimmen ist. [J. W. Donaldson's Theatre of the Greeks erschien in 6. Auflage, Lond. 1849. Zu vergleichen sind ausserdem F. Wieseler, Theatergebäude und Denkmäler des Bühnenwesens bei den Griechen und Römern, Gött. 1851, und A. Schönborn, die Skene der Hellenen. Leipz. 1858.]

und schmalen Bühne; aus der Ferne herbeikommende Personen sah man nicht aus dem Hintergrunde, der Tiefe der Bühne. sondern von der Seite eintreten und oft einen langen Weg auf der Bühne machen, ehe sie in der Mitte derselben mit den dort agirenden zusammentrafen. Das langgezogene Rechteck, welches diese Bühne bildete, war von drei Seiten von hohen Wänden eingefasst, davon hiess die hintere eigentlich Skene, die schmalen Wände rechts und links Paraskenien: die Bühne selbst wird in genauerem Sprachgebrauch nicht Skene, sondern Proskenion genannt, weil sie vor der Skene liegt 15). Skene bedeutet eigentlich ein Zelt, eine Baracke; eine solche wurde ohne Zweifel bei den ältesten Versuchen dieses Spiels aus Holz für temporären Gebrauch errichtet, um die Wohnung der Hauptperson, welche der Schauspieler darstellte, zu bezeichnen, aus welcher er auf einen freien Raum vor dem Hause hervor- und zurücktrat. Indem nun aus dem schmalen und dürftigen Aufbau einer solchen Hütte die grosse und architektonisch reichgeschmückte Scenenwand wurde, blieb doch ihre Bestimmung und Bedeutung im Wesentlichen dieselbe; sie stellte die Wohnung der Hauptperson oder Hauptpersonen dar, zu welcher das Proskenion sich als ein Vorplatz verhielt, der sich in der Orchestra noch mehr erweiterte. So konnte die Skene ein Lager mit dem Zelte der Haupthelden vorstellen, wie in Sophokles Aias 16), eine wilde Fels- und Waldgegend mit einer Höhle als Wohnung der Hauptperson, wie im Philoktet, aber die gewöhnliche Bedeutung und Decoration derselben war die Fronte eines Herrscherpalastes mit Säulenhallen, Zinnen und Thürmen und allerlei Nebengebäuden, die nach dem speciellen Bedürfnisse des einzelnen Stücks mehr oder minder ausgeführt und auf die Bühne vor-

<sup>15)</sup> Bei den Griechen  $\lambda oyeiov$ , früher  $\partial x oibas$ , lateinisch pulpitum, auch proscenium. [Bei Servius zu Virgil. Georg. 2, 381: proscenia . . . sunt pulpita ante scenam in quibus ludicra exercentur. Das  $\lambda oyeiov$  (die Benennung steht mit  $\lambda \dot{\epsilon} \dot{\epsilon} \iota s$  in Verbindung. im Gegensatze zur  $\dot{\phi} \dot{\delta} \dot{\eta}$ , dem lyrischen Theil der Tragödie) oder  $\dot{\delta} x oibas \dot{\epsilon} \dot{\epsilon} s$ , dessen Erfindung dem Aeschylos zugeschrieben wird, war ein mit Brettern bedeckter erhöhter Raum. Ueber die Einrichtung des Theaters vgl. O. Müller Archäologie der Kunst § 289 zu Aeschylos Eumen. S. 100 ff. und A. Schönborn, die Skene der Hellenen. Leipz. 1858, S. 96 f.]

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>) [Vgl. kl. Schr. B. 1, S. 296.]

gerückt sein konnten. Nicht selten war auch die damit ziemlich verwandte Decoration eines Tempels mit andern Baulichkeiten und Anlagen, wie sie zu einem Griechischen Heiligthume gehörten. Immer aber sieht man von diesem Herrscherhause oder Heiligthume nur die Fronte, nicht das Innere; der Geist des antiken Lebens, in dem alles Wichtige und Grosse, alle Hauptund Staatsactionen, im Freien und Oeffentlichen vorgehn, auch das gesellige Zusammensein der Menschen mehr in öffentlichen Hallen, auf Märkten und Strassen, als in Zimmern, stattfand und das zurückgezogene Thun und Treiben in den Gemächern des Hauses gar nicht als Gegenstand der öffentlichen Aufmerksamkeit in Betracht kommt, verlangt, dass auch die Handlungen der Bühne aus dem Innern des Hauses heraustreten mussten. und die tragischen Dichter waren genöthigt darauf bei der Erfindung und Anordnung ihrer dramatischen Compositionen bedeutende Rücksicht zu nehmen. Die heroischen Personen treten. um ihre Gedanken und Empfindungen Andern mitzutheilen, aus den Pforten ihrer Wohnungen auf einen offenen Vorplatz; von der andern Seite kommt der Chor aus der Stadt oder Gegend, in welcher die Hauptpersonen wohnen, und versammelt sich als eine theilnehmende Schaar, zur Berathung und Besprechung mit den vornehmern Individuen der Bühne, auf einer geräumigen Fläche, die oft einen Marktplatz zu Volksversammlungen vorstellt, wie sie in der monarchischen Zeit von Griechenland mit den Fürstenhäusern gewöhnlich verbunden waren und auf denen Aufführung von Chortänzen um so weniger auffallen konnte, da diese Märkte nach der alten Sitte ganz besonders zu grossen Volks-Chören bestimmt waren und selbst Chöre genannt wurden (Cap. 3). Da einmal die Bühne und das ganze Theater auf diese Art von Vorstellungen eingerichtet waren, so musste auch die Komödie sich darnach richten, und zwar selbst in denjenigen Phasen, wo sie das öffentliche Leben aufgegeben und das häusliche und gesellige Privatleben zum Gegenstand genommen hatte. In den Nachbildungen der Werke der neueren Attischen Komödie, welche wir dem Plautus und Terenz verdanken, stellt die Bühne ziemlich lange Strecken von Strassen dar; man unterscheidet die Häuser der handelnden Personen. dazwischen mitunter öffentliche Gebäude, Heiligthümer; Alles ist vom Dichter mit sorgfältiger Berechnung und meist auch mit ziemlicher Natürlichkeit darauf eingerichtet, dass die Personen beim Gehen und Kommen, Eintreten und Austreten, Begegnungen auf der Strasse und an den Thüren, gerade so viel von ihren Gesinnungen und Vorhaben entdecken, als den Zuschauern zu wissen dienlich und erwünscht ist.

Die massiven und feststehenden Wände der Bühne hatten bestimmte Oeffnungen, die, wenn sie auch in verschiedenen Stücken verschieden decorirt wurden, doch immer dieselben blieben. Diese Zugänge zur Bühne hatten ihre bestimmte durchgängige Bedeutung, wodurch bewirkt wurde, dass die Zuschauer im alten Drama Manches schon durch den Augenschein auf den ersten Blick wahrnahmen, was sie sonst aus der Exposition des Stücks allmählich hätten errathen müssen, da die Hilfe, welche unsre Komödienzettel bieten, den Alten ganz fremd war. Dagegen brachten die Zuschauer gewisse Voraussetzungen zu dem, was sie auf der Bühne vorgehen sahen, hinzu, durch welche der Zusammenhang dieser Vorgänge ihnen um Vieles klarer wurde, als er es uns jetzt bei dem blossen Lesen sein kann. Hierzu gehört namentlich die bestimmte Bedeutung, die sich an den Unterschied der rechten und linken Seite anknüpfte. Das Theater von Athen war so an die Südseite des Burgfelsens angebaut, dass man auf der Bühne stehend den grössten Theil der Stadt und den Hafen links, das Land Attika aber fast ganz rechts hatte 17). Davon nahm man den Anlass ein für allemal festzusetzen, dass der Seiteneingang in den Paraskenien zur rechten Hand eine Ankunft über Land. aus der Fremde, der zur linken aus der Stadt und Nähe bedeuten sollte: die beiden Seitenwände traten überhaupt in das Verhältniss der Richtung nach aussen und innen zu einander. Natürlich mussten die untern Seitenzugänge, die auf die Orchestra führten, sich eben so gegeneinander verhalten; doch wurde hier die Parodos zur Rechten wenig gebraucht, da der Chor in der Regel aus Personen bestand, die an Ort und Stelle oder in der Nachbarschaft zu Hause waren. Die Hauptwand aber,

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>) [Ueber die Frage, von welchem Standpunkte aus beim alten Theater rechts und links zu verstehen sind s. O. Müller kl. Schriften B. 1, S. 503.]

oder die eigentliche Skene, hatte drei Pforten; die mittelste, welche man die königliche Thür nannte, stellte den Haupteingang zum Palast, zur Wohnung des Herrschers selbst, dar; rechts dachte man sich einen Zugang, der zweckmässig nach aussen gelegt wird, namentlich zu den Gastgemächern, die häufig ein besonderes Nebengebäude der Griechischen Häuser bildeten <sup>18</sup>); links einen mehr nach innen, von dem ersten Anlauf abgelegenen Theil des Hauses, z. B. ein Heiligthum, ein Gefängniss, die Frauenwohnung u. dgl.

Aber die Alten gingen in den bestimmten Vorstellungen, die sie an das Local anknüpften, noch weiter und urtheilten auch gleich nach dem Auftreten über die Rolle des Schauspielers und deren Verhältniss zum ganzen Drama. Hier kommen wir zu dem Stücke, worin das Griechische Drama am Meisten durch ganz bestimmte Gesetze beschränkt und in Formen gewiesen erscheint, die nach unserm Gefühl starr und beengend erscheinen. Die alte Kunst liebt aber überhaupt, wie wir schon oft bemerkt haben, in allen Arten von Hervorbringungen sehr bestimmte und sich immer gleichbleibende Formen, die mit der Macht der Gewohnheit sich des Geistes bemächtigen und ihn sogleich in eine bestimmte Verfassung und Stimmung versetzen; scheinen diese Formen die lebendige Schöpferkraft zu beschränken, dem freien Gange der erfindenden Phantasie Fesseln anzulegen, so bekommen doch die Werke der alten Kunst gerade dadurch, dass sie ein einmal gegebenes Mass, eine vorgeschriebene Form auszufüllen haben, wenn das geistige Leben in ihnen dieser Form entspricht, jene eigenthümliche Gediegenheit, in der sie sich über die willkürlichen und zufälligen Hervorbringungen des menschlichen Geistes zu erheben und den Werken der ewigen Natur anzunähern scheinen, in denen mit der strengsten Gesetzmässigkeit ein freier Schönheitstrieb harmonisch zusammenwirkt. In der dramatischen Poesie erscheint freilich die äussere Form, welcher sich das Werk des Genius fügen muss, um so strenger und man möchte sagen eigensinniger, weil zu den Bedingungen, die in der Wahl der Gedanken, des Ausdrucks,

<sup>18) [</sup>Besonders deutlich ist dies in der Alkestis des Euripides. Vgl. V. 543:  $\chi\omega\varrho\lg$   $\xi\epsilon\nu\tilde{\omega}\nu\acute{e}\varsigma$   $\epsilon\ell\sigma\iota\nu$ .]

der Versmasse zu erfüllen sind, nun auch noch die durch das Local und Personal der Darstellung gebotenen Bestimmungen hinzukommen. Was nun eben das Personal anlangt, so zeigen die Alten hierbei den historischen Sinn, der in einer eigenen Verbindung von Anhänglichkeit an die einmal gegebenen Formen mit lebhaftem Bestreben nach weiterer Entwickelung besteht; der alte Typus wird nie ohne Noth weggeworfen, sondern durch Erweiterungen, die gewissermassen schon in ihm liegen, zur Aufnahme grösserer Schöpferkraft fähig gemacht; wodurch die Geschichte einer Gattung geistiger Schöpfungen im Alterthume eine noch grössere Aehnlichkeit mit dem Keimen, Wachsen und Blühen organischer Naturproducte bekommt. Wir sahen, wie vom Chor sich ein Schauspieler absonderte und Thespis und Phrynichos sich mit diesem genügen liessen, aber auf die Art, dass dieser Schauspieler alle die Personen hintereinander darstellte, die vor dem Chor und mit dem Chor sprechend das Ganze der Handlung hervorbringen sollten. Aeschylos setzte den zweiten Schauspieler hinzu, um auf der Bühne selbst den Gegensatz zwei handelnder Personen zu gewinnen, da der Chor im Ganzen nur aufnehmend, receptiv erscheint und, wenn er auch seine eigenen Verlangen und Bestrebungen hat, doch zur selbständigen Handlung und Thätigkeit nicht geeignet ist. Nach dieser Form können also nur zwei sprechende Personen stumme konnten in beliebiger Anzahl hinzugenommen werden - zugleich die Bühne betreten, die jedoch, wenn nur die gehörige Zeit zur Veränderung des Kostüms gegeben war, beide in andern Rollen wiederkehren können. Derselbe Schauspieler in verschiedenen Rollen eines Stücks erschien den Alten nicht auffallender, als in verschiedenen Rollen verschiedener Stücke, da durch die Maske doch die Person des Schauspielers unkenntlich wurde und die Kunst die Verschiedenheit der Charaktere hinlänglich geltend machen konnte. Die Schauspielkunst war damals eine Sache, die ausserordentliche Naturgaben, Kräfte des Körpers und der Stimme und dabei eine sehr sorgfältige Bildung und Einübung für dies Geschäft verlangte; es gab in der Zeit der grossen Dichter und auch später, als die Schauspieler die Hauptpersonen bei diesen Darstellungen wurden, in Philipps und Alexanders Zeit, immer nur wenige, welche dem

Publikum Genüge leisteten; daher suchte man von diesen den möglichsten Vortheil zu ziehen und das Störende, was die Theilnahme ungeschickter, nicht vollkommen gebildeter Schauspieler auch in untergeordneten Rollen immer haben muss und heutzutage so oft hat, ganz zu entfernen. Auch Sophokles wagte nur die Neuerung einen dritten Schauspieler hinzuzunehmen; damit schien für die Tragödie genug gethan, um eine hinlängliche Mannigfaltigkeit und Bewegung in die Handlung zu bringen 19); ohne jene Einfachheit und klare Fasslichkeit aufzuopfern, welche der Stil der Kunst in den guten Zeiten des Alterthums immer als Hauptsache festgehalten hat. Aeschylos hat diesen dritten Schauspieler in den drei verbundenen Stücken angenommen, dem Agamemnon, den Choephoren und den Eumeniden, die er zuletzt in Athen aufgeführt zu haben scheint; seine andern, früher aufgeführten Stücke sind alle so eingerichtet, dass sie von zwei Schauspielern gegeben werden konnten 20). Sophokles und Euripides haben sich immer mit diesen drei Schauspielern begnügt, mit Ausnahme eines Stückes, des Oedipus auf Kolonos, der wieder nicht aufgeführt werden konnte, wenn nicht ein vierter Schauspieler hinzugezogen wurde; die reiche und verflochtene Composition dieses herrlichen Drama's wäre sonst nicht möglich gewesen<sup>2</sup>1). Aber Sophokles scheint

was jedoch keineswegs das Auftreten von vier Personen zugleich ausschliesst, sondern bloss deren Theilnahme am Dialog.]

<sup>19) [</sup>Darauf bezieht sich die Forderung bei Horaz A. P. 192: nec quarta loqui persona laboret,

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>) Nur der Prolog des Prometheus scheint drei Schauspieler für die Rollen des Prometheus, des Hephästos und des Kratos vorauszusetzen; doch konnte hier noch auf verschiedene Weise geholfen werden, ohne eigentlich einen dritten Hypokriten nöthig zu machen. \*Vgl. de Aeschyli re scenica scr. J. Sommerbrodt, Liegnitz 1851, p. 52—56, doch auch G. Hermann Aeschyli tragoed., Lips. 1852, t. 2, p. 55. 56.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) Man müsste denn annehmen, dass die Rolle des Theseus in diesem Stücke bald von dem Schauspieler, der die Antigone gab, und bald von dem, welcher die Ismene darstellte, übernommen worden sei; aber es ist zehnmal schwerer, dass zwei Schauspieler eine Rolle ganz in gleicher Weise, in demselben Ton und Geiste, ausführen, als dass ein Schauspieler mehrere Rollen in gehörig modificirter Weise auffasst. [Vgl. Teuffel im rhein. Museum n. F. B. 9, S. 137 und Ascherson Philol. B. 12, S. 750 ff.]

auch selbst nicht gewagt zu haben diese Neuerung auf die Bühne zu bringen; man weiss, dass der Oedipus auf Kolonos erst nach seinem Tode vom jüngern Sophokles in Scene gesetzt worden ist.

Aber die Alten legten auf die bestimmte Zahl und das Verhältniss dieser drei Schauspieler zu einander noch mehr Gewicht, als man nach dem bisher Gesagten erwarten könnte. Sie unterscheiden sie durch besondere Kunstausdrücke als Protagonisten, Deuteragonisten, Tritagonisten. Mit diesen Ausdrücken werden bald die Schauspieler selbst nach ihrer Bestimmung bezeichnet, wie z. B. wenn gesagt wird, der Protagonist des Aeschylos sei Kleandros, sein Deuteragonist Myniskos gewesen, oder wenn Demosthenes im Streit mit Aeschines sagt 22), solche strenge und grausame Herrscher, wie den Kreon in der Antigone, darzustellen, sei gleichsam ein besonderes Ehrenrecht der Tritagonisten, weil Aeschines selbst angesehenern Schauspielern als Tritagonist gedient hatte; theils unterscheidet man auch die auf der Bühne auftretenden Personen selbst nach diesen Classen, wie wenn der Grammatiker Pollux berichtet, dass dem Protagonisten im Drama die Mittelthüre der Bühnenwand zukomme, die zur rechten die Behausung des Deuteragonisten und zur linken der dritten Rolle sei 23). Der Dichter schafft - nach einer für die Geschichte des alten Drama's wichtigen Stelle eines neuplatonischen Philosophen 24) - nicht den Protagonisten, Deuteragonisten, Tritagonisten, sondern er gibt einem jeden dieser Schauspieler die ihnen zukommenden Rollen. Diese und andere Aeusserungen der Alten haben in mancherlei Schwierigkeiten verwickelt, die einzeln nachzuweisen und zu lösen uns hier zu lange aufhalten würde; es wird besser sein, sogleich eine bestimmte Ansicht aufzustellen, nach welcher die Bedeutung dieses Unterschieds begriffen werden kann. Die alte Tragödie geht von der Darstellung eines Leidens (πάθος)

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>) [Rede über den Gesandtschaftsverrath § 247, über den Kranz § 262, Plutarch. praecepta rei publ. ger. c. 21, 3.]

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>) [Pollux 4. 124.] \*Vgl. dagegen Sommerbrodt l. c. Liegnitz 1848, p. XX.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) Plotin. Ennead. III, L. II, p. 268. Basil. p. 484. Creuzer. Vgl. die Anmerkung von Creuzer t. 3, p. 163 ed. Oxon.

aus und bleibt stets dieser Bestimmung treu. Bald ist es äusseres Leiden, Gefahr und Ungemach, bald mehr inneres, ein schwerer Seelenkampf, Bedrängniss des Gemüths: immer aber ist es ein Leiden, im weitesten Sinne des Worts, welches die Theilnahme an der Vorstellung hauptsächlich in Anspruch nimmt. Diejenige Person nun, deren Schicksal diese Theilnahme erweckt, die als äusserlich oder innerlich bedrängt erscheint, die am Meisten pathetische Person — im alten Sinne des Worts — ist der Protagonist. In den vier Dramen, welche bloss zwei Schauspieler voraussetzen, ist der Protagonist, leicht zu unterscheiden im Prometheus der gefesselte Titane selbst, in den Persern, die um das Schicksal des Heers und Reiches geängstete Atossa, in den Sieben Eteokles, den des Vaters Fluch zum Brudermorde treibt, in den Schutzflehenden der flüchtige, eine neue Heimat suchende Danaos. Der Deuteragonist ist in dieser Form des Drama's nicht leicht der Urheber der Leiden der Hauptperson; dies ist eine ausserhalb stehende Gewalt, welche in diesen Stücken nicht zum Vorschein kommt; sondern er dient nur auf verschiedene Weise, bald durch freundliche Theilnahme, bald durch widrige Meldung die Aeusserungen der Empfindungen der Protagonisten hervorzurufen, wie z. B. im Prometheus der Okeanos, die Io und der Hermes alle vom Deuteragonisten gegeben werden. Auch der Protagonist kann in andern Rollen wieder erscheinen; doch concentrirten die Tragiker gerade bei diesem Schauspieler gern alle Kraft und Thätigkeit auf eine Rolle. Tritt nun ein Tritagonist hinzu, so dient dies in der Regel dazu, die Leiden und Drangsale des Protagonisten zu motiviren und herbeizuführen; selbst am Wenigsten pathetisch und das Mitgefühl ansprechend ist er doch der Anlass von Situationen, durch die das Mitleid und Interesse für die Hauptperson am Meisten erregt wird. Dem Deuteragonisten fallen dann die Rollen zu, in denen mit einer höhern Wärme der Empfindung sich doch nicht die Kraft und Tiefe verbindet, die dem Protagonisten zukommt, schwächere Charaktere von leichterem Blut und minderem Schwunge des Geistes, die Sophokles den Hauptpersonen gern als eine Folie zur Hervorhebung ihrer vollen Stärke beigibt; wiewohl auch diese eine eigenthümliche Schönheit und Erhabenheit des Charakters entwickeln können. So beruht die Abstufung dieser drei

Gattungen von Rollen im Wesentlichen auf dem Grade, in welchem eine Rolle Mitleid und Sorge zu erwecken und überhaupt das Mitgefühl der Zuschauer für sich zu gewinnen bestimmt ist. Man wird finden, wenn man die Titel der Stücke der drei Tragiker überblickt, dass sie, wenn sie nicht vom Chor hergenommen sind oder den Mythus ganz allgemein bezeichnen, immer diejenige Person, an welche sich ein solches Interesse knüpft, namhaft machen. Antigone, Elektra, Oedipus als König und Verbannter, Aias, Philoktet, Deianeira, Medea, Hekabe, Ion, Hippolytos u. s. w. sind entschieden Protagonisten-Rollen <sup>25</sup>).

Nun war es das Streben der alten Kunst die Bedeutung und Würde der einzelnen Personen, die sie miteinander gruppirt, gleich durch die Stellung, die sie einnehmen, zu veranschaulichen und dem Auge ein symmetrisches Bild zu bieten, welches der Idee von der Handlung, welche vorgestellt wird, entsprach. Der Protagonist als die Person, um deren Schicksal sich Alles dreht, muss die Mitte der Bühne einnehmen, Deu-

Agamemnon, Protag. Agamemnon, Wächter, Herold.

Deuter. Kassandra, Aegisth.

Tritag. Klytämnestra.

Choephoren. Protag. Orest.

Deuter. Elektra, Aegisth, Exangelos. Tritag. Klytämnestra, Wärterin.

Eumeniden. Protag. Orest.

Deuter. Apollon.

Tritag. Pythias, Klytämnestra, Athena.

Von Sophokles können die Antigone und der König Oedipus als Beispiel dienen:

Antigone. Protag. Antigone, Teiresias, Eurydike, Exangelos.

Deuter. Ismene, Wächter, Hämon, Bote.

Tritag. Kreon.

Oedip. Tyr. Protag. Oedipus.

Deuter. Priester, Iokaste, Diener, Exangelos.

Tritag. Kreon, Teiresias, Bote.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>) Eine weitere Erörterung dieses Thema's, das zu vielen Untersuchungen über den Bau der einzelnen Tragödien führen kann, würde hier nicht an ihrer Stelle sein. Wir wollen indess von einigen Stücken die Eintheilung der Rollen, die uns die wahrscheinlichste scheint, angeben. In Aeschylos erhaltener Trilogie muss dabei die Aufgabe sein, dieselbe Rolle durch alle drei Stücke demselben Schauspieler zu conserviren:

teragonist und Tritagonist traten von den Seiten auf ihn zu. Darum hielt man den Gebrauch fest, den Protagonisten in seiner Hauptrolle niemals zu einer der beiden Nebenthüren der Bühnenwand, sondern nur zur mittlern heraustreten zu lassen: kommt er aber aus der Fremde, wie Agamemnon und Orest bei Aeschylos, so geht er doch hernach durch die mittlere Thüre in das Innere des Palastes, der seine Wohnung ist <sup>26</sup>). Bei dem Deuteragonisten und Tritagonisten mussten durch die locale Bedeutung, welche den beiden Nebenthüren beigelegt wurde, manche Schwierigkeiten entstehen; indessen könnte man, wenn hier Raum zu so detaillirten Erörterungen wäre, auch an mehreren Beispielen zeigen, wie die tragischen Dichter allen diesen äusseren Bedingungen zu genügen wussten <sup>27</sup>).

Veränderungen der Scene sind in der alten Tragödie nur sehr selten nöthig. Die alte Tragödie ist so eingerichtet, dass die Reden und Verhandlungen, welche die Hauptsache darin bilden, recht gut an einem Flecke, und zwar in der Regel auf dem Vorplatze eines königlichen Hauses, vorgehen können; die Handlungen, welche stumm vorgenommen werden, bei denen es nicht auf Entwickelung von Gedanken und Empfindungen, sondern auf das blosse äussere Thun ankommt, wie Eteokles Bruderkampf, Agamemnons Ermordung, Polynices Bestattung durch die Antigone u. dergl. werden hinter oder ausser der Bühne gedacht und auf der Bühne nur erzählt. Daher die Rolle der Boten und Herolde in der alten Tragödie so bedeutend ist. Die Dichter hatten dabei nicht bloss den von Horaz geltend

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) [Gegen die obige Ansicht des Verfassers, die sich auf die Angabe von Pollux 4, 124 stützt, erklären sich Sommerbrodt disputat. scenica p. XIX. und Bernhardy gr. Literaturg. B. 2, 2, S. 93. Wie der französische Uehersetzer im Anhange B. 2, S. 674 richtig bemerkt hat, handelt es sich um das Allgemeine, wobei jedoch Ausnahmen stattfinden konnten, wie z. B. im Prometheus oder im Aias oder Philoktetes. Vgl. Schönhorn, die Skene der Hellenen S. 76 ff.]

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) \*Zu vergleichen ist die in manchen Punkten von dieser abweichende Behandlung des Gegenstandes durch K. Fr. Hermann, disputatio de distributione personarum inter histriones in tragoediis Graecis. Marburgi 1840, besonders p. 25—31. 60—63, und G. Bernhardy Grundriss der gr. Lit., Th. 2. Halle 1845, S. 642—44 u. 626. [B. 2, 2 S. 106 ff. der 3. Bearb.]

gemachten Grund 28), den Augen der Zuschauer blutige Schauspiele und unglaubliche Ereignisse, die erzählt weniger Abscheu und Zweifel erregten, zu entziehen, sondern den weit tiefer liegenden, dass überhaupt die äussere That es niemals ist, an welche das Interesse der alten Tragödie zunächst gebunden ist. Das Drama, welches einer Tragödie jener Zeit zum Grunde liegt, ist ein inneres, geistiges; die Ueberlegungen, Entschlüsse, Empfindungen, geistige Thaten, die sich durch die Rede vollkommen ausdrücken lassen, werden auf der Bühne entwickelt; für die äussere That selbst, die in der Wirklichkeit meist stumm ist oder sich wenigstens nicht selbst durch Worte vollständig explicirt, bleibt immer fast das epische Mittel der Erzählung das einzige. Zweikämpfe, Schlachten, Ermordungen, Opfer, Bestattungen u. dergl., Alles, was in der Mythologie mit der Kraft der Hand vollbracht wird, geht, auch wenn es ohne Schwierigkeit geschehen konnte, nicht auf, sondern hinter der Bühne vor. Scheinbare Ausnahmen, wie Prometheus Fesselung und Aias Selbstmord auf der Bühne, sind keine wirklichen, sondern bestätigen die Regel, da nur um der eigenthümlichen psychischen Zustände Willen, in denen Prometheus als Gefesselter und Aias vor der Selbstentleibung sich befinden, die äussern Thaten auf die Bühne gezogen werden. Im Ganzen war auch schon das Kostüm der tragischen Schauspieler nur auf nachdrücklichen Redevortrag, aber nicht auf äussere Handlungen berechnet. Die sonderbar verlängerte und ausstaffirte Gestalt der tragischen Histrionen hätte bei Kämpfen und andern gewaltsamen Handlungen ungeschickt und oft beinah possirlich aussehn müssen 29); vom Erhabenen zum Lächerlichen war hier nur ein Schritt, den die alte Tragödie sich zu thun sorgfältig hütete.

So behauptete die alte Tragödie mehr aus innern Gründen, als aus Gehorsam gegen eine äussere Regel, mit wenig Ausnahmen die Einheit des Ortes und bedurfte daher auch

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>) Horaz A. P. 180 ff. [Damit sind die in den Scholien der Tragiker zerstreuten gelegentlichen Anmerkungen zu vergleichen, welche A. Trendelenburg Grammaticorum graec. de arte tragica iudiciorum reliquiae, Bonn 1867, p. 89 f. zusammengestellt hat.]

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>) Es war nach Lucian, Somnium sive Gallus 26, lächerlich anzusehn, wenn Jemand mit dem Kothurn fiel.

keiner Einrichtung zur gänzlichen Veränderung der Bühnendecoration, wie sie erst im römischen Theater aufkam 30). In Athen genügten zu den nöthigen Veränderungen die in den Ecken der Bühne aufgestellten Periakten, Maschinen von der Form eines dreiseitigen Prismas, welche durch schnelle Umdrehung eine andere Fläche als vorher zeigen und dadurch nach der einen Seite, wo man sich die Fremde dachte, eine andere perspectivische Aussicht gewähren, nach der Seite der Heimat aber einen einzelnen näherliegenden Gegenstand verändern konnten 31). Dadurch konnte z. B. in Aeschylos Eumeniden die Versetzung aus dem Heiligthume von Delphi nach dem Heiligthume der Pallas auf der Burg von Athen bewerkstelligt werden. Eine grössere Veränderung geht nirgends in den erhaltenen Trauerspielen vor sich; wo verschiedene, aber nahezusammenliegende Locale vorkommen, kann die so sehr in die Länge gezogene Bühne sie recht gut befassen, zumal da die Griechen im Theater keine getreue und ausführliche Nachbildung der Wirklichkeit verlangten, sondern schon eine geringe Andeutung genügte ihre leicht bewegliche Phantasie in die gewünschte Thätigkeit zu setzen. In Sophokles Aias stellt die Hälfte der Bühne zur linken Hand das Griechische Lager vor; das Zelt des Aias, das sich in der Mitte der Bühne befinden muss, schliesst den rechten Flügel dieses Lagers ab: nach der Rechten sieht man eine einsame Waldgegend mit einer Aussicht nach dem Meere hin; hier tritt Aias auf, als er sich den Tod gibt, wobei er den Zuschauern sichtbar erscheint, aber vom Chore, der sich in den Seitenräumen der Orchestra befindet, lange nicht gesehen werden kann 32).

<sup>30)</sup> Die scena ductilis und versilis. [Varro (?) bei Servius in Virgil. Georg. 3, 24. Vgl. O. Müller kl. Schriften B. 2. S. 540. und Schönborn, Skene der Hellenen, S. 106.]

<sup>31) \*</sup> Vgl. G. Bernhardy a. a. O. S. 626. Sommerbrodt de Aesch. re scen. Liegnitz 1848. p. XXI. [Auch die Periakten galten für eine Erfindung des Aeschylos nach dem Zeugnisse eines Grammatikers bei Cramer Anecd. Par. t. 1. p. 19. Vgl. ausserdem O. Müller zu Aeschylos Eumeniden S. 106. Bei Vitruv 5, 6 werden die Periakten näher beschrieben.]

<sup>32) [</sup>Vgl. kl. Schr. B. 2. S. 296 ff.]

Dagegen musste die alte Tragödie einem andern unabweislichen Bedürfnisse; das sich eben nur bei einer solchen Auffassung des Locals einstellen konnte, zu genügen suchen. Die Sache ist die. Das Proscenium oder die Bühne stellt einen offenen Raum unter freiem Himmel vor; was sich hier begibt. geschieht öffentlich, selbst bei vertraulichen Mittheilungen ist immer die Anwesenheit von Zeugen zu fürchten. Nun war es aber doch mitunter unumgänglich nothwendig, den Zuschauern eine Scene zu zeigen, die in das Innere des Hauses gebannt war, namentlich wenn der Plan und die Idee des Stückes eine sogenannte tragische Schau, d. h. ein lebendes Bild, in welchem eine ganze Reihe ergreifender Gedanken zu einer Anschauung zusammengedrängt war, verlangte 33). Solche höchst ergreifende Schauspiele sind bei Aeschylos die Klytämnestra mit blutigem Schwerte über den Leichen des Agamemnon und der Kassandra, mit dem Badegewand in den Händen, in das sie den unglücklichen Gemahl verwickelt, und in dem folgenden Drama derselben Trilogie Orest ganz an derselben Stelle, wo noch dasselbe Badegewand hängt, aber jetzt über den Leichen des Aegisth und der Klytämnestra, oder bei Sophokles Aias mitten unter den Thieren, die er in seinem Wahnsinn statt der Fürsten des Griechischen Heeres geschlachtet, in tiefe Melancholie über das versunken, was er in dieser Geistesverwirrung vollbracht hat. Man sieht leicht, dass es nicht die Thaten selbst sind, die in ihrer Vollbringung dargestellt werden, sondern die Zustände, die aus der vollendeten That hervorgehen, die als Gegenstände der Reflexion und Empfindung vor die Augen des Chors und der Zuschauer gerückt werden mussten. Solche Gruppen, in deren Wahl und Anordnung man das ganze plastische Genie der Epoche eines Phidias wiedererkennt, auf die Bühne zu bringen, und somit das Innere der hinter der Scene verborgenen Wohnungen zu einem Aeussern zu machen, dazu dienten die Maschinen, die man Ekkyklema und Exostra nannte, weil bei der einen gerollt, bei der andern geschoben wurde, Maschinen, deren Einrichtung genau nachweisen zu wollen bei den spärlichen An-

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup>) [Bei Pollux 4, 128 wird dies unter der Bezeichnung τὰ ἐν ταῖς οἰκίαις ἀπός ρητα πραχθέντα zusammengefasst.]

gaben der Grammatiker vermessen wäre, deren Wirkung aber aus dem Zusammenhange der alten Tragödien selbst deutlich erhellt 34). Die Flügelthüren eines Palastes oder Kriegszeltes fliegen auf und in demselben Augenblick steht ein inneres Zimmer mit seinen Decorationen vollkommen sichtbar und hell auf der Bühne und bleibt hier so lange als Mittelpunkt der dramatischen Handlung stehen, bis der weitere Fortschritt derselben verlangt', es ebenso wieder verschwinden zu lassen, wie es erschienen war. Man kann darauf rechnen, dass alle diese räumlichen Darstellungen nichts weniger als roh und geschmacklos. sondern dem Schönheitssinne und der Phantasie jener Zeit gemäss waren, zumal in der letzten Zeit des Aeschylos und während der Laufbahn des Sophokles, als die denkenden Mathematiker Anaxagoras und Demokritos sich für die Zwecke der Bühne mit der Perspective zu beschäftigen angefangen hatten und aus der Decorations-Malerei des Agatharchos sich ein eigener Zweig dieser Kunst 35) entwickelte, der mehr, als bis dahin geschehen war, sich auf die täuschende Nachbildung des Körperlichen durch Licht und Schatten legte.

Auch das Maschinenwesen, durch welches Gestalten aus der Tiefe heraufgehoben, andere durch die Lüfte geführt, Blitz und Donner nachgebildet werden u. dergl., war in der Zeit der drei grossen Tragiker für ihre Zwecke hinlänglich vervollkommnet. Aeschylos Stücke, besonders sein Prometheus, beweisen, dass ihm nicht mit Unrecht eine besondere Vorliebe vorgeworfen worden zu phantastischen Erscheinungen, geflügelten Wagen und seltsamen Hippogryphen, auf denen göttliche Wesen, wie Okeanos und seine Töchter, auf die Bühne hereinschwebten.

So glauben wir das Bild der Griechischen Tragödie, wie es sich den Augen im Raume darstellte, in seiner eigen-

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup>) [Ausführlicher handelt darüber O. Müller in der Encyklopädie von Ersch und Gruber unter Ekkyklema, abgedr. in den kl. Schriften B. 2. S. 524 ff. Vgl. denselben zu Aeschyl. Eum. S. 103 mit den Bemerkungen G. Hermanns opusc. t. 6, p. 165.]

<sup>35)</sup> σκηνογοαφία oder σκιαγοαφία genannt. [Vgl. darüber oben Cap. 17, Anm. 38.]

thümlichen Grösse und plastischen Regelmässigkeit, in allen Haupttheilen vorgeführt zu haben. Aber eben, so nöthig ist, ehe wir eine Würdigung der einzelnen Tragiker unternehmen können, die Grundform der Griechischen Tragödie, wie sie in der Zeitfolge erscheint, mit andern Worten, den allgemeinen Plan der Zusammensetzung aus verschiedenen Bestandtheilen, in Betracht zu ziehen, da auch darin sehr Vieles ist, das sich nicht aus dem allgemeinen Begriffe vom Schauspiel, sondern nur aus der bestimmten geschichtlichen Entstehung der Griechischen Tragödie erklärt.

Die alte Tragödie besteht aus einer Verbindung von Lyrik und dramatischer Rede, welche man auf verschiedene Weise zerlegen kann. Man kann den Chor den Schauspielern, man kann das Gesungene dem Gesprochenen, die lyrischen Elemente den eigentlich dramatischen entgegensetzen. Die fruchtbarste Eintheilung wird man indess gewinnen, wenn man - nach Anleitung des Aristoteles 36) — zuvörderst den vielstimmigen Gesang unterscheidet von dem Gesange und den Reden Einzelner. Der erstere kommt natürlich nur dem Chore, die zweiten sowohl dem Chore als den Schauspielern zu. Die vollstimmigen Lieder des Chors haben eine eigene und bestimmte Bedeutung für das Ganze der Tragödie. Sie heissen Stasimon, wenn sie der Chor auf seiner bestimmten Stelle, mitten in der Orchestra, absang, und Parodos, wenn sie vom Chore, während er durch die Seitenzugänge der Orchestra einzog oder sich sonst nach der Stelle begab, wo er sich in seiner gewöhnlichen Ordnung aufstellte, gesungen wurden. Der Unterschied der Parodos von den Stasima besteht hauptsächlich darin, dass jene öfter mit grossen Massen von anapästischen Systemen, die besonders geeignet waren bei einem Zuge oder Marsche vorgetragen zu werden, beginnen, oder solche Systeme zwischen die lyrischen Gesänge eingeschoben werden. Was aber die Bedeutung dieser Lieder anlangt, so wird in ihnen die Lage der

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>) Poetik 12. [Die Eintheilung, welche an dieser Stelle gegeben wird, beruht auf der geschichtlichen Entwickelung der Tragödie, indem der lyrische Bestandtheil als Ausgangspunkt betrachtet wird. Uebrigens bietet das betreffende Capitel der Poetik ziemlich erhebliche Schwierigkeiten.]

handelnden Personen und die Handlung selbst zum Gegenstande der Betrachtung gemacht und die Stimmung, in welche ein theilnehmendes und wohlwollendes Gemüth dadurch versetzt wird, ausgesprochen. Die Parodos motivirt dabei zugleich das Eintreten und die Theilnahme des Chors an der Sache, während die Stasima diese Theilnahme in den verschiedenen wechselnden Gestalten, welche der Fortschritt der Handlung mit sich bringt, entwickeln. Wie der Chor im Ganzen nach einem treffenden Ausdrucke den idealischen Zuschauer darstellt, dessen Betrachtungsweise der Dinge die Auffassung des versammelten Volkes lenken und beherrschen soll 37), so dienen insbesondere die Stasima dazu, mitten im Drange und der Unruhe der Handlung die Sammlung des Geistes, die dem Griechen für den Genuss eines Kunstwerks nothwendig erschien. zu erhalten und von der Handlung gleichsam das Zufällige. Persönliche abzustreifen, um die innere Bedeutung derselben, den darin liegenden Gedanken, um so klarer herauszustellen. Stasima treten daher immer nur bei Ruhepunkten ein, wenn die Handlung eine gewisse Bahn durchlaufen hat; oft ist die Bühne ganz leer dabei, oder wenn auch Personen auf derselben geblieben sind, so treten doch nachher andere hinzu, als vorher mit ihr in Verbindung standen, daher sie auch eine erwünschte Zeit für den Wechsel der Kostüme und Masken gewähren. Auf diese Weise zerfällen diese Lieder des gesammten Chors die Tragödie in gewisse Theile, die man mit den Acten des spätern Schauspiels vergleichen kann und von denen die Griechen den Theil vor der Parodos den Prolog, die Stücke zwischen der Parodos und den Stasima Epeisodien, das Stück nach dem letzten Stasimon Exodos nannten. Der Chor erscheint in dieser Gattung von Gesängen am Meisten als Chor, seiner Bestimmung getreu ein frommes, wohlgeordnetes Gemüth in schönen, edlen Formen auszudrücken; daher auch dieser Theil der alten Tragödie in Inhalt und Form am Meisten Aehnlichkeit mit den Producten der Chor-Lyrik des Stesichoros, Pindar, Simonides hat. Die metrische Form besteht aus Strophen und Antistrophen,

 $<sup>^{\$7})</sup>$  [Zu vergleichen ist Horaz A. P. V. 193 ff.]

die in einfacher Folge, ohne künstliche Verflechtung, mit einander verbunden werden, wie in der Chor-Lyrik, nur dass nicht durch ein ganzes Stasimon dasselbe Schema der Strophen und Antistrophen festgehalten, sondern nach jedem Paare gewechselt wird: auch treten Epoden nicht, wie dort, nach jedem Strophenpaare, sondern nur als Schluss des ganzen Gesanges ein 38). Durch diesen Wechsel des Metrums, der wohl auch zuweilen mit einer Veränderung der Tonart zusammenhing, wird ein Wechsel von Stimmungen und Empfindungen ausgedrückt, wodurch die dramatische Lyrik von der Pindarischen sich wesentlich unterscheidet. Denn wenn diese einen Grundgedanken ausführt und dabei im Wesentlichen dieselbe Stimmung, denselben Ton der Empfindung durchführt, treten in der dramatischen Lyrik, durch den Rückblick auf das eben Geschehene und die Erwartung des Kommenden, durch den Einfluss verschiedener Neigungen in Beziehung auf die verschiedenen Interessen, die einander auf der Bühne entgegenstehn, Veränderungen ein, durch die der Schluss vom Anfang oft sich wesentlich unterscheidet. Dagegen ist die rhythmische Behandlung der einzelnen Partieen im Ganzen weniger kunstreich aus verschiedenartigen Elementen zusammengesetzt, als bei den vorhergehenden Meistern der Chor-Lyrik, mehr Durchführung eines Thema's, oft mit geringen Variationen; es ist, als hörte man den empfindungsvollen Gesang in mächtigem Strome nach einer geraden Richtung dahinbrausen, der bei Pindar auf künstlich gewundenen Wegen sich hin und her schlängelnd die fein und tief ausgesonnenen Gedanken des Dichters ausdrückt. Ohne uns hier weiter auf das grosse und schwierige Thema einzulassen über die Unterschiede des Rhythmenbaus der lyrischen und tragischen Chorgesänge, bemerken wir, dass, wie die Tragiker neben dem Pindarischen Eidos auch die ältere Ionische und Aeolische Lyrik für ihre ausnehmend mannigfachen Weisen benutzen, sie auch in der Zu-

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup>) Die Epoden, welche scheinbar in der Mitte eines grossen Chorgesanges liegen, wie in Aeschylos Agamemnon V. 140—159 Dindorf, bilden den Abschluss der Parodos, die hier aus neun anapästischen Systemen und einer Strophe, Antistrophe und Epode in daktylischen Massen besteht und auf die unmittelbar das erste Stasimon folgt, das fünf Strophen und Antistrophen in trochäischen und logaödischen Metris enthält.

sammensetzung von Reihen und Versen sehr verschiedene Gesetze beobachten, die deutlich zu machen ein tieferes Eingehen in alle Feinheiten der Theorie der Metrik fordern würde.

Durch die Ruhepunkte, welche diese vollstimmigen Chorgesänge gewähren, zerfällt die Tragödie in die schon angegebenen Abschnitte, Prologos, Epeisodien und Exodos. Länge und Einrichtung dieser Abschnitte lassen eine erstaunende Mannigfaltigkeit zu; kein äusseres Mass, etwa wie es Horaz vorschreibt 39), zwängt hier die natürliche Entfaltung des dramatischen Plans in bestimmte Gränzen. Je nachdem eine Handlung viele Stufen erreicht, die eine Betrachtung über die menschlichen Neigungen oder Schicksalsgesetze, die in den Ereignissen walten, hervorrufen, treten mehr oder weniger solcher Chorgesänge ein. Dies hängt wieder von der dramatischen Handlung und der Zahl der darauf einwirkenden Personen ab. Derselbe Sophokles hat verflochtene Tragödien mit vielen Stufen der Handlung und vielen Rollen der einzelnen Schauspieler gedichtet, wie die Antigone, die in sieben Acte zerfällt, und einfache, in welchen die Handlung nur wenige, recht sorgfältig ausgeführte Stadien durchläuft, wie den Philoktet, der nur ein Stasimon enthält und also mit Einschluss des Prologos aus drei Acten besteht. Lange Theile einer Tragödie können ohne einen solchen Ruhepunkt verlaufen und mithin einen Act bilden. In Aeschylos Agamemnon ist der ahnungsvolle Chorgesang 40) vor den Weissagungen der Kassandra das letzte Stasimon; diese Weissagungen treffen mit ihrer Erfüllung durch Agamemnon's Tod so nahe zusammen und die dadurch hervorgebrachte Aufregung hat so wenig von innerer Befriedigung in sich, dass für kein Stasimon mehr Platz ist. In Sophokles Oedipus auf Kolonos tritt der erste gemeinsame Chorgesang, also die Parodos in dem obigen Sinne, erst nach der Scene ein, in welcher Theseus dem Oedipus Aufnahme und Schutz in Attika zugesagt

<sup>39)</sup> A. P. 189: Neve minor, neu sit quinto productior actu fabula, quae posci vult et spectata reponi.

<sup>40)</sup> V. 975-1032 Dindorf.

O. Müller's gr. Literatur, II. 3, Aufl.

hat <sup>41</sup>); bis dahin hat der Chor, zwischen Abscheu vor dem Fluchbeladenen und Mitleid mit dem Hartgeprüften schwankend, erst Vieles von ihm fürchtend, dann Grosses von ihm hoffend, sich selbst in einer unruhigen Bewegung befunden und durchaus nicht die Ruhe und Sammlung gewinnen können, um ein höheres Walten auf irgend eine Weise in der Sache zu erkennen.

Was aber die Zusammensetzung der Epeisodien oder Acte anlangt, so kann sich hier Lyrisches mit dem Dramatischen auf eine viel innigere Weise verbinden als in den bis jetzt behandelten Chorgesängen. Ueberall, wo die Rede nicht den Zwecken des Verstandes dient, sondern Empfindungen ausdrückt, von den Impulsen lebhafter Gemüthsbewegungen hervorgetrieben wird, wird sie lyrisch und zum Gesange. Solche Gesänge, die nicht zwischen den Stufen der Handlung stehen, sondern selbst in die Handlung eingreifen, indem sie den Willen des Handelnden bestimmen, können den Bühnenpersonen, dem Chore, oder endlich beiden angehören: nur dass dabei nirgends an vollstimmigen Chorgesang zu denken ist. Die dritte Art von solchen Gesängen ist ursprünglich die bedeutendste und wichtigste, welche gewiss schon in der alten lyrischen Tragödie ihre Stelle hatte.

Der Name dieser gemeinschaftlichen Gesänge von Bühnenund Chorpersonen ist Kommos, welches eigentlich so viel wie planctus, Todtenklage, bedeutet; die Klage um einen Todten oder Schwerleidenden ist also die Grundform, von der diese Art von Liedern ausgeht. Auch bleibt Ausdruck der lebhaftesten Theilnahme an Leiden immer der Hauptinhalt des Kommos, wiewohl sich damit auch der Zweck zu einer That anzuspornen oder überhaupt einen Entschluss zur Reife zu bringen verbinden kann. Oft nehmen die Kommen bedeutende Theile einer Tragödie ein, besonders bei Aeschylos, wie in den Persern <sup>42</sup>) und Choephoren <sup>43</sup>); diese grossen Gemälde von Trauer und Drangsal, äusserer oder innerer Bedrängniss, sind ein

 $<sup>^{41}</sup>$ ) V. 668—719 Dindorf. Dies Lied heisst die  $\pi \acute{a}$ 0000 des Oedipus auf Kolonos bei Plutarch an seni sit gerenda respubl. 3.

<sup>42)</sup> Aeschylos Perser V. 907—1076. Die ganze Exodos ist ein Kommos.

<sup>43)</sup> Aeschylos Choephoren V. 306-478.

Hauptstück der ältern tragischen Kunst; hier haben auch die grossen Systeme künstlich verflochtener Strophen und Antistrophen ihren Sitz, die bei der Darstellung durch die Tanzbewegungen der sich entsprechenden Personen des Chors und der Bühne die Klarheit und Wirkung erhielten, die wir beim blossen Lesen nothwendig vermissen. Eine Abart des Kommos bilden die Scenen, wo die eine Partei in lyrischer Aufregung erscheint, die andre aber ihre Gedanken in gewöhnlicher Gesprächsform kundthut, woraus ein Kontrast erwächst, der schon bei Aeschylos sehr ergreifende Scenen bildet, wie im Agamemnon 44) und den Sieben gegen Theben 15). Aber der Chor kann auch in sich von mannigfachen, lebhaften Gefühlen bestürmt ein lyrisches Gespräch führen, woraus eine eigne Art von Chorgesängen entsteht, worin man an dem Abgebrochenen, bald sich Wiederholenden, bald Widerstreitenden der Aeusserungen leicht die verschiedenen Stimmen erkennt. Grössere Gesänge der Art. in welchen alle oder viele Stimmen des Chors unterschieden werden, finden sich bei Aeschylos, wo auch die alten Erklärer darauf aufmerksam gemacht haben 46); die folgenden Tragiker haben solche Chorgesänge wohl nur in Verbindung mit Kommen angewandt und lassen nur wenige einzelne Stimmen aus dem ganzen Chore hervortreten 47). Wenn der Chor nicht mit einem vollstimmigen Gesange, den er in geordneten Reihen singt, sondern in zerstreuten Linien, mit einem von verschiedenen Stimmen vorgetragenen, einem Kommos verwandten Liede zuerst die

<sup>44)</sup> Aeschylos Agamemnon V. 1069—1177, wo die lyrische Aufregung allmählich von der Kassandra auf den Chor übergeht.

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup>) Aeschylos Sieben gegen Theben V. 369—708, ziemlich durch das ganze Epeisodion. Vgl. Hiketiden V. 346—437.

 $<sup>^{46}</sup>$ ) S. die Scholien zu Aeschylos Eumen. 139 und zu den Sieben g. Th. 94. Beispiele der Art sind Eumen. V. 140—177, V. 254—275, V. 777—792, V. 836—846. Sieben g. Th. V. 77—181. Hiketiden V. 1019—1074. Die Ausgaben bezeichnen diese einzelnen Stimmen häufig durch Hemichorien: aber die Trennung des Chors in zwei Hälften, διχοφία bei Pollux 4, 107, tritt nur unter bestimmten seltenen Umständen ein, wie bei Aeschyl. Sieben g. Th. 1066. Sophokles Aias 866.

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup>) Wie bei Sophokles Oedipus auf Kolonos V. 117 ff. Euripides Ion V. 184 ff.

Orchestra betritt: so muss man eine doppelte Parodos unterscheiden, eine kommatische, welche dies ungeordnete Eintreten begleitet, und eine dem Stasimon ähnliche, welche der Chor zuerst in seiner regelmässigen Ordnung vorträgt; so findet es sich z. B. in Aeschylos Eumeniden und Sophokles Oedipus auf Kolonos 48). Dann haben die Tragiker noch einzelne kleinere Chorlieder eingestreut, welche die Alten ausdrücklich von den Stasima unterscheiden 49) und auf welche die Benennung Hyporchemata passt <sup>50</sup>): Lieder, die eine begeisterte Empfindung schildern und mit ausdrucksvollen, lebhaften Tänzen, von andrer Art, als die gewöhnlich ernste Emmeleia, verbunden waren; solche Tanzlieder hat besonders Sophokles an passender Stelle eingelegt, um eine an der Stelle herrschende, gewöhnlich bald wieder verschwindende Empfindung recht stark zu markiren 51). Auf der andern Seite fallen auch den Bühnenpersonen für sich lyrische Partieen zu, welche man im Allgemeinen ἀπὸ σκηνῆς nannte und die entweder dialogisch zwischen mehrere Personen vertheilt sind oder von einzelnen vorgetragen werden. Solche längere Arien, Monodieen genannt, in denen eine Person, in der Regel der Protagonist des Drama's, sich ihren leidenschaftlichen Empfindungen mit völliger Hingebung überlässt, sind ein Hauptstück in den Tragödien des Euripides 52). Da

<sup>48)</sup> In Aeschylos Eumeniden bezeichnet der Ausdruck χορὸν ἄψωμεν, V. 307, diese regelmässige Aufstellung des Chors.

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup>) S. die Scholien zu Sophokl. Trachin. 205. Aehnliche Lieder Aias 693. Philokt. 391, 827.

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup>) Welche bei Tzetzes, περὶ τραγικῆς ποιήσεως, Cramer Anecdota. Oxon. t. 3, p. 346 vorkommt.

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup>) Die Hyporcheme lassen sich aber schwerlich von den kommosartigen Chorliedern trennen, da auch hier schwerlich der ganze Chor sich zugleich bewegte und sang. In den kommatischen Liedern in Aeschylos Sieben g. Th., wie besonders in dem ersten, V. 78-108, stellte ein Tänzer Telestes, wahrscheinlich als Hegemon des Chors, durch mimischen Tanz die geschilderten Kriegsscenen dar. Athenäus 1, p. 22, a.

<sup>52)</sup> Aristophanes sagt von ihm, Frösche 944. dass er die Tragödie ἀνέτοεφεν μονωδίαις Κηφισοφῶντα μιγνύς, welcher Kephisophon nach Thom. Magist. vita Eurip. sein Hauptschauspieler war. Vgl. auch Frösche 874. [Nach dem Scholiasten zu den Fröschen 1408 war dieser Kephisophon der Liebhaber der Frau des Euripides.]

mit dem freien Erguss und schwer zu regelnden Gange solcher leidenschaftlichen Expectorationen das Gesetz der Wiederkehr bestimmter musicalischer Tonweisen und Rhythmen nicht übereinstimmt: so verschwindet hier allmählich immer mehr das Antistrophische und es treten die ungebundenen, nach Art der spätern Dithyramben ins Endlose schweifenden Rhythmengefüge ein, welche man ἀπολελνμένα nannte. Das künstliche System regelmässiger Formen, welchem die alte und besonders gerade die ältere Kunst durchweg die Aeusserungen von Gefühl und Leidenschaften unterwirft, wird hier gleichsam von dem übermächtigen Drange der menschlichen Affecte und Triebe gesprengt und eine Art von Naturfreiheit hergestellt.

Was aber das Detail der rhythmischen Formen anlangt, so genügt für unsern Zweck zu bemerken, dass auch für diese Gesänge einzelner Personen des Chors und der Bühne die ganze frühere Lyrik benutzt werden konnte, wie für die Stasima; nur dass im Ganzen diejenigen Formen, deren Charakter Gravität und Feierlichkeit ist, nur in den Liedern des ganzen Chors anwendbar gefunden wurden und dagegen in diesen Einzelgesängen leichtere, mehr bewegte und zum Ausdruck der Leidenschaft und des Affects geeignete Versmasse herrschten. Die aus Pindar bekannten Rhythmen der Dorischen Tonart werden daher nur in den Stasima, nicht in Kommen und Gesängen ἀπὸ σκηνῆς gefunden, wo auch nie eine Stelle ist, in welcher diese Tonart ihren Charakter behaupten könnte 53). Dagegen sind die Dochmien<sup>54</sup>) in ihrer raschen Bewegung und der scheinbaren Antipathie ihrer Elemente recht geeignet, die heftigste Aufregung des Gemüths zu malen; die grosse Mannigfaltigkeit der Formen, die aus ihnen entwickelt werden können, bietet sich eben so zum Ausdrucke stürmender Unruhe wie tiefer Schwermuth; die

<sup>53)</sup> Zwar sagt Plutarch de musica 17, dass selbst τραγικοί οἶκτοι, d. h. κομμοί, früher nach dorischer Tonart gesetzt wurden; aber das muss auf die Tragiker vor Aeschylos gehen. [Vgl. Böckh, über die kritische Behandl. der Pindar. Gedichte S. 280, kl. Schrift. B. 5, S. 267 f.]

<sup>54)</sup> Die Grundform ist bekanntlich \_\_\_\_: eine antispastische Composition, bei welcher die Arsen des iambischen und trochäischen Theils zusammenschlagen.

Tragödie hat keine Form, die ihr eigenthümlicher und für ihr ganzes Wesen bezeichnender wäre. Ein fester Unterschied in den metrischen Formen der Kommen und der Bühnengesänge ist nicht ersichtlich; nur wissen wir durch Aristoteles, dass gewisse Tonarten den Personen der Bühne eigenthümlich waren, weil in ihrem Charakter eine besondre Energie des Charakters oder des Pathos lag, die den handelnden und leidenden Helden und Heldinnen, aber nicht dem bloss mitfühlenden Chore angemessen schien <sup>55</sup>).

Alle die bis jetzt beschriebenen Lieder sind eigentlich musicalischer Art, was die Alten  $\mu \epsilon \lambda \eta$  nennen; sie wurden zur Begleitung von Instrumenten, unter denen bald die Cither und Lyra, bald die Flöten vorherrschen, eigentlich gesungen. Andere Stücke gehören zu jenen Mittelarten zwischen Gesang und simpler Rede, von denen wir bei dem rhapsodischen Vortrage des Epos (Cap. 4), der Elegie (Cap. 10), dem Iambus gesprochen haben. Die anapästischen Systeme, welche bald vom Chore, bald von Bühnenpersonen, aber in der Regel bei einer schreitenden Bewegung, beim Kommen oder Gehen, Geleiten und Begrüssen, angestimmt werden, erinnern an die Spartanischen Marschlieder (Cap. 14); man kann sie sich kaum nach bestimmten Melodieen und doch nicht als gewöhnliche Rede vorgetragen denken. Die ältere Tragödie theilt sie in grossen Massen, als ein Stück der Parodos, dem in Reih und Glied einziehenden Chore zu. Hexameter werden von Bühnenpersonen einigemal bei wichtigen Verkündigungen und ernsten Ueberlegungen recitirt, wo die eigenthümliche Würde und Gravität dieses majestätischen Versmasses von Wirkung war <sup>56</sup>). Selbst die gewöhnlichen trochäischen Verse, welche zum Dialog verwandt wurden, liessen doch einen höhergestimmten Vortrag und namentlich eine lebhafte, tanzartige Gesticulation zu, wie wir bereits oben bemerckt haben.

So kommen wir zu dem Theile der Epeisodien, in welchem

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup>) Aristoteles Problem. 19, 48.

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup>) S. Sophokles Philokt. 839. [Trachin. 1010 ff.] Euripides Phaethon, Fragm. e cod. Paris. v. 60. [Fragm. 775 Nauck. Vgl. Christ, Metrik der Griechen und Römer, Leipz. 1874, S. 190 ff.]

nicht, wie in den bisher betrachteten, die Empfindung, sondern der Verstand vorwaltet, welcher im Dienste des Willens die äussern Dinge sich dienstbar zu machen und die Vorstellungen anderer Wesen nach den eigenen zu bestimmen sucht. Dies Element war ursprünglich das unbedeutendste; erst allmählich hat sich aus der blossen Erzählung die Mannigfaltigkeit von Redegattungen gebildet, welche die Tragödie aufweist. Der Chor macht auch hier keinen Gegensatz gegen die Bühnenpersonen; er ist selbst wie ein Schauspieler; es versteht sich aber von selbst, dass er die Gespräche, die er mit den Bühnenpersonen führt, mit Ausnahme weniger Fälle 57) nicht vielstimmig führen kann, sondern nur durch seinen Führer; nur selten und auch nur bei Aeschylos findet man, dass die Choreuten unter sich verhandeln, wie im Agamemnon, wo die zwölf Personen des Chors wie zwölf Schauspieler ihre Stimmen abgeben 58), oder im Verhältniss zu einer Bühnenperson ihre Meinung einzeln in der Form des Dialogs äussern 59). In der Anordnung des Dialogs ist wieder das grosse Streben nach Regelmässigkeit und Symmetrie hervorstechend, das die alte Kunst charakterisirt; die entgegengesetzten Meinungen und Willensrichtungen, die mit einander in Conflict kommen, werden auch in der Länge ihrer Aeusserungen wie auf einer Wage gegen einander abgewogen, um am Ende durch einen stärkeren Abschluss das Zünglein nach einer Seite überschlagen zu lassen; daher die oft mit so grosser Kunst durchgeführten Scenen, wo Vers auf Vers wie Schlag auf Schlag trifft, welche man Stichomythieen nennt, und wieder andere, wo zwei und mitunter auch mehrere Verse auf dieselbe Art einander gegenübergestellt werden. Selbst ganze Scenen aus Dialog und lyrischen Partieen bestehend werden zuweilen wie Strophen und Antistrophen in ihrer Länge und Eintheilung gegen einander abgemessen 60).

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup>) Wie Aeschyl. Pers. 154: Χοεών αὐτὴν πάντας μύθοισι ποοσαυδαν.

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup>) Aeschylos Agamemnon 1346—1371. Die drei vorhergehenden trochäischen Verse, durch welche die Berathung eingeleitet wird, sprechen ausschliesslich die drei Ersten des Chors.

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup>) Aeschylos Agamemn. 1047—1113.

<sup>60)</sup> Wie in Sophokles Elektra V. 1398—1421 und V. 1422—1441 einander respondiren. [Andere Eintheilungsversuche siehe in der Ausgabe von O. Jahn.

Das Versmass dieser Theile der alten Tragödie war, wie schon bemerkt, früher vorzugsweise der trochäische Tetrameter, welcher in den erhaltenen Werken der vollkommenern tragischen Kunst nur in Reden, die von lebhafterem Affect erfüllt sind, und in vielen Tragödien gar nicht eintritt. Aeschylos Perser, wahrscheinlich die älteste Tragödie, die wir besitzen, hat auch noch am Meisten trochäische Partieen. Dagegen wurde der iambische Trimeter, den Archilochos zur Waffe des Zorns und Spottes geschaffen, durch sinnvolle Aenderungen in der Behandlung desselben, welche die Grundform unverändert liessen. die trefflichste metrische Form für eine kräftige, lebhafte und zugleich besonnene Rede 61). Doch hält er sich bei Aeschylos noch eine Stufe höher über der Prosa, als bei seinen Nachfolgern, nicht bloss durch den feierlichen Klang der gehäuften langen Silben, sondern auch durch das regelmässige Zusammentreffen der Interpunktionen mit den Versenden, wodurch die einzelnen Verse mehr abgesondert hervortreten; die Nachfolger haben nicht bloss den innern Bau des Verses mannigfaltiger und oft leichter und flüchtiger gestaltet, sondern auch die Verse durch Ende und Anfang der Sätze mehr zerschnitten und aneinandergeknüpft, wodurch der Eindruck einer weniger gebundenen, sich freier und natürlicher bewegenden Rede gewonnen wurde.

Nachdem wir so die Formen und Gestalten, deren der tragische Dichter sich zu bedienen hatte, um die Schöpfungen seines Genius zu verwirklichen, gleichsam das Handwerkzeug der Melpomene, im Einzelnen beschaut und zergliedert haben, könnten wir uns einige Schritte tiefer in die innere Werkstätte tragischer Gedanken und Empfindungen hinein wagen und das allgemeine Gesetz für den innern Bau einer jeden ächten Tra-

Vgl. ausserdem F. Ritschl, der Parallelismus der sieben Redenpaare in den S. g. Th. des Aeschylus, opusc. t. 1, p. 300 ff.]

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup>) [Horaz A. P. V. 79 ss.:

Archilochum proprio rabies armavit iambo. hunc socci cepere pedem gravesque cothurni alternis aptum sermonibus et populares vincentem strepitus et natum rebus agendis.]

gödie nach Anleitung der berühmten Definition des Aristoteles: »Die Tragödie ist die Darstellung einer ernsten, abgeschlossenen Handlung, von einer gewissen Grossartigkeit, welche durch Mitleid und Furcht die Reinigung dieser und ähnlicher Affecte vollbringt« <sup>62</sup>), nachzuweisen suchen. Indess lässt sich dies nicht nachweisen, ohne genauer in den Plan und Inhalt einzelner Tragödien des Aeschylos und Sophokles einzugehn, daher es zweckmässig sein wird, zunächst Aeschylos besondern Charakter, wie er in seinem Leben und seinen Dichtungen vorliegt, näher in Betracht zu ziehn.

## Dreiundzwanzigstes Kapitel.

## Aeschylos.

Aeschylos, der Sohn des Euphorion, ein Athener aus der Ortschaft Eleusis, wurde nach der glaubwürdigsten Nachricht <sup>1</sup>) Olymp. 63, 4, v. Chr. 525, geboren. Er war also 35 Jahr alt, als die Schlacht von Marathon, 45, als die Seeschlacht von Salamis geschlagen wurde, und gehört zu den Griechen, welche diese grössten Ereignisse ihrer Nation nicht bloss der Zeit, sondern auch dem Geiste nach erlebt, mit allen Gefühlen eines patriotischen Gemüths in sich aufgenommen haben. Seine Grabschrift redet nur von seinem Ruhme in der Marathonischen Feldschlacht, nicht in den dichterischen Wettkämpfen <sup>2</sup>). Aeschy-

<sup>62)</sup> Aristoteles Poetik 6: μίμησις πράξεως σπουδαίας καὶ τελείας, μέγεθος έχούσης — — δι' ἐλέου καὶ φόβου περαίνουσα τὴν τῶν τοιούτων παθημάτων κάθαρσιν. [O. Müller folgt hier der bekannten von Lessing, Hamburgische Dramaturgie, ges. Werke B. 7, S. 125 f. gegebenen Erklärung der vielbesprochenen Stelle.]

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Der bekannten chronologischen Inschrift von der Insel Paros, wo sein Tod und Lebensalter angegeben ist, so dass das Geburtsjahr daraus berechnet werden kann.

<sup>2)</sup> Kynegeiros, der enthusiastische Kämpfer von Marathon, wird Aeschylos Bruder genannt; sicher ist, dass sein Vater auch Euphorion hiess. Herodot 6, 114 mit Valckenaers Anm. Ameinias dagegen, welcher das Treffen von Salamis

los gehört ganz und gar zu dem Geschlechte der Marathonomachen, in dem Sinne, in welchem diese Benennung in Aristophanes Zeit galt ³), jener patriotischen, heldenmüthigen Athener von altem Schrot und Korn, in deren männlicher Brust und ehrenfester Gesinnung alle die Grösse und Herrlichkeit wurzelte, die sich in Athen nach den Perserkriegen so überraschend schnell entwickelte.

Aeschylos war, wie fast alle die grossen Meister der Poesie im Alterthume, Dichter von Profession; er hatte sich die Uebung der tragischen Kunst zum Berufe des Lebens erwählt. Diese Kunstübung schloss sich an ein äusseres Geschäft an, an die Einübung der Chöre für gottesdienstliche Feierlichkeiten. Die tragischen Dichter waren, wie die komischen, von Haus aus Chormeister, χοροδιδάσκαλοι. Wollte Aeschylos mit einer tragischen Dichtung auftreten, so musste er sich zur rechten Zeit an den Archon wenden, welcher den Dionysischen Festen vorstand 4), und sich von ihm einen Chor erbitten. Hatte dieser das nöthige Vertrauen zu ihm, so gab er ihm den Chor, d. h. er wies ihm einen der Chöre zu, die von reichen und ehrbegierigen Bürgern als Choregen im Namen der Stämme oder Phylen des Volkes zusammengebracht, unterhalten und ausgerüstet wurden. Nun lag dem Aeschylos als Hauptgeschäft ob, diesen Chor in allen den Tänzen und Gesängen einzuüben, welche er in dem tragischen Stücke aufzuführen hatte, wobei Aeschvlos, wie berichtet wird, sich noch keines Tanzmeisters als Gehilfen bediente, sondern Alles selbst angab und leitete 5). Insofern stand der Tragiker ganz mit dem lyrischen Dichter, namentlich dem Dithyrambiker, auf einer Stufe, der seinen dithy-

begann, kann nicht wohl ein Bruder des Aeschylos gewesen sein, da er aus dem Demos Pallene, Aeschylos aus Eleusis war. [Die betreffenden Stellen s. in der Sammlung von F. Schoell, Testimonia veterum de Aeschyli vita et poesi in Aeschyli S. adv. Thebas ed. F. Ritschelius, Lips. 1875.]

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) [Wolken 986. Acharn. 181.]

<sup>4)</sup> Dies war für die grossen Dionysien der erste Archon,  $\delta$   $\alpha \varrho \chi \omega \nu \times \alpha \tau'$   $\dot{\epsilon} \xi \varrho \chi' \psi$ , für die Lenäen der zweite, der Basileus.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) [Besonders hervorzuheben sind die verschiedenen scenischen Einrichtungen, deren Erfindung übereinstimmend dem Aeschylus zugeschrieben wird. Vgl. die Stellen bei F. Schoell a. a. O. S. 33 f.]

rambischen Chor auf dieselbe Art empfing und zu unterweisen hatte. Nur kamen bei dem dramatischen Poeten noch die Schauspieler hinzu, die nicht der Choreg, sondern der Staat unmittelbar in Sold nahm und dem Dichter durch das Loos zutheilte, im Fall dieser nicht schon Schauspieler hatte, die sich an ihn angeschlossen und für seine Stücke besonders geübt hatten, wie Kleandros und Myniskos für den Aeschylos. Immer galt das Einüben des Stücks als die Hauptsache, als der öffentliche und officielle Theil des Geschäfts; wer ein vorher nicht aufgeführtes Stück dadurch auf die Bühne brachte, bekam die dafür vom Staate ausgesetzten Belohnungen und, wenn er im Wettstreite siegte, den Preis; wer das Stück eigentlich in einsamer Muse gedichtet, konnte an sich im öffentlichen Leben nicht in Betracht kommen <sup>6</sup>).

Hieraus erhellt, wie sehr die Ausübung der tragischen Kunst Beruf des ganzen Lebens war und wie sie, besonders bei der grossen Fruchtbarkeit der alten Dichter, alle Zeit und Kraft des Geistes in Anspruch nahm. Man hatte von Aeschylos siebzig Dramen, wobei die Satyrdramen nicht gezählt zu sein scheinen?). Diese fallen alle in die Zeit von Olymp. 70, 1, v. Chr. 500, in welchem Jahre der fünfundzwanzigjährige Dichter sich zuerst mit Pratinas im tragischen Wettkampfe mass — bei dieser Gelegenheit sollen die alten Gerüste zusammengebrochen sein — und Olymp. S1, 1, v. Chr. 456, in welchem Jahre er in Sicilien starb. Sonach kommen auf einen Zeitraum von 44 Jahren 70 Tragödien. Wie anerkannt die Vortrefflichkeit dieser Stücke war, zeigt schon die Nachricht, dass Aeschylos dreizehnmal den Preis erhielt.

<sup>6)</sup> Wir haben diese gewiss natürliche und auch hinlänglich begründete Ansicht der Sache hier kurz entwickelt, um später dadurch einige Schwierigkeiten im Leben des Aristophanes zu lösen.

<sup>7)</sup> In der vielbesprochenen Stelle am Ende der Vita Aeschyli muss man wohl schreiben: ἐποίησε δοάματα ἑβδομήποντα καὶ ἐπὶ τούτοις σατυφικὰ ἀμφίβολα πέντε. »Er dichtete 70 Dramen, und dazu noch Satyrdramen; fünf sind zweifelhaft.« [Anders Dindorf: ἐποίησε δοάματα ο΄ (?) ὧν σατυφικὰ . . . καὶ ἐπὶ τούτοις ἀμφίβολα πέντε. Vgl. F. Schoell a. a. O. S. 5.] Die erhaltenen Titel Aeschylischer Dramen sind, mit Einschluss der Satyrdramen, gegen S8. [Nauck hat S1 Titel.]

<sup>8)</sup> Nach der Vita. Zuerst Ol. 73, 4, nach dem Marmor Parium.

denn da er in jeden Wettkampf mit drei Tragödien eintrat, so sieht man, dass über die Hälfte seiner Werke vorzüglicher als die seiner Mitbewerber befunden wurden, unter denen so achtbare Dichter, wie Phrynichos, Chörilos, Pratinas und der junge Sophokles, sich befanden <sup>9</sup>); dem er doch schon Olymp. 77, 4, 468 v. Chr., bei dem ersten Auftreten desselben den Kranz hatte lassen müssen.

Wir erwähnten eben, dass Aeschylos für jeden tragischen Wettkampf, in den er eintrat, drei Tragödien dichtete, an welche sich, wie früher schon bemerkt wurde, ein Drama Satyrikon anschloss. Darin folgte er einer Sitte, welche sich wahrscheinlich schon vor ihm gebildet hatte und sich so lange erhielt, als die Tragödie in Athen blühte. Was aber den Aeschylos von seinen Nachfolgern unterscheidet, ist, dass die drei Tragödien bei ihm ein Ganzes bildeten, das durch Inhalt und Plan verbunden war 10), während Sophokles zuerst anfing drei einzelne Tragödien eben so vielen seiner Rivale entgegenzusetzen 11). Auf welche Weise dies geschah, wie das Band der trilogischen Composition fest und eng genug war, um die drei Stücke zu einer wirklichen Einheit zu verknüpfen, und doch auch wieder lose genug, damit jedes Stück für sich einen Abschluss und eine gewisse Befriedigung gewährte, würden wir nicht hinlänglich begreifen können, wenn uns nicht das Schicksal eine Trilogie des Aeschylos in seinem Agamemnon, den Choephoren und Eumeniden aufbewahrt hätte. Wir müssen daher jede weitere Erörterung über die trilogische Composition bis zu der kurzen Analyse versparen, die wir von diesen Stücken zu geben haben, und

<sup>°)</sup> Freilich wird die Rechnung dadurch etwas unsicher, dass Aeschylos Sohn, Euphorion, nach seines Vaters Tode noch viermal mit Stücken siegte, die der Vater ihm hinterlassen, ohne sie selbst aufgeführt zu haben. Suidas v.  $E\dot{v}\varphi o e i \omega v$ . Also treffen wohl 12 Tragödien von den 70 nach Olymp. 81, 1; die vier Siege aber sind nicht von den 13 abzurechnen, da Euphorion als Sieger öffentlich genannt wurde, wenn man auch recht wohl wusste, dass die Tragödien von Aeschylos selbst verfasst waren.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>)\* Beschränkende Bemerkungen s. bei G. W. Nitzsch: Die Sagenpoesie der Griechen, S. 336—660.

<sup>11)</sup> Dies ist der Sinn des: δρᾶμα πρὸς δρᾶμα ἀγωνίζεσθαι, ἀλλὰ μὴ τριλογίαν. Suidas Σοφοκλῆς.

wenden uns am Besten gleich zu den einzelnen erhaltenen Werken des Dichters.

Leider ist uns aus der ganzen ersten Hälfte der Laufbahn des Aeschylos kein Werk erhalten; alle, die wir besitzen, sind jünger als die Schlacht von Salamis. Wahrscheinlich war in den frühern Arbeiten des Dichters noch zu wenig, was den spätern Geschmack der Griechen anzog; so wichtig auch für uns der Besitz eines Werkes jener Epoche sein würde. Das älteste unter den erhaltenen Werken sind wahrscheinlich die Ol. 76, 4, v. Chr. 472, aufgeführten Perser, ein in seiner Art ganz einziges Stück, das, wie es dasteht, auf den ersten Anblick mehr wie eine Trauer-Cantate auf das Unglück der Perser als wie ein tragisches Drama erscheint. Doch verändert sich das Urtheil sogleich, wenn man auf die trilogische Composition Rücksicht nimmt, die auch in dem Drama selbst, wie wir es vor uns haben, durchblickt.

Wir überschauen in aller Kürze den Plan der Perser des Aeschylos. Der Chor, aus den vornehmsten Männern des Persischen Reiches bestehend, in deren Händen Xerxes bei seinem Zuge die Verwaltung des Reiches gelassen, feiert in seinem Einzugsliede die ungeheure Macht und Stärke des Persischen Heers, aber drückt zugleich die Furcht vor dem Untergange der ganzen mit dem Heere fortgezogenen Mannschaft Asiens aus, denn »welcher sterbliche Mensch mag der verführerischen Täuschung der Gottheit entgehen.« Das erste Standlied, welches sich unmittelbar daran anknüpft 12), schildert in bewegterem Tone den Jammer des Landes, wenn das Heer nicht heimkehren sollte. Der Chor schickt sich zu einer Berathung an, als Atossa erscheint, die Mutter des Xerxes und Wittwe des Dareios 13); sie erzählt, wie ein bedeutungsvoller Traum sie mit bangen Ahnungen erfüllt habe. Der Chor räth ihr zu den Göttern um Abwehr der drohenden Uebel zu beten und insbesondere den Geist des Dareios durch Todtenopfer zu ehren und um Segen

<sup>12)</sup> Von V. 114 an, wo für das ionische Versmass das trochäische eintritt.

<sup>[</sup>Der Name der Atossa wird nirgends bei Aeschylos genannt, wir erfahren ihn aus Herodot. Vgl. E. Hiller über einige Personenbezeichnungen gr. Dramen, Hermes B. 8, S. 443 f.]

und Heil anzustehn. Er antwortet eben auf ihre Fragen nach Athen und Griechenland mit den bezeichnendsten Angaben über den Unterschied der Nationen, als schon ein Bote aus Griechenland ankommt und nach den ersten allgemeinen Verkündigungen des Unheils und Wehklagen des Chors ein prachtvolles Gemälde der Salaminischen Schlacht mit allen ihren schrecklichen Folgen für das Persische Heer entrollt. Atossa beschliesst, wenn auch für jetzt Alles verloren sei, doch den Rath des Chors zu befolgen, ob vielleicht für die Zukunft daraus Heil erwachsen könne. Der Chor weilt in seinem zweiten Stasimon bei dem Gedanken an Asiens Verödung, womit sich die Furcht verbindet, dass die beherrschten Völker ihre Dienstbarkeit nicht länger ertragen würden. Im zweiten Epeisodion verwandeln sich die Todtenopfer in eine förmliche Beschwörung des Dareios, indem der Chor, während der Grabspenden der Atossa, in Kommos-ähnlichen Liedern voll Gefühl und Wärme den Darejos als den weisen, glücklichen Herrscher, den guten Vater seines Volkes, der jetzt auch allein helfen und rathen könne, auf der Höhe des Grabes zu erscheinen anruft. Dareios erscheint und erfährt, da Ehrfurcht und Scheu die Zunge des Chors bindet, von der Atossa das ganze Verderben des Reiches. Er erkennt darin sogleich eine »allzuschnelle Erfüllung von Orakeln,« die lange noch hinausgeschoben worden wäre, wenn Xerxes nicht selbst durch seinen Uebermuth die Vollendung herbeigezogen hätte. »Wenn aber der Mensch selbst drängt, dann greift auch der Gott mit an.« Er sieht die Ueberbrückung des Hellesponts als ein Unternehmen gegen der Götter Willen und als den Hauptgrund des Zornes der Götter an und verkündet auch dem in Griechenland zurückgebliebenen Heere nach den ihm bekannten Orakeln, die nun nicht theilweise, sondern insgesammt in Erfüllung gehen würden, besonders wegen der verübten Tempelfrevel, den Untergang in der Schlacht von Platää. Die Vernichtung der Macht in Europa ist eine Warnung, die Zeus der Perserherrschaft ertheilt, sich genügen zu lassen an dem, was ihr beschieden, dem Besitze Asiens. Das dritte Stasimon, welches diesen Act abschliesst, schildert die Macht, die Dareios gewonnen, ohne selbst gegen Griechenland zu ziehn und den Halys zu überschreiten, im Gegensatze mit dem Unheil, welches die Gottheit

nun wegen der Verletzung jener Grundsätze über Persien gesandt habe. Im dritten Acte erscheint Xerxes selbst als Flüchtling in zerrissenem, zerlumptem Königsprunk, und ein weit ausgeführter Kommos, eine kunstreiche orchestische und musicalische Darstellung der Verzweiflung des Xerxes, an der der Chor vollen Antheil nimmt, beschliesst das Ganze <sup>14</sup>).

Man\_sieht aus diesem Ueberblicke deutlich, dass nicht die Schilderung der Sieger, sondern die Beschwörung und Erscheinung des Dareios die Handlung ist, welche das Ganze zusammenhält, und darin die Idee des Stückes hauptsächlich ausgedrückt sein muss. Xerxes Uebermuth und Unbesonnenheit hat die Erfüllung der alten Orakel herbeigezogen und hat bewirkt, dass das über Asien und Hellas schwebende Verhängniss zum Verderben der Persischen Macht in Erfüllung gegangen ist. Die bestimmten Orakel, welche Dareios andeutet, ohne sie genauer anzugeben, sind uns aus Herodot wohl bekannt. Es waren angebliche Sprüche des Bakis, Musäos und Anderer, die auch durch Onomakritos, den Begleiter der Peisistratiden (vgl. Cap. 16), am Persischen Hofe, aber in entstellter Form, bekannt geworden waren, welche von der Ueberbrückung des Hellespont, der Verheerung der Griechischen Tempel und dem Untergange eines grossen Barbarenheeres in Griechenland handelten: Orakel, die zum Theil von mythischen Ereignissen sprachen, aber damals, wie es so häufig geschah, auf die Zeitereignisse angewandt wurden 15). Nun wissen wir aus einer Didaskalie, dass den Persern bei der Aufführung ein Stück voranging, mit dem Titel Phineus. Es genügt zu bemerken, dass Phineus nach den Mythologen die Argonauten auf ihrer Fahrt nach Kolchis aufnahm und ihnen zugleich als Weissager die Abenteuer verkündete, die sie noch zu bestehen haben würden: um auf einmal einen Blick in das Innere dieser ganzen dichterischen Composition zu öffnen. Wir haben oben schon (Cap. 19) die Vorstellung eines alten Kampfes zwischen Asien und Europa, der in verschiedenen Acten fort-

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>) [Dass der Schluss verloren ist, wie dies bekanntlich mit dem Anfange der Choephoren geschehen, hat Koechly wahrscheinlich zu machen versucht. Vgl. Verhandl. der 29. Vers. deutscher Philol. Leipzig 1875. S. 65 ff.]

<sup>15)</sup> S. Herodot 7, 6, 9, 42, 43.

schreitend zu immer grösseren Begebenheiten führt, als eine der herrschenden Ideen jener Zeit kennen gelernt. Man kann nicht zweifeln, dass diese auch von Aeschylos in Phineus Weissagungen gelegt und der Argonauten-Zug als ein Vorspiel der grösseren Kämpfe zwischen Asien und Europa gefasst war. Wir wollen die weiteren mythischen Combinationen nicht entwickeln, welche der Dichter dabei benutzen konnte; das Gesagte genügt, um den Zusammenhang und die Grundidee der ganzen Trilogie nachzuweisen.

Diese ist auch in dem dritten Stücke deutlich, dem Glaukos Pontios 16). Die erhaltenen Bruchstücke zeigen, dass darin dieser Dämon des Meeres, von dessen Wanderungen und Erscheinungen an verschiedenen Küsten man in Griechenland allerlei Märchen erzählte, eine Fahrt beschrieb, die er von Anthedon durch das Euböische und das Aegäische Meer nach Italien und Sicilien gemacht; hauptsächlich kam in dieser Erzählung Himera vor, dieselbe Stadt, wo die Macht der Sicilischen Griechen die Karthagischen Eroberungsversuche gleichzeitig mit der Schlacht von Salamis zurückgeschlagen hatte. Aeschvlos hatte auf diese Art die beste Gelegenheit, dies Ereigniss, das man als die andere Grossthat zur Rettung Griechenlands vom Joche der Barbaren ansah, mit der Schlacht von Platää in nahe Verbindung zu bringen, da das Drama zu Anthedon in Böotien spielte, wo Glaukos als Fischer gelebt haben sollte. Auch lässt sich wohl annehmen, dass im Phineus, der ausser den Persern

auch die Phönicier in jene Orakel von den Kämpfen Asiens mit Hellas hereinziehen konnte, bereits auch schon der Grund zu dieser Darstellung des Verderbens der Punier gelegt sein mochte.

Aeschylos zeigt sich hiernach in dieser Trilogie eben so als Freund der Sicilischen Griechen wie seiner Landsleute in Athen Die Verbindung, in der Aeschylos mit Herrschern und Staaten von Sicilien stand, muss, da sie nicht ohne Einfluss auf Inhalt und Form seiner Poesieen geblieben ist, nothwendig hier berücksichtigt werden. Die spätern Grammatiker, welche die Literaturgeschichte mit einer Menge Geschichten angefüllt haben. die nach blosser Vermuthung erfunden sind, um irgend ein Factum aufzuklären oder näher zu bestimmen, haben Aeschylos Aufenthalt in Sicilien, der eine bekannte Thatsache war, auf die verschiedenste Weise motivirt, indem sie alle Unannehmlichkeiten. die dem Dichter irgend in Athen widerfahren, als Veranlassungen eines freiwilligen Exils nach Sicilien ansahen. Jedoch haben sich daneben auch Nachrichten ganz anderer, wirklich historischer Art erhalten, auf die man mit Sicherheit fussen kann 17). Aeschylos war in Sicilien bei Hieron, als dieser Herrscher von Syrakus kürzlich die Stadt Aetna am gleichnamigen Berge an der Stelle des früheren Katana erbaut hatte; er dichtete damals seine Aetnäerinnen, ein Stück, in welchem er der neuen Ansiedlung alles Heil verkündete und dessen Stoff, wie der vom Chore genommene Name zeigt, auch aus der Zeitgeschichte genommen sein musste 18). Zugleich führte er am Hofe desselben Hieron die Perser von Neuem auf, ob mit Veränderungen oder eben so wie in Athen, war schon den Gelehrten des Alterthums streitig und zweifelhaft. Hieraus sieht man, dass der Dichter hald nach der Aufführung der Perser, etwa im J. 471 v. Chr., nach Sicilien ging, zu einer Zeit, als Aetna seit vier Jahren von Hieron angelegt und gewiss noch nicht vollständig ausgebaut war: vier Jahre

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>) Eratosthenes [ἐν γ΄ πεοὶ κωμφδιῶν] bei den Schol. zu Aristophan. Fröschen 1055 (1060) und die Vita Aeschyli nebst den Additam. e cod. Guelferbytano. [Vgl. Lorenz. Leben und Schriften des Epicharmos, Berlin 1864, S. 83.]

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>) [Vgl. Welcker gr. Tragöd. B. 1, S. 31, 57 f. Droysen in seiner Uebers. S. 571. Eine Stütze für diese Vermuthung bieten die erhaltenen Bruchstücke nicht. Schneidew. im rh. Mus. n. F. 1843, S. 70, 83.]

O. Müller's gr. Literatur. II. 3. Auft.

später, 467 (Ol. 78, 2), starb Hieron, doch muss Aeschylos schon früher Sicilien verlassen haben, da wir ihn schon im Anfange des J. 468 (Ol. 77, 4) wieder in Athen, und zwar im Wettkampfe mit Sophokles, finden. Bekanntschaft mit Pythagoreischer Philosophie und Neigung zum Gebrauche seltner Dorischer Ausdrücke, wie sie in Sicilien üblich waren, scheint nach den Alten dem Aeschylos von diesem Aufenthalte in Sicilien geblieben zu sein.

In die nächste Zeit fallen die Sieben gegen Theben. von denen bekannt ist, dass sie nach den Persern und noch vor Aristides Tode (welcher gegen Olymp. 79, 3, v. Chr. 462, erfolgte 19) gegeben worden sind 20). In diesem Stücke bewunderten die Alten besonders den kriegerischen Sinn des Dichters; und in der That ist ein martialisches Feuer in dem Drama, das nur aus einer tapfern und krieggewohnten Brust so mächtig emporlodern konnte 21). Eteokles erscheint als besonnener und entschlossener Held und Feldherr, sowohl in der Art. wie er die Frauen des Chors zur Ruhe weist, als wie er die Meldungen der Boten erwiedert und jedem der sieben übermüthigen Führer des feindlichen Heeres, welche wie himmelstürmende Giganten gegen die Mauern Thebens anrennen, einen Tapfern Thebens entgegenstellt, bis zuletzt unter den Sieben der Bruder des Herrschers, Polyneikes selbst, genannt wird und Eteokles nun seinen Entschluss erklärt, sich in eigener Person dem Bruder stellen zu wollen. Wie das sich Aufsparen des Eteokles für den Kampf mit dem Bruder schon vorher eine ängstliche Spannung und immer zunehmende Bangigkeit in jedem Zuhörer hervorbringt, der darauf achtet, dass bald nur noch Polyneikes übrig sein wird, so ist nun die Verkündigung dieses

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>)\* Nach Clinton Fasti Hellen. ed. Krueger, Lips. 1830, p. 40, Ol. 78, 1, v. Chr. 468.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>)\* Nach der neuerdings entdeckten Didaskalie dieses Stücks Ol. 78, 1, 468. Vgl. Schneidewin, Philologus, 1848, H. 2, Die Didaskalie der Siehen gegen Theben, [und ausserdem J. Schmidt, Zeitschrift für Alterthumsw. Jahrg. 1856. N. 49—51.]

<sup>21) [</sup>Vgl. Plutarch. Symposiac. 7, 10, 9: ὡς Γοογίας εἶπεν Ἐν τῶν δραμάτων αὐτοῦ μεστὸν "Αρεως εἶναι, τοὺς Επτὰ ἐπὶ Θήβας, ἀλλὰ πάντα Διονύσου.

83

Entschlusses der Angelpunkt, die Peripetie des ganzen Stückes. Es kann nichts ergreifender sein, als die finstere Entschlossenheit. mit welcher Eteokles die Wirkungen des Fluches, den Oedipus gegen die beiden Söhne ausgesprochen, offen anerkennt und der Erfüllung desselben dennoch entgegengeht. Das Standlied des Chors, welches darauf folgt, erkennt nun auch deutlich den Zorn und Fluch des Oedipus als den Grund alles Leides, welches Theben bedroht, während bis dahin diese dunkle Seite von Thebens Schicksal noch nicht berührt worden war, ausser dass Eteokles (V. 70) schon einmal seine Furcht vor dem Unheil, welches von diesem Fluche über Theben kommen könne, ausgesprochen hatte. Bald kommt die Botschaft von der Rettung der Stadt, aber zugleich vom Wechselmorde der Brüder, und die beiden Schwestern, Antigone und Ismene, welche nun die Bühne betreten, führen mit dem Chore eine Todtenklage auf, die durch den herben Scharfsinn und melancholischen Witz, womit Aeschylos die menschlichen Trübsale und Verkehrtheiten in das schärfste Licht zu stellen weiss, noch ergreifender wird 22). Am Schlusse trennen sich die Schwestern und der Chor in zwei Parteien. indem Antigone auch gegen das Gebot des Senats von Theben, welches eben verkündet worden, ihren Bruder Polyneikes bestatten zu wollen erklärt.

So deutet diese Schlussscene nicht weniger bestimmt als das Ende der Choephoren auf die Entwickelung eines neuen Stücks, das ohne Zweifel die Eleusinier waren, ein Stück, welches sich sicher auf die Bestattung der vor Theben gefallenen Argivischen Helden bezog, die gegen den Willen der Thebaner Theseus mit den Athenern durchsetzte und im Gebiete von Eleusis veranstaltete. Dass mit diesem Ereigniss das Schicksal der Antigone, die auf eigenen Antrieb ihren Bruder bestattet hatte und dafür den Tod leiden sollte oder auch wirklich litt, in naher Verbindung stand, leuchtet von selbst ein, wenn auch

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>) Wie wenn der Chor sagt: Beendet ist ihr Hass; ihr Leben ist in der blutbeströmten Erde zusammengeflossen; nun sind sie recht Blutsfreunde ὅμαιμοι), V. 938—940. Oder: Der böse Genius des Geschlechts hat an dem Thore, wo sie gefallen, die Tropäen des Verderbens aufgesteckt und hat nicht geruht, bis er beide überwunden, V. 956—960.

die ganze Anlage und die Hauptgedanken dieses die Trilogie abschliessenden Drama's sich aus den geringen Spuren, die sich erhalten haben, keineswegs klar genug machen lassen.

Weniger deutlich ist die Anknüpfung der Sieben gegen Theben an ein vorhergehendes Stück, gerade wie auch die Choephoren weit bestimmter auf die Eumeniden hinaus deuten als auf den Agamemnon zurück. Da man aber aus der erhaltenen Trilogie wahrnimmt, wie vollständig Aeschylos alle wesentlichen Glieder einer Mythenkette zu entwickeln pflegte: so kann man auch bei den Sieben nicht zweifeln, dass ein begründendes Stück vorausging, dessen Inhalt aber gewiss nicht, wie mehrere Kritiker geglaubt haben, in den Mythen von dem Zuge der Argivischen Helden, die in dieser tragischen Composition gar nicht im Mittelpunkte stehn, sondern nur wie eine fremde, ungeheure Gewalt in die Schicksale Thebens hereinbrechen, sondern in den frühern Ereignissen der Thebanischen Königsfamilie zu suchen ist. Wer darauf achtet, welche grosse Wirkung in den Sieben der zuerst aus den Augen gerückte, dann auf einmal hervorbrechende Fluch des Oedipus thut, wird sich auch überzeugen, dass dieser Fluch im vorigen Stücke als Hauptsache behandelt worden sein muss, so dass er den Zuhörern bei Eteokles Reden in den Sieben immerwährend im Sinne lag und jene ahnungsvolle Bangigkeit, die eine der am Meisten tragischen Empfindungen ist, über das Ganze verbreitete 23). So glauben wir sicher zu sein, dass es unter den verlorenen Stücken des Aeschylos der Oedipus war. mit dem die Thebanische Trilogie anfing 24).

 $<sup>^{23}</sup>$ ) In der Erzählung von diesem Fluche hat Aeschylos mehres Eigenthümliche gehabt; Oedipus sprach es nicht bloss aus, dass die Brüder das Erbe nicht in Freundschaft theilen würden (nach der Thebais bei Athen. 11, p. 465), sondern verkündete auch, dass ein Fremdling aus Skythien (der Stahl des  $\{$ Schwertes $\}$ ) als Schiedsmann ( $\delta\alpha\tau\eta\tau\eta's$ ) nach dem Sprachgebrauch des Attischen Rechts) die Theilung veranstalten werde. Wenn nicht Oedipus diese Worte gebraucht hätte, könnte nicht der Chor V. 729 und 924 und der Bote V. 817 dasselbe ungefähr mit denselben Worten sagen. So lässt sich, nach unserm Bedünken, über Aeschylos Oedipus noch gar Manches aus den Sieben herauslesen.

²⁴)\* Mit der neuerdings entdeckten Didaskalie der Sieben gegen Theben (ἐνίκα Λαΐω, Οἰδίποδι, Ἐπτὰ ἐπὶ Θήβαις, Σφιγγὶ σατυφικῆ) fallen diese Muthmassungen.

Aeschylos Poesie legt so gewissenhafte und deutliche Zeugnisse ab von seiner Gesinnung und Denkweise, namentlich in den öffentlichen Angelegenheiten, welche jeden wohlgesinnten Griechen vorzugsweise beschäftigen, dass wir schon durch die Sieben auf die Grundsätze seiner Politik, welche hernach in der Orestee deutlicher hervortreten, hingewiesen werden. Aeschylos gehörte zu den Athenern, die das ungestüme Streben ihrer Landsleute nach Volksherrschaft und Herrschaft über andere Griechen gemässigt wünschten und die alten strengeren Grundsätze von Recht und Sitte nebst den Instituten, durch welche diese gestützt wurden, aufrecht zu erhalten bemüht waren. Der gerechte, besonnene, gemässigte Aristides ist der Staatsmann nach Aeschylos Sinne, nicht Themistokles, der das weithinausgesteckte Ziel seines Ehrgeizes auf geraden und krummen Wegen mit gleicher Energie verfolgte. Aeschylos Vorliebe für Aristides zeigt sich deutlich in seiner Beschreibung der Schlacht von Salamis 25). In den Sieben wurde die Schilderung des gerechten Amphiaraos, der nicht der beste scheinen, sondern sein will, des besonnenen Feldherrn, aus dessen Gemüth, wie aus tiefen Furchen eines wohlgepflügten Ackers, edle Rathschläge entsprossen, von dem Athenischen Volke allgemein auf den Aristides bezogen 26) und war gewiss auch von Aeschylos auf ihn gemeint. Dann drückt aber auch die Klage des Eteokles, dass dieser fromme, gerechte, besonnene Mann, zu verwegenen Genossen gesellt, gleiches Verderben mit ihnen theilen muss, die Unzufriedenheit des Aeschylos mit den Gesinnungen anderer Führer der Griechen und Athener aus, von denen Themistokles wohl damals schon seine Theilnahme an den verbrecherischen Plänen des Pausanias mit der Verbannung gebüsst hatte.

Zunächst lassen wir die Trilogie folgen, welche man Danais nennen kann und von der auch wieder nur das Mittelstück in den Schutzflehenden erhalten ist. In dieser Trilogie waltet ein historisch-politischer Geist. Das erhaltene Stück

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>) Vgl. Perser 447—471 mit Herodot 8, 95. [Vgl. Welcker Schriften zur griech. Liter. B. 4, S. 148 ff.]

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) [Plutarch. Aristid. c. 3. vgl. mit Aesch. S. g. Th. 573 ff. ausserdem O. Müller in seiner Ausgabe der Eumeniden S. 120.]

dreht sich ganz um die Aufnahme des Danaos und seiner Töchter in dem Pelasgischen Argos, die vor ihren gewaltsamen Freiern. den Aegyptiaden, aus Aegypten entflohen sind. Sie setzen sich als Schutzflehende an eine Gruppe von Altären (κοινοβωμία) vor der Stadt von Argos und bewegen den König der Argiver, der sein Reich in Noth und Gefahr zu verwickeln besorgt ist, nach vielen Bitten und Beschwörungen die Volksversammlung zur Verhandlung über ihre Aufnahme zu berufen: welche dann auch aus Scheu vor dem Rechte der Schutzflehenden und aus Mitleid mit den verfolgten Frauen diese Aufnahme beschliesst. Auch ist sogleich Gelegenheit da, die Verheissung von Schutz und Sicherheit wahrzumachen, da die Aegyptiaden an der Küste landen und, während Danaos sich hinwegbegeben hat, um Hilfe herbeizuholen, der Aegyptische Herold die verlassenen Jungfrauen, als das rechtmässige Eigenthum seines Herrn, mit Gewalt fortführen will, bis der König der Pelasger erscheint, um sie zu schützen, und den Herold, ungeachtet seiner Kriegsdrohungen, hinwegweist. Jedoch ist damit die Gefahr nur für den Augenblick abgewandt und das Stück schliesst mit Gebeten zu den Göttern um Befreiung von dieser Zwangsheirath, in welche sich Zweifel über das von den Göttern beschlossene Schicksal mischen.

Das geringe dramatische Interesse, welches dieses Stück für sich hat, erklärt sich wieder dadurch, dass es nur das Mittelstück einer Trilogie ist, auf welches unstreitig in den »Danaiden« die Lösung des Streits durch die Ermordung der Freier mit Ausnahme des Lynkeus folgte, so wie ein vorhergehendes Drama »die Aegyptier,« den Grund und Anfang des Streites in Aegypten selbst dargelegt haben muss²<sup>7</sup>). In den Mittelstücken der Aeschylischen Trilogieen steht aber auch nach andern Beispielen die Handlung beinahe still, indem die Betrachtung über allen den Leiden weilt, die aus dem noch ungelösten Streit entgegengesetzter Ansprüche und Richtungen hervorgehen. Die Vorstellung der schüchternen, geängsteten Jungfrauen, die vor ihren gewaltsamen Freiern fliehn, wie die

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) [Anders Welcker rhein. Mus. n. F. B. 4, S. 481 ff. kl. Schriften B. 4, S. 100 ff. Vgl. Teuffel in der Einleit. zu den Persern S. 10 f.]

Tauben vor dem Geier, welche Vorstellung in lyrischer Weise mit aller Wärme und Unmittelbarkeit der Empfindung durchgeführt wird, ist offenbar für Aeschylos eine Hauptsache, und der Reiz dieser Gesänge scheint auch allein die Erhaltung des Stücks bewirkt zu haben. Doch war auch nach Aeschylos Gedanken die Handlung der Aufnahme der Danaiden an sich selbst viel bedeutungsvoller und geeigneter den Inhalt einer Tragödie zu bilden, als nach dem Massstabe des Sophokles oder Euripides. Was dieser Handlung an ethischer Bedeutung abgeht. ersetzt für Aeschylos das historische Interesse, oder mit andern Worten: was sie zu wenig hat an Aufbietung innerer Geisteskräfte, kommt ihr mehr zu in folgereichen Wirkungen. Aeschylos steht durchaus noch auf dem Standpunkte, wo die National-Mythen der Griechen nicht als anmuthige Dichtungen, sondern als Zeugnisse der über Griechenlands Schicksalen waltenden Göttermacht gefasst werden; ein Ereigniss, wie die Aufnahme der Danaiden in Argos, von der die Entstehung des Geschlechts der Persiden und Herakliden abhängt, erscheint ihm als ein grosses Werk der Rathschlüsse des Zeus, die er in allen menschlichen Dingen aufzuzeigen für den höchsten Beruf des tragischen Dichters achtet 28). Dass er dabei gegen die sonstige Gewohnheit der epischen und tragischen Dichter nicht dem Könige, sondern dem Volke der Argiver das Hauptverdienst zuschreibt und der Chor deswegen in einem schönen Liede (V. 625-709) den mannigfachsten Segen auf dies Volk herabwünscht, hat offenbar seinen Grund in damaligen Verhältnissen zwischen Athen und Argos. Solche Beziehungen auf die Zeit sind aber bei Aeschylos niemals gewaltsam herbeigezogene Anspielungen. sondern ergeben sich aus seiner Betrachtungsweise der Geschichte, welche der Pindarischen zunächst verwandt ist. Die Staaten Griechenlands haben nach dieser Ansicht in ferner mythischer Vergangenheit das Loos ihres Schicksals erhalten

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>) [Der Verfasser befolgt hier im Wesentlichen die von Welcker Aeschyl. Trilogie S. 398 geäusserte Ansicht. Welcker selbst hat sich später, kl. Schrift. B. 4, S. 121, dahin ausgesprochen, dass neben dem nationalen Zweck auch ein ethischer oder religiöser Gedanke zur Durchführung gelangt, nämlich der der Heiligkeit der Ehe.]

und den Grund zu der Bestimmung gelegt, die sie in spätern Jahrhunderten behaupten. Die deutlichen Beziehungen der Schutzflehenden auf eine wohlgeordnete Volksherrschaft in Argos und auf Verträge mit fremden Staaten, wodurch Streit und Krieg vermieden wird <sup>29</sup>), lassen nicht zweifeln, dass das Stück in eine Zeit fällt, in welcher der Bund von Athen mit Argos im Werke war, etwa gegen Ende von Ol. 79, v. Chr. 461 <sup>30</sup>); und ebenso geben die Drohungen eines Krieges mit den Aegyptern, die in der Fabel des Stücks liegen, dem Dichter eine erwünschte Gelegenheit zu treffenden, eindrücklichen Sprüchen, welche den Athenern bei dem Ol. 79, 3, v. Chr. 462, begonnenen Kriege in Aegypten ungemein zusagen mussten, wie wenn es heisst: »Die Frucht des Papyrus (wovon die Aegypter grossentheils lebten) wird nicht die Kraft des Saatkorns bezwingen« <sup>31</sup>).

Zu den letzten Werken des Aeschylischen Genius gehört aller Wahrscheinlichkeit nach sein Prometheus, da der Dichter darin schon von der Neuerung des dritten Schauspielers in gewissem Masse Gebrauch macht (Cap. 21)<sup>32</sup>), aber unstreitig auch zu den grössten. Historische Beziehungen sind hier nicht zu erwarten, da der Gegenstand nicht von den Ereignissen eines einzelnen Stamms oder Staats, sondern von der Lage und den

<sup>29)</sup> Möge die Volksmacht, welche die Stadt beherrscht, ihre Ehre behaupten . . . mögen sie Fremden Recht geben nach guten Verträgen ohne Verdruss, ehe sie den Ares bewaffnen, heisst es V. 693—703.

<sup>30)</sup> Noch deutlicher wird dieser Bund mit Argos, einige Jahre später, in den Eumeniden gefeiert. [Zu vergleichen O. Müller zu Aeschylos Eumeniden, S. 123. Gilbert im rhein. Mus. B. 28, S. 480 ff. hat den Versuch gemacht, die Zeit der Aufführung vor 468 hinaufzurücken. Unter allen erhaltenen Stücken des Aeschylos sind es unstreitig die Schutzslehenden die am Meisten alterthümliches Gepräge an sich zu tragen scheinen. Es liegt dies ebensowohl an dem Mangel an Handlung überhaupt, als daran, dass der Chor selbst als Handelnder auftritt.]

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>) V. 761, vgl. 954. V. 765 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup>) [Unter allen uns bekannten Tragödien erfordert der Prometheus bei Weitem das künstlichste Maschinenwesen und muss also, schon aus diesem Grunde, als ein Werk der späteren Zeit des Dichters betrachtet werden. Wie es sich mit der Zahl der erforderlichen Schauspieler verhält, lässt sich schwer zur Entscheidung bringen, mehr als zwei jedoch scheinen nicht nothwendig gewesen zu sein.]

Verhältnissen des ganzen Menschengeschlechts hergenommen ist 33). Prometheus ist, wie wir bei Hesiod zu bemerken Anlass nahmen (Cap. 8), der Repräsentant des vordenkenden, hinausstrebenden Menschenverstands, der die Lage des menschlichen Daseins auf alle Weise zu bessern sucht. Er wird als ein Titane gedacht, weil die Griechen, die einmal die Olympischen Götter nur als Beherrscher, nicht als Schöpfer des Menschengeschlechts ansahn, den Grund und Anfang der Menschheit in die Vorzeit vor dem Reiche der Olympischen Götter legten. So fasst ihn auch Aeschylos auf, als Freund und Vertreter der Menschheit in jenem Weltalter, in welchem das Reich des Zeus begann, als den »menschenfreundlichsten Dämon« - ohne ihn zu einer blossen Allegorie der Vorsicht und Klugheit zu verflüchtigen, da im Aeschylos sich noch ein wirklicher, lebendiger Glaube an die Existenz der mythischen Wesen mit dem Nachdenken über ihre Bedeutung einträchtig verbindet. Prometheus hat den Menschen mit dem Gebrauche des Feuers alle Künste gelehrt, die das irdische Dasein leidlicher machen; er hat sie überhaupt in jeder Hinsicht klüger und glücklicher gemacht, auch dadurch, dass er ihnen das Voraussehn des Todes entzogen. Er hat aber dabei der Schranken nicht geachtet, die einmal, nach der Ansicht der Alten, die allein seligen Götter dem Menschengeschlecht gesetzt haben; er hat den Menschen Vollkommenheiten erwerben wollen, die die Götter sich vorbehalten haben, wie es denn in der Natur des rüstig vordringenden, alle Mittel für seine Zwecke aufbietenden Geistes liegt, sich nicht leicht mit einem bestimmten Masse zu bescheiden. Dies Streben des Prometheus, welches wir aus der erhaltenen Tragödie gelegentlich kennen lernen, war aller Wahrscheinlichkeit nach vollständiger geschildert und in Verbindung mit dem Raube des Feuers entwickelt in dem ersten Stücke derselben Trilogie, welches kein andres als der feuerbringende Prometheus (Ποομηθεύς πυοφόρος) gewesen sein kann 34).

<sup>33) [</sup>Mit dem Aufenthalte des Dichters in Sicilien hat man nicht ohne Wahrscheinlichkeit die Weissagung V. 367 ff. von einem Ausbruche des Aetna in Verbindung gebracht.]

<sup>34)</sup> Dieser Prometheus Pyrphoros ist mit Welcker zu unterscheiden von dem Prometheus Pyrkaeus, dem Feueranzünder, einem Drama Satyrikon, welches an die Trilogie der Perser angeknüpft war und wahr-

Das erhaltene Stück, der Gefesselte Prometheus (Пооипσεὺς δεσμώτης), beginnt gleich mit der Anschmiedung des riesigen Titanen an den Felsen des Skythenlandes und bewegt sich nun ganz um den in Fesseln liegenden, den die Töchter des Okeanos, die den Chor des Stückes bilden, zu trösten und zu beruhigen, der alte Okeanos aber und hernach Hermes, der eine durch milde Rathschläge, der andere durch Drohungen und Verhöhnung, zur Nachgiebigkeit und Unterwürfigkeit zu bewegen suchen. Prometheus hört indess nicht auf der Uebermacht des Zeus Trotz zu bieten und beharrt darauf ein Orakel, das er von seiner Mutter Themis vernommen, über eine Vermählung, durch die Zeus seine Herrschaft verlieren werde, nicht eher zu verkündigen, als bis die schnöden Fesseln gelöst seien; er duldet lieber, dass Zeus unter Donner und Blitz seinen Leib zwischen Felsen begräbt womit das Drama schliesst — um ihn hernach wieder zu neuen Qualen emporkommen zu lassen. Dieser grossartige und erhabene Trotz des Prometheus, der bei äusserem Unterliegen die Freiheit des Willens in vollkommenstem Masse behauptet, ist oft als Hauptgedanke der ganzen Dichtung angesehen worden; und es kann allerdings nicht zweifelhaft sein, auf welche Seite wir uns beim Lesen des allein erhaltenen Stücks stellen werden: Prometheus wird uns als der leidende Gerechte, Zeus als ein auf seine Macht eifersüchtiger und gewaltthätiger Tyrann erscheinen. Doch ist es unmöglich sich vom Standpunkte der alten Poesie bei einer solchen Lösung zu beruhigen; wonach die Tragödie unmöglich bei dem Gegensatz und Conflict der innern Freiheit eines Einzelnen und des allwaltenden Schicksals stehen bleiben, sondern die streitenden Mächte dadurch aussöhnen muss, dass jeder ihre rechte Stelle angewiesen wird. kämpfenden Gewalten erheben sich immer mächtiger, die Gegensätze erscheinen immer straffer gespannt, und doch findet die über dem Ganzen waltende göttliche Leitung der Dinge den

scheinlich sich auf die Festgebräuche an den Prometheen im Kerameikos, wobei ein Fackellauf vorkam, bezogen hat. [Vgl. Aristophanes Frösche 131, Pausan. 1, 30. In der Aufzählung der Stücke, welche zu derselben Trilogie gehörten wie die Perser, hat der Cod. Medic. nur  $\Pi \varrho o \mu \eta \vartheta \epsilon \tilde{\iota}$ . Vgl. Bernbardy gr. Literaturg. 2, 2, S. 276. In der vita oi  $\Pi \varrho o \mu \eta \vartheta \epsilon \tilde{\iota}$ s.]

Weg eine Ordnung und Harmonie herzustellen, in der jede der kämpfenden Mächte ihr inneres Recht erhält; der Streit mit allen seinen Leiden erscheint dann selbst als heilsam, wie ein Gewitter, das eine schwüle Temperatur in frische Luft verwandelt - dies ist der Gang, den die Tragödie des Aeschylos und überhaupt die Griechische Tragödie einschlägt, so lange sie ihrer Bestimmung getreu bleibt. Die Tragödie des Aeschylos bedarf durchaus des Glaubens an eine höhere göttliche Macht, welche den Gang des Geschickes, wenn auch oft auf dunkeln Wegen und durch Noth und Leiden, doch mit klarem Blick und fester Hand, zum Besten hinausführt; Aeschylos Dichtungen sind voll von tiefgedachten und begeisterten Verherrlichungen des Zeus als dieser Macht; wie wäre es möglich, dass er in diesem einen Drama den Zeus als einen Tyrannen, die weltherrschende Macht als eine ungerechte und willkürliche darstellte? Freilich bleiben die Götter der Griechen gewordene Wesen; darum kann von ihnen selbst die Vorstellung von Gegensatz und Kampf nicht getrennt werden; und darin liegt auch der Grund der Härte, mit welcher Zeus in der Zeit, in welche Aeschylos sich versetzt, gegen alle Hemmungen und Beschränkungen, die sich seiner eben entstehenden Weltmacht entgegensetzen, auftritt: aber Aeschylos muss diese Härte, als eine nothwendige Erscheinung des Uebergangs und Durchbruchs von der Titanischen Zeit zu der Herrschaft der Olympischen Götter, in seinem Geiste zu vereinigen gewusst haben mit der Milde und Gnade, die er dem Zeus im gegenwärtigen Weltalter beilegt. Folglich muss die Abweichung vom rechten Wege, die άμαρτία in der tragischen Handlung, die nach Aristoteles 35) nicht als eine Schlechtigkeit. sondern nur als eine Abirrung einer edlen, grossartigen Natur vom Rechten zu fassen ist 36), im Wesentlichen auf der Seite des Prometheus liegen; und der Dichter selbst hat dies auch in dem Stücke selbst klar ausgesprochen, indem er den Chor der Okeaniden, der dem Prometheus wohl will und bis zur

<sup>&</sup>lt;sup>85</sup>) [Poetik c. 17.]

<sup>36)</sup> Nämlich insofern es eine ἀμαφτία des Protagonisten ist, wie des Prometheus, Agamemnon, der Antigone. des Oedipus u. s. w. Denn die ἀμαφτίαι der Tritagonisten sind allerdings von ganz andrer Natur.

eigenen Aufopferung anhängt, doch öfter auf den Gedanken zurückkommen lässt: »Nur die sind weise, welche die Adrastea (die keinen Widerstand duldende Schicksalsmacht) mit Scheu verehren« <sup>37</sup>).

Wir haben bei diesen Bemerkungen über den gefesselten Prometheus noch einen Act desselben übergangen, der für die Einsicht in die ganze Trilogie von höchster Wichtigkeit ist, die Erscheinung der Io, die durch Zeus Liebe den Hass der Hera auf sich geladen hat und von Schreckbildern verfolgt auf ihren Irrwegen auch zum Prometheus kommt und von ihm die Mühseligkeiten erfährt, die sie alle noch zu bestehen hat. Dies Leiden der Io hat mit der Lage des Prometheus grosse Aehnlichkeit, indem auch Io als Beispiel der selbstsüchtigen Härte des Zeus genommen werden konnte und von Prometheus selbst so genommen wird; indem aber zugleich Prometheus nicht verschweigt, dass der dreizehnte Nachkomme der Io ihm selbst Erlösung aus allen Leiden schaffen werde, erscheint die Liebe des Zeus zur Io in einem höhern Lichte und wird zugleich für Prometheus Schicksal die Art von Beruhigung gewonnen, welche die Alten auch mitten in dem aufgeregtesten Affecte zu erhalten streben: wiewohl die Verkündigung des Hermes, dass Zeus den rebellischen Titanen nicht eher lösen werde, bis ein Unsterblicher für ihn freiwillig sein Leben hingäbe, den Ausgang doch noch sehr zweifelhaft und dunkel macht.

Der befreite Prometheus (Προμηθεὺς λυόμενος), dessen Verlust wir von allen Tragödien fast am Meisten zu bedauern haben, obgleich uns nicht unbedeutende Fragmente davon erhalten sind, begann in einer ganz andern Weltordnung. Zwar war Prometheus noch an die Felsen Skythiens gefesselt und wurde, wie ihm Hermes schon früher angedroht hatte, von dem Adler des Zeus täglich von Neuem zerfleischt: aber der Chor, der an der Stelle der Okeaniden auftrat, bestand aus den von

<sup>37)</sup> V. 936. Οἱ προσκυνοῦντες τὴν ᾿Αδράστειαν σοφοί. [Einen Hauptreiz der Tragödie Prometheus bildet unzweifelhaft die Gegenüberstellung des milden und ächt weiblichen Gefühlen gehorchenden Chors, mit der starren Unbeugsamkeit des Helden. Einen ähnlichen Gegensatz finden wir in den Sieben gegen Theben.]

Zeus bereits aus ihrer Haft im Tartarus entlassenen Titanen. Aeschylos schliesst sich also, wie Pindar 38), der durch die Orphiker verbreiteten Vorstellung an, dass Zeus, nachdem er sein Reich in der Welt fest gegründet, gleichsam eine allgemeine Amnestie verkündet und auch mit den überwundenen göttlichen Mächten wieder Frieden und Versöhnung geschlossen habe. Aber auch der Menschenwelt ist eine höhere Würde zu Theil geworden, als selbst Prometheus ihr zugedacht, durch das Heroengeschlecht. in welchem die Menscheit durch die Olympischen Götter selbst, aus deren Zeugungen die Heroen hervorgehn, gleichsam geadelt erscheint. Herakles, der Sohn des Zeus von einer spätern Enkelin der Io, der menschenfreundlichste und für die Menschen wohlthätigste unter den Heroen, wie es Prometheus unter den Titanen war, tritt auf, und nachdem er von Prometheus erfahren, wie viel diesem das Menschengeschlecht danke, und selbst dessen Wohlwollen durch Weissagung und Rath für seine weiteren Abenteuer erprobt hat, befreit er den Dulder von dem quälenden Adler und den Fesseln - auf eigenen freien Antrieb, aber offenbar durch Zulassung des Zeus. Zeus hat auch schon jenen Unsterblichen, der bereit ist sein Götterleben für ihn zu opfern, im Auge; Cheiron ist wider Herakles Willen von seinem Giftpfeil getroffen und willig, um endlosen Qualen zu entgehn, in die Unterwelt hinabzusteigen. Man muss annehmen, dass am Ende des Stückes die Majestät des Zeus und die tiefe Weisheit seiner Rathschlüsse sich in solcher Herrlichkeit offenbarte, dass Prometheus Trotz völlig gebrochen wurde 39); Prometheus legte einen Kranz von Agnus-Castus (λύγος) 40) und wahrscheinlich auch einen Ring aus Eisen von seiner Fessel an - mysteriöse Symbole der Abhängigkeit und Dienstbarkeit des Menschengeschlechts - und verkündete nun gern die alten Weissagungen seiner Mutter, dass von der Meergöttin Thetis ein gewaltigerer Sohn als der Vater, der ihn gezeugt, geboren werden solle, wo-

<sup>38)</sup> Pindar Pyth. 4. 291, vgl. oben Cap. 16.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup>) Nach der Befreiung von den Fesseln hatte Prometheus noch den Herakles »eines feindseligen Vaters liebsten Sohn« genannt. Fragm. 201. Dindorf.

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup>) [Vgl. Athenäus 15, p. 674, d.]

durch Zeus zu dem Entschlusse gebracht wird, die Göttin dem sterblichen Peleus zu vermählen.

Kaum lässt sich eine vollkommenere Katharsis, wie sie Aristoteles von der Tragödie als Hauptsache verlangt, irgend denken. Die Affecte von Furcht, Mitleid, Hass, Liebe, Unwillen und Bewunderung, welche im Mittelstücke auf eine mehr beängstigende als wohlthuende Weise durch die Handlungen und Schicksale der einzelnen Personen erregt und gegen einander aufgewiegelt werden, nehmen unter der Leitung erhabener und sinnvoller Vorstellungen einen solchen Gang der Entwickelung, dass sie sich in eine sanftbewegte, wohlthätig erhöhte Stimmung der eine höhere Macht anerkennenden Scheu und Ergebung in ihre Fügungen auflösen.

Aeschylos politische Laufbahn schliesst für uns, wie sie auch für die alten Athener schloss, mit der allein vollständig erhaltenen Trilogie 41), deren Besitz, nach dem der Ilias und Odyssee, für den grössten Schatz der Griechischen Poesie zu halten wäre, wenn sie in eben so wohlerhaltener Gestalt, ohne Lücken und durch Abschreibefehler übel zugerichtete Partieen, auf uns gekommen wäre 42). Aeschylos brachte diese Trilogie Ol. 80, 2, v. Chr. 458, auf die Bühne, in einer Zeit grosser politischer Aufregung in seiner Vaterstadt, in der die demokratische Partei unter Perikles Leitung eben beschäftigt war, den letzten Ueberrest aristokratischer Institutionen, wodurch der freien Bewegung des Volks im öffentlichen und Privatleben noch hie und da ein strenger Zügel angelegt werden konnte, den Areopag, über den Haufen zu werfen 45). Er fand sich bewogen den Mythus des Orestes zur Grundlage einer trilogischen Composition zu machen. von der wir hier, eben weil das Ganze noch vorliegt, nur einige Hauptgedanken hervorheben wollen.

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup>) [Als Bezeichnung für dieselbe braucht den Namen 'Ορεστεία bereits Aristophanes in den Fröschen 1135. Nach dem Zeugnisse der Scholien nannten Einige so die Tetralogie, während Aristarch und Apollonios den Namen auf die Tragödien beschränkten, mit Ausschluss des Satyrdrama's, welches Πρωτεύς σατυρικός hiess.]

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup>) [Der Schluss des Agamemnon und der Anfang der Choephoren fehlen.]

<sup>43) [</sup>Das Nähere s. bei O. Müller in seiner Ausgabe der Eumeniden S. 115 ff.]

Agamemnon erscheint in dem Stücke, das von ihm den Namen führt, nur in einer Scene auf der Bühne, wo er als siegreicher Herrscher von seiner Gemahlin Klytämnestra empfangen wird und nach einiger Weigerung über die ausgebreiteten Purpurteppiche in das Innere seines Palastes schreitet, aber ist dessenungeachtet die Hauptperson, indem sein Charakter und Schicksal das ganze Stück hindurch die handelnden Personen, wie den Chor, fast ausschliesslich beschäftigt. Aeschylos fasst ihn als grossen, ehrfurchtgebietenden Herrscher, der nur dadurch, dass er seinem »kriegerischen Ehrgeiz durch die Unternehmung gegen Troja das Leben vieler Menschen 44) und selbst das seiner Tochter Iphigenia 45) zum Opfer gebracht, ein düstres Verhängniss über sein an alten Wunden schon krankendes Haus herbeigezogen habe.

Klytämnestra ihm gegenüber ist das Weib, das seinen Trieben und Lüsten mit rücksichtsloser Entschiedenheit folgt und Seelenstärke und Klugheit genug besitzt, um ihre bösen Pläne durchzusetzen; sie hat den Agamemnon mit ihren schlauen Veranstaltungen völlig umgarnt, schon ehe sie das trügerische Gewand wie ein Netz über ihn wirft, und weiss die That, nachdem sie vollführt ist, vor dem Chore mit jener Sophistik der Leidenschaft, die Aeschylos vortrefflich zu malen versteht, mit allen möglichen Gründen, die sie hätte haben können, wenn nicht der eine wirkliche völlig hingereicht hätte, zu bemänteln. Die grosse tragische Wirkung, welche das Stück auf Jeden, der es zu lesen und zu fassen im Stande ist, hervorbringt, beruht besonders auf dem Contrast, in dem der glänzende äussere Schein des Hauses der Atriden mit der wahren innern Beschaffenheit desselben steht. Die ersten Scenen haben etwas ungemein Prachtvolles, das Leuchten der Feuerzeichen, die Botschaft von Trojas Fall, Agamemnons Einzug; aber mitten in diesen Freuden-

<sup>44)</sup> Denn die Götter haben ein Auge auf die, welche am Tode Vieler Schuld sind, τῶν πολυκτόνων γὰφ οὐκ ἄσκοποι θεοί, sagt der Chor V. 461.

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup>) Der Chor tadelt dies Opfer mit Entschiedenheit, besonders V. 217. Er hält ohne Zweifel es für wirklich vollbracht, wie Klytämnestra V. 1555, wiewohl damit Aeschylos die Sage von der Rettung der Iphigenia nicht in Abrede stellen wollte; die Opferer selbst müssen nach seiner Meinung von der Artemis verblendet gewesen sein.

scenen ertönt in den Gesängen des Chors ein Ton der traurigsten Ahnung, der von Stufe zu Stufe vernehmlicher und andringender wird, bis in der unübertrefflichen Scene zwischen dem Chor und der Kassandra das ganze Unheil des Hauses zum klaren Bewusstsein kommt. Von hier an gibt Aeschylos dem geängsteten Gefühl keine Rast mehr; die Ermordung Agamemnons folgt unmittelbar auf die Verkündigung, der Triumph der Klytämnestra und des Aegisth, die erbarmungslose Kälte, womit sie sich der That freuen und die Klagen und Vorwürfe des Chors abweisen, hinterlassen das am Schicksale des Hauses theilnehmende Gemüth in einer Erschütterung und Spannung, die nur an einem gewissen Gefühl, dass Agamemnon durch eine göttliche Nemesis gefallen sei, ein beruhigendes Moment hat.

Die Choephoren enthalten die Blutrache des Orestes. Die natürlichen Stufen der Handlung, der Beschluss und Plan der Rache. den Orestes mit Elektra und dem Chore aussinnt, die listigen Anschläge, durch welche Orestes zur Ausführung der That gelangt, die Ausführung selbst und die Betrachtung der vollendeten That bilden eben so viele Acte des Drama's. Der erste ist der längste und am Meisten ausgeführte, weil dem Dichter offenbar am Meisten daran liegt Orestes innere Bedrängniss und die Nothwendigkeit, in der er sich befindet, den Mord des Vaters an der Mutter zu rächen, vollkommen deutlich zu machen. Deswegen dreht sich auch das ganze Drama um das Grab des Vaters und der Chor besteht aus Trojanischen Frauen aus der Dienerschaft des Atridenhauses, welche von der durch unglückliche Träume geschreckten Klytämnestra gesandt sind, um zum Erstenmal den ermordeten Gemahl durch Grabspenden zu versöhnen, und welche nun diese Spenden auf Rath der Elektra zwar darbringen, aber nicht für die, welche sie gesandt hat 46). Agamemnons Geist wird förmlich aus der Tiefe herauf beschworen an dem Werke seiner Rache thätigen Antheil zu

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup>) [Ausführlicher entwickelt der Verfasser seine Ansichten in dem Aufsatze über den Zusammenhang des Kommos in Aeschylos Choephoren, abgedr. in den kl. Schriften B. 1, S. 670 ff. Zu vergleichen ist ausserdem K. H. Keck, krit. Commentar zur Parodos in Aeschylos Choephoren V. 22—73 in den Symbol. philolog. Bonn. S. 185 ff.]

nehmen und den unterirdischen Göttern, namentlich dem Todtenführer Hermes, der zugleich der Gott aller verborgenen und listigen Unternehmungen ist, öfter die Leitung des ganzen Werks zugeschrieben, über dem der Dichter ein eignes nächtliches Dämmerlicht zu verbreiten gewusst hat. Die That selbst erscheint immer als eine schwere Bürde, die Orestes nur von den Forderungen der unterirdischen Götter wie des Delphischen Orakels überwältigt übernimmt; keine niedern Motive und keine leichtsinnige Gleichgiltigkeit mischen sich hinein, und doch, oder vielmehr eben deswegen, erheben sich, als Orestes über den Leichen der Mutter und ihres Buhlen, an derselben Stelle, an der sein Vater erschlagen war, steht und sich noch einmal die ganze Verruchtheit jenes Mordes zur Rechtfertigung der eignen That vor die Augen stellt, die Erinnyen aus der Tiefe und ängstigen ihn, obgleich vom Chore ungesehn, doch den Zuschauern gewiss sichtbar, mit ihren Schreckgestalten, bis er davon eilt, um den Delphischen Apollon, der ihm die That geboten, um Sühne und Reinigung anzuslehn. Man sieht, dass nach Aeschylos, so wie überhaupt nach den Griechischen Ansichten, die Erinnyen nicht eigentlich den Grad der moralischen Schuld und die Macht des bösen Gewissens bezeichnen - in welchem Falle sie sich an der Klytämnestra weit furchtbarer als am Orest erweisen mussten - sondern das Furchtbare der That selbst, des Muttermordes als solchen, darstellen, die, aus welchen Motiven immer begangen, ein Riss in den Ordnungen der Natur ist, der beängstigend und verwirrend auf das menschliche Gemüth wirken muss.

Diesen Charakter entwickeln die Erinnyen noch bestimmter im Schlussstücke <sup>47</sup>), in welchem der Dichter mit eben so viel plastischem wie poetischem Talent diese Wesen, von denen die Griechen vorher nur eine ziemlich dunkle Vorstellung hatten, in einer Gestalt, die theils nach ihren geistigen Eigenschaften theils nach der Analogie der Gorgonen gebildet war, als Chor auftreten lässt. Sie rächen die That des Muttermords

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup>) [Die Richtigkeit der Bezeichnung »Eumeniden« hat O. Müller in Zweifel gezogen. Vgl. dessen Ausgabe S. 177 und die Gegenbemerkungen G. Hermanns Opusc. t. 6, p. 117 ss.]

O. Müller's gr. Literatur. II. 3. Aufl.

an sich, ohne nach Motiven und Umständen zu fragen, mit der Rücksichtslosigkeit und Unerhittlichkeit eines Naturgesetzes, durch Schrecknisse und Oualen auf der Ober- und Unterwelt. Auch die Reinigung, welche Apollo dem Orest in Delphi hat angedeihen lassen, hat keinen Einfluss auf ihre Gesinnung; Apollo hat nur vermocht sie auf kurze Zeit in einen Schlummer zu versenken, aus dem der Geist der Klytämnestra, der seiner Verbrechen wegen unstät in der Unterwelt umherirren muss, sie durch eine Erscheinung erweckt, die auf der Bühne die grösste Wirkung gethan haben muss. Nach diesen Scenen in Delphi sehen wir uns auf Einmal nach dem Heiligthume der Pallas Athena auf der Burg von Athen versetzt, wohin Apollon dem Orest zu fliehen gerathen hatte. Hier wird nun auf eine sehr regelmässige Weise, mit vielen Beziehungen auf wirkliche Gerichtsgebräuche, von der Athena, welche die Ansprüche beider Parteien anerkennt und eigenmächtig einzugreifen sich scheut, der Gerichtshof des Areopag niedergesetzt und vor ihm die Streitsache von Orest und seinem Anwalte Apollon auf der einen und den Erinnven auf der andern Seite verhandelt. Man muss gestehen, dass in diesen Verhandlungen zwar viele einzelne Punkte, welche zur grossen Frage gehören, vorkommen und gleichsam summirt werden, Apollons Gebot, die Forderung der Blutrache, die der Geist des Vaters selbst dem Sohn auflegt, die empörende Art der Ermordung Agamemnons, aber doch eigentlich der innere Unterschied der That des Orestes von der der Klytämnestra nicht so, wie man es an der Stelle erwarten sollte, bezeichnet wird; Aeschylos hat offenbar diesen Unterschied im Gefühl sehr richtig gefasst, ohne ihn mit der Reflexion ganz zu durchdringen. Apollon beschliesst seine Beweisführung mit einem etwas spitzfindigen Argument, warum der Vater höher zu achten sei als die Mutter, wobei die Göttin Pallas selbst, die ohne Mutter aus dem Haupte des Vater Zeus geboren war, ins Interesse gezogen wird. Als nun die Richter, deren zwölf sind 45), abstimmen, findet sich, dass die Stimmen für beide gleich sind, und erst der »Stimmstein der Athena,«

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup>) Die Zwölfzahl geht aus der Anordnung des Gesprächs hervor, welches die Parteien während der Abstimmung führen, V. 710—733.

den die Göttin vorher schon hinzulegen zu wollen erklärt hat, entscheidet den Streit zu Gunsten des Orestes. Es ist deutlich, dass nach des Dichters Gedanken die Pflicht der Blutrache und die Schuld des Muttermords sich die Wage halten und das strenge Recht hier keinen Ausgang gewährt, dass aber die Olympischen Götter, als menschliche Wesen, bekannt und vertraut mit der persönlichen Lage der Einzelnen, für den ohne innere Schuld Unglücklichen einen Ausweg aus allen Drangsalen bereit haben. Daher die wiederholten Hinweisungen auf das Walten des Zeus, der als der rettende Gott (Ζεὺς σωτήρ) zwischen streitende Mächte tritt 49) und das Zünglein der Wage nach der Seite, welche Billigkeit und Güte empfehlen, zu neigen weiss. Nachdem Orestes freigesprochen, verlässt er mit Segenswünschen für Athen und mit Verheissungen treuer Bundesgenossenschaft die Bühne, schneller als man nach dem grossen Interesse, das sein Schicksal eingeflösst hat, erwartet. Aber der Grund liegt darin, dass nun schon Aeschylos ganzes Herz bei den Athenern ist. Die verständige, weise Göttin Pallas, die das Bewusstsein ihrer Stärke und Macht in die mildesten, gewinnendsten Formen kleidet, weiss den Groll der Erinnyen, der zuerst unabwendbares Verderben über die Athener zu bringen scheint, zu besänftigen, indem sie ihnen für immer die gebührende Ehre und Achtung bei den Athenern verheisst, und so schliesst das Ganze mit einem Heilgesange der Erinnyen, in dem sie sich - unter der Voraussetzung, dass ihre Macht anerkannt werde - ganz in Segensgottheiten verwandeln, und mit der Einsetzung des Cultus der Eumeniden, die gleich auf der Stelle mit einer Pompa, wie sie ihren Opfern in Athen vorausging, unter Fackelglanz in ihr Heiligthum beim Areopag geleitet werden. Welche Mahnung für die Athener darin lag, dem Areopag, dieser Stiftung der Götter, dessen gerichtliche Gebräuche mit dem Cultus der Erinnyen in naher Verbindung standen, mit Ehrfurcht zu begegnen und den Blutbann nicht, wie damals im Werke war, ihm zu entreissen, um ihn den grossen Geschwornen-Gerichte zu übergeben, leuchtet von selbst ein; auch sprechen die Stasima, in welchen die Ideen des Stücks noch

<sup>49)</sup> V. 759. 797. 1045.

deutlicher hervortreten als in der Behandlung des Mythus, keinen Gedanken bestimmter aus, als dass dem Menschen Anerkennung einer über allen Widerspruch erhabnen Macht, die den unruhigen Begierden und freveln Gedanken Zaum anlege, vor Allem Noth thue <sup>50</sup>).

Wir bemerken kurz, dass auch das Drama Satyrikon, welches zu dieser Tetralogie gehörte, der Proteus, sich aller Wahrscheinlichkeit nach an denselben mythischen Gegenstand anschloss und die aus Homer bekannten Abenteuer des Menelaos und der Helena bei dem Meerdämon und Robbenhüter Proteus behandelte <sup>51</sup>). Das unnütze Umherschweifen des Menelaos, der seinen Bruder bei der Heimkehr im Stiche gelassen und deswegen nicht bloss zu seiner Rettung, sondern auch zu seiner Rache zu spät kam <sup>52</sup>), konnte mannigfachem Scherz und Muthwillen Raum geben, ohne dass der Eindruck gestört oder verwischt wurde, den die tragische Behandlung der Schicksale des Atridenhauses hervorgebracht hatte.

Wir glauben, dass diese Erörterungen über Aeschylos Trilogieen, die ganz oder in einzelnen Stücken erhalten sind, so viel Einsicht in die Gedankenwelt des grossen Dichters gewähren, als nach dem Plane dieser Arbeit erwartet werden darf. Aber freilich ist ein grosser Unterschied zwischen diesen kalten Abstractionen aus den Dramen des Aeschylos und dem Ton und Charakter der Werke selbst, die bis in die feinsten Einzelheiten der Ausführung die Kraft eines begeisterten, von der Wahrheit und Wichtigkeit seiner Gedanken erfüllten Geistes bezeugen. Wie alle Personen, welche Aeschylos auf die Bühne bringt, ihren Charakter und Willen kräftig und grossartig aussprechen, so sind auch alle Formen der Rede, deren sie sich bedienen, von einer gewissen stolzen Mächtigkeit; die Diction der Stücke ist, wie ein Tempel des Itinos, aus lauter grossen, rechtwinklig behauenen und polirten Marmorblöcken aufgebaut. Die poetische Bildung der einzelnen Ausdrücke herrscht vor dem Syntaktischen

<sup>50)</sup> Ξυμφέρει σωφρονείν ύπὸ στένει V. 520.

 $<sup>^{51})</sup>$  [Eine andere Ansicht über den Inhalt des Proteus hat Welcker aufgestellt.]

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup>) Vgl. oben Cap. 6 und Agam. 624. 839.

vor, wobei die Mittel des metaphorischen Ausdrucks und neuer Zusammensetzungen besonders gebraucht werden 53); die gute Kenntniss und genaue Auffassung der Natur und des Menschenlebens gibt dabei Aeschylos Ausdruck eine Anschaulichkeit und Wärme, die sich von der Naivetät des epischen Stils nur durch eine grössere Beimischung scharfsinniger Reflexion unterscheidet, welche mit dem Gefühl der Verwandtschaft zugleich das Bewusstsein der Verschiedenheit treffend zu bezeichnen weiss 54). Die syntaktischen Formen sind mehr diejenigen, welche auf einer parallelen Verbindung von Sätzen beruhen (also Copulativ-, Adversativ- und Disjunctiv-Sätze), als solche, die aus der Unterordnung des einen Satzes unter den andern hervorgehn (wie Causal- und Conditionalsätze u. dgl.); die Sprache hat noch wenig von dem rednerischen Flusse, den erst später die Gerichte und Volksversammlungen erzeugten, und eben so wenig von feinerer Entwickelung complicirter Gedankenverbindungen. Sie ist durchaus mehr geeignet mächtige Impulse der Empfindungen und des Begehrens und das gleichsam instinctmässige Handeln entschiedener Naturen, als die Reflexion des von verschiedenen Momenten bewegten Geistes darzulegen; daher auch in jedem Stücke gewisse Hauptgedanken mehrmals wiederholt werden, namentlich in den verschiedenen Formen der Rede, Dialog. Anapästen, lyrischen Massen u. dgl. Indessen fehlt dabei dem Dichter keineswegs die Fähigkeit seine Sprache, abgesehn von allen den Unterschieden, die mit der metrischen Form zusammenhängen, auch nach den Charakteren einigermassen abzustufen; die Höhe, auf der er sich im Ganzen hält, duldet doch, dass Personen niedrer Art, wie der Feuerwächter im Agamemnon und die Wärterin des Orestes in den Choephoren, in Worten und Wendungen etwas mehr zur Sprache des gemeinen Lebens herabsteigen und selbst in ihrer Wortfügung ein schwächeres Gemüth an den Tag legen 55).

<sup>53)</sup> Doch daneben auch der Gebrauch veralteter, besonders epischer Ausdrücke, τὸ γλωσσώδες τῆς λέξεως. Aeschylos Sprachgebrauch ist um einige Grade mehr episch, als der des Sophokles und Euripides.

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup>) Daraus gehn z. B. die bei Aeschylos so beliebten Oxymora hervor, wie wenn der Staub der stumme Bote des Heeres heisst. [Supplices 180.]

<sup>55) [</sup>Ueber die Ausdrucksweise des Wächters im Agamemnon hat bereits

Um noch einmal auf die Oresteische Trilogie zurückzukommen, so erkannten die Richter der tragischen Wettkämpfe
ihr den Preis vor den rivalisirenden Stücken zu. Doch scheint
dieser poetische Sieg dem Aeschylos keinen Ersatz gewährt zu
haben für die praktische Wirkungslosigkeit seiner Intentionen,
indem die Athener in derselben Zeit den Areopag wirklich der
Macht und Ehre beraubten, in der der Dichter ihn hatte schützen
wollen. Aeschylos ging zum Zweitenmale nach Sicilien <sup>56</sup>) und
starb in der ihm befreundeten Stadt Gela, drei Jahre nach der
Aufführung der Orestea.

Die Athener hatten das Gefühl, dass Aeschylos mit der Richtung, welche ihr Staatsleben und ihr Geschmack für Kunst und Wissenschaft in der nächsten Folgezeit nahmen, nicht zufrieden sein würde; der Schatten des Dichters, wie ihn Aristophanes in seinen Fröschen zur Oberwelt heraufführt, legt eine zornige Unzufriedenheit mit dem Publikum an den Tag, welchem Euripides so sehr gefiel, obgleich Euripides kein Rival von ihm gewesen war, indem er die Bühne erst in dem Jahre betrat. in dem Aeschylos starb. Dies hinderte indess die Athener nicht, die Erhabenheit und Schönheit seiner Poesie im vollen Masse anzuerkennen. »Nur mit ihm starb seine Muse nicht,« sagt Aristophanes, in dem Sinne, dass seine Stücke auch nach seinem Tode, und zwar als neue, aufgeführt werden durften; der Dichter, welcher sie dem Chore und den Schauspielern einübte, wurde vom Staate belohnt, der Kranz aber dem lange verstorbenen Dichter geweiht 57). Der Familie des Aeschylos,

Lessing sämmtl. W. B. 11, S. 691 f. richtige Bemerkungen. In ähnlicher Weise verräth die Rede des Wächters in der Antigone des Sophokles oder des korinthischen Boten im Oedipus Tyrannos die Absicht Leute niederer Herkunft in der ihnen geläufigen Ausdrucksweise darzustellen.]

<sup>56) [</sup>Ob dem Weggange des Dichters nicht noch bestimmtere Motive zu Grunde lagen, muss bei der Unsicherheit der Nachrichten unentschieden bleiben. Vgl. die bezüglichen Zeugnisse bei F. Schoell a. a. Orte S. 13 f.]

<sup>57)</sup> Dies ist das Ergebniss der Stellen in der Vita Aeschyli, Philostr. V. Apollon. 6, 11, p. 245. Olear. Schol. Aristoph. Acharn. 10. Frösche S92. Dass Aeschylos selbst nach seinem Tode noch gekränzt wurde, sagt die Vita Aeschyli, und diese Angabe scheint vorzüglicher als Quintilians Instit. 11, 1, Behauptung, dass viele andre Dichter durch die Aufführung von Aeschylos Stücken den Kranz erlangt hätten. Die Siege des Euphorion (s. oben S. 80, Anm. 3) mit

welche lange fortdauerte und eine Zeit lang eine eigne Aeschyleische Schule bildete, werden wir weiterhin gedenken.

## Vierundzwanzigstes Kapitel.

## Sophokles.

In Aeschylos tragischen Trilogieen waren die grossen Mythenkreise der Hellenischen Nation dramatisch ausgebildet worden. Die Geschicke ganzer Geschlechter, Stämme und Staaten waren auf eine solche Weise ausgeführt worden, dass aus der grössten Verwickelung und Verdunkelung das Walten einer höhern Macht und Weisheit, wie ein glänzender Stern aus der Nacht, hervortrat. Staunen und eine hochherzige Freude musste einen jeden Griechen ergreifen, der auf eine solche Weise die göttlichen Fügungen in der Geschichte seiner Nation gezeichnet erblickte. Diese Tragödie war vorzugsweise politisch-patriotisch-religiös.

Wie war es möglich, dass nach diesen mächtigen Schöpfungen eines so grossen Genius doch noch der schönere Kranz für Sophokles zurück war? Nach welcher Seite hin war ein so grosser Fortschritt von dem durch Aeschylos gewonnenen Standpunkte möglich?

Wir wollen uns nicht in apriorische Constructionen einlassen, wie dieser Fortschritt gemacht werden konnte; sondern lieber sogleich an der Hand der Geschichte hinzutreten und betrachten, wie er bewirkt worden ist. Wir werden finden, durch eben so viel Zurückgehn, wie Vorwärtsstreben, durch Aufopfern auf der einen Seite, um auf der andern zu gewinnen, überhaupt durch eine innere Mässigung und Beschei-

noch nicht aufgeführten Stücken des Aeschylos sind davon zu unterscheiden; auch das Gesetz des Lykurg über die Aufführung der Stücke der drei grossen Tragiker nach officiell beglaubigten Abschriften gehört nicht hierher. [Ueber Lykurg s. u. Cap. 26, S. 180.]

denheit, welche die edelste, liebenswürdigste Eigenschaft des Griechischen Geistes war.

Doch ehe wir diese grosse Frage lösen können, müssen wir von den äussern Lebensumständen des Dichters so viel Kenntniss nehmen, als zum Verständniss seiner dichterischen Laufbahn erforderlich ist.

Sophokles, Sophilos Sohn, war in dem Attischen Gau (Demos) der Koloneer im Jahre v. Chr. 495 (Ol. 71, 2) geboren 1). Er war also fünfzehn Jahr alt, als die Schlacht von Salamis geschlagen wurde, an der er noch nicht als Kämpfer Theil nehmen konnte: er führte aber den Chor der Sänger des Siegspäan, in gymnastischer Nacktheit, gesalbt, mit einer Lyra im Arm; seine schöne Jugendblüthe 2), aber gewiss auch seine musicalische Bildung, hatten die Ordner des Festes bestimmt ihn dazu auszulesen.

Elf bis zwölf Jahre später, im J. 468 (Ol. 77, 4)³), trat Sophokles zum Erstenmale als Wettkämpfer im dramatischen Agon, und zwar gegen den alten Helden Aeschylos, auf. Es waren die grossen Dionysien, in denen der erste Archont den Vorsitz hatte; ihm lag es ob, die Richter des Kampfs zu ernennen: da trat Kimon, der eben die Seeräuber von Skyros überwunden und die Gebeine des Theseus nach Athen zurückgebracht hatte, mit seinen Mitfeldherrn in das Theater, um dem Dionysos die gebührenden Spendopfer darzubringen, und Aphepsion der Archont fand es der Wichtigkeit dieses Wett-

<sup>&#</sup>x27;) Dies ist die Angabe der Vita Sophoclis. Das Marmor Parium macht ihn zwei Jahre älter; aber dagegen spricht besonders das in einer der nächstfolgenden (7) Anmerkungen erwähnte Factum. [Die Richtigkeit der Angabe des Marmor Parium, wonach das Geburtsjahr des Sophokles Ol. 70, 4, 496 v. Chr. zu setzen ist, hat L. Mendelssohn Quaestionum Eratosthenicarum cap. 1, in Ritschl's Acta societ. philol. Lips. t. 1, S. 171 erwiesen.]

 $<sup>^{2}</sup>$ ) Athenãus I, p. 20, f. nennt den jungen Sophokles dabei καλὸς τὴν  $\~ωραν$ ; dies passt am Besten auf das angegebene Alter.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Da alle neuen Dramen in Athen an den Lenäen und an den grossen Dionysien aufgeführt wurden, von denen jene in den Gamelion, diese in den Elaphebolion trafen, also beide in die zweite Hälfte des Attischen oder Olympischen Jahres, nach der Wintersonnenwende: so ist in der Geschichte des Drama's das Olympiaden-Jahr immer dem Jahr v. Chr. gleich zu rechnen, in welches seine zweite Hälfte fällt.

streits angemessen diesen ruhmvollen Siegern in Kriegsschlachten die Entscheidung über den poetischen Sieg zu übertragen. Kimon, ein Mann von alter Sitte, von edler Gradheit des Charakters, der gewiss den Aeschylos wohl zu schätzen wusste, gab dem jugendlichen Gegner den Preis, woraus man abnehmen kann, wie mächtig sein Genius schon im ersten Hervorbrechen Alles überstrahlte. Es soll der Triptolemos gewesen sein 1), mit dem er diesen Sieg gewann: ein patriotisches Stück, in welchem dieser Eleusinische Heros als der Verbreiter des Getreides bei den Völkern, der Besänftiger der Sitten auch bei den wildesten Barbaren, gefeiert wurde.

Acht und zwanzig Jahre jünger ist das erste Stück des Sophokles, welches uns erhalten ist, zugleich merkwürdig, weil es einen besondern Glanzpunkt im Leben des Dichters bildet. Sophokles hatte im J. 440 (Ol. 84, 4) die Antigone aufgeführt; die Vortrefflichkeit des Stücks, besonders aber die klugen Gedanken und trefflichen Gesinnungen, welche der Dichter darin vielfach über den Staat ausspricht, bewogen die Athener, ihm für das nächste Jahr durch Volkswahl das Amt eines Feldherrn zu ertheilen 5): wobei man sich erinnern muss, dass die zehn Strategen Athens nicht bloss als Befehlshaber der Truppen, sondern eben so sehr für Verwaltungs-Angelegenheiten und zu Verhandlungen mit auswärtigen Staaten gebraucht wurden. Sophokles war einer der Feldherrn, welche mit Perikles den Krieg gegen die Aristokraten von Samos führten, die von den Athenern vertrieben von Anäa auf dem Festlande mit Persischer Unterstützung nach Samos zurückgekehrt waren und die

<sup>4)</sup> Nach einer Combination der obigen Erzählung mit der chronologischen Angabe von Plinius N. H. 18, 7. .[An der Glaubwürdigkeit der von Plutarch im Leben Kimons c. 8 gegebenen Darstellung zweifelt Schneidewin in der Einleitung zu seiner Ausgabe des Sophokles.]

<sup>5) [</sup>Berichtet wird der Umstand, dass es die Aufführung der Antigone gewesen, welche Veranlassung zur Strategenwahl des Sophokles geworden, bloss in der Hypothesis der Antigone, und zwar mit dem abschwächenden Zusatze von φασί. Dass früher bereits Ol. 84, 2 Sophokles das Amt eines Vorsitzenden der Hellenotamiai bekleidet. geht aus einer Inschrift hervor, worüber Böckh, Staatshaush. der Athen. B. 2, S. 456, 462, 581 und Sauppe Nachr. der Götting. Gesellsch. der Wissensch. 1865, S. 244 ff. zu vergleichen sind.]

Insel gegen Athen aufgewiegelt hatten 6): dieser Krieg wurde im J. 440 und 439 (Ol. 85, 1) geführt.

Sophokles bewahrte, wie mehrere Anekdoten aus dem Alterthume merken lassen, auch im Getümmel des Krieges die Heiterkeit des Geistes und jene poetische Stimmung, für welche die klare und ruhige Betrachtung der menschlichen Dinge ein Genuss ist. Auch ist Sophokles damals mit Herodot, der um diese Zeit in Samos lebte (Cap. 19), bekannt geworden und hat ein Gedicht (ohne Zweifel lyrischer Art) für ihn gemacht 7). Es ist ein interessanter Gedanke diese beiden Männer sich mit einander in gesellschaftlichem Verhältniss zu denken, beides Geister mit einem ruhigen, grossen Auge für die Erkenntniss menschlicher Dinge, aber der Samier in seinem Kindergemüth die Kunde von vielen Völkern und Ländern tragend, während der Athener den gereifteren, durchdringenderen Verstand dem Zunächstliegenden, dem innern Treiben der Kräfte und Leidenschaften in jeder Menschenbrust, zugewandt hatte.

Ob Sophokles später noch an Staatsgeschäften Theil genommen, ist zweifelhaft; im Ganzen genommen war er, wie ein Zeitgenosse von ihm, Ion von Chios <sup>s</sup>), angibt, der Politik weder

<sup>6)</sup> Daher nennt die Vita Sophoclis den Krieg, an dessen Leitung Sophokles Theil nahm, τὸν πρὸς ἀναίαν πόλεμον. [Richtiger scheint zu schreiben ἐν τῷ πρὸς ἀναίους πολέμφ. Vgl. übrigens Boeckh. zur Antigone S. 142 f.] Die Liste der Feldherrn in diesem Kriege ist ziemlich vollständig erhalten in einem Fragmente des Androtion bei den Schol. zum Aristides p. 225, c. (182. ed. Frommel.)

<sup>7)</sup> Plutarch an seni gerenda sit. resp. c. 3, wo die Erwähnung freilich mit den Haaren herbeigezogen ist. Aus diesem Gedicht stammt gewiss die Angabe der Vita Sophoclis über das Alter des Sophokles bei der Samischen Unternehmung: wie kam sonst ein Grammatiker auf diese ganz ungewöhnliche Altersangabe. Man wird daher die schwankende Lesart in der Vita [die Handschriften haben entweder ξθ' oder ξε'] nach der Stelle des Plutarch, wo die Lesart sicher steht, berichtigen müssen. Darnach war Sophokles damals 55 Jahr alt. [Nach der Ansicht von A. Schöll im Philolog. B. 10, S. 25 f. so waren die Beziehungen zwischen Herodot und Sophokles während des Aufenthalts des Ersteren in Athen und vor seinem Weggange nach Thurii entstanden. Vgl. den Aufsatz von Zurborg, Sophokles und die Elegie, im Hermes B. 10, S. 203 ff.]

<sup>5)</sup> Bei Athenäus 13, p. 603, e: [τὰ μέντοι πολιτικὰ οὔτε σοφὸς οὔτε ξεκτήριος ἦν ἀλλ' ὡς ἄν τις εἶς τῶν χρηστῶν 'Αθηναίων. Aus derselben

besonders kundig noch zu politischem Handeln sonderlich geschickt, sondern entsprach darin nur dem gewöhnlichen Massstabe des gemeinen Mannes von guter Art. Offenbar war auch bei ihm, wie bei Aeschylos, die Poesie Geschäft des Lebens; Studium und Ausübung derselben füllten den grössten Theil seiner Zeit, wie schon aus der Zahl seiner Dramen hervorgeht, die bedeutend zahlreicher als die des Aeschylos waren. Man hatte unter seinem Namen 130 Dramen, von denen nach dem Grammatiker Aristophanes 17 unächt waren; die übrig bleibenden 113 scheinen Tragödien und Satyrdramen zu begreifen<sup>9</sup>). Doch müssen wohl in manchen Tetralogieen die Satyrdramen verloren gegangen oder gar nicht vorhanden gewesen sein (wie wir es auch bei andern Dichtern finden), weil sonst die Zahl nicht so ungerade sein könnte; es mögen höchstens auf 90 Tragödien 23 erhaltne Satyrdramen gekommen sein. Diese Stücke fallen sämmtlich in den Zeitraum von 468 (Ol. 77, 4), wo Sophokles zuerst auftrat, und 406 (Ol. 93, 2), in welchem Jahre er starb, also in eine Zeit von 62 Jahren, von denen indess die letzten Jahre, die dem hohen Greisenalter angehören. wenig mehr hervorgebracht haben können. Am Fruchtbarsten müssen die Jahre des Peloponnesischen Krieges gewesen sein, denn wenn die Ueberlieferung zuverlässig ist 10), dass die Antigone in einer chronologisch geordneten Sammlung der Dramen des Sophokles das 32ste Stück war, so bleiben für die zweite Hälfte seines Dichterlebens noch 81 oder (wenn man die Satyrdramen ausschliesst) etwa 58 Stücke übrig. Auf dasselbe Re-

Quelle, nämlich den Ἐπιδήμιαι des Ion, einer Aufzeichnung von Reiseeindrücken, stammt das von Sophokles selbst dem Verfasser mitgetheilte Urtheil des Perikles: Περικλῆς ποιέειν μέν με ἔφη, στρατηγέειν δ'οὐκ ἐπίστασθαι.]

<sup>9) [</sup>Die Verschiedenheit der Angaben in der Notiz bei Suidas, wo bloss 123 Tragödien angegeben werden (allerdings mit dem Zusatze: ὡς δέ τινες καὶ πολλῷ πλείω) und derjenigen der Vita ἔχει δὲ δοάματα, ὡς φησιν Αοιστοφάνης, ρί, τούτων δὲ νενόθενται ιζ΄ hat Bergk dadurch zu heben versucht, dass er statt der letzteren Zahl ζ΄ setzt, so dass Suidas bloss von den ächten Tragödien gesprochen hätte. Die Zahl der uns bekannten Titel, worunter manche zweifelhafte, beläuft sich nach Dindorf auf 115.]

<sup>10)</sup> S. die Hypothesis des Aristophanes von Byzanz zur Antigone. Wenn die Zahl 32 auch die Satyrdramen inbegreift, so müssen einige Trilogieen ohne solche gewesen sein; sonst fiele auf Nr. 32 gerade ein Satyrdrama.

sultat führt ein den Euripides betreffendes Datum, unter dessen Stücken, die auf 92 angegeben werden, die Alkestis das sechzehnte war <sup>11</sup>). Sie trifft aber nach derselben Ueberlieferung auf das Jahr 438 (Ol. 85, 2), welches das 17te in Euripides dichterischer Laufbahn ist, die im Ganzen von 455 (Ol. 81, 1) bis 406 (Ol. 93, 2), also neunundvierzig Jahr, dauerte. Man sieht daraus, dass beide Dichter im Anfange nur alle drei oder vier Jahre mit einer Tetralogie auftraten, später aber wenigstens alle zwei Jahre. Die Folge dieser schnelleren Production scheint die geringere Sorgfalt oder vielmehr das Nachlassen von den strengeren Vorschriften zu sein, welches in den lyrischen Partieen der Tragödie von Ol. 90 oder 89 an bemerkt worden ist.

Die erhaltenen Tragödien stammen sämmtlich, so viel man aus innern und äussern Gründen schliessen kann, aus der Zeit nach der Antigone; sie mögen etwa so der Zeit nach auf einander folgen: Antigone, Elektra, Trachinierinnen, Oedipus König, Aias, Philoktet, Oedipus auf Kolonos <sup>12</sup>). Bestimmt wissen wir nur, dass der Philoktet 409 (Ol. 92, 3) und der Oedipus auf Kolonos erst 401 (Ol. 94, 3) nach des Dichters Tode von dem jüngern Sophokles aufgeführt worden ist. Sie zeigen sämmtlich die Kunst des Sophokles in ihrer vollen Reife, in jener grossartigen Milde, welche Sophokles erst sich angeeignet, nachdem er — einer merkwürdigen Aeusserung zufolge, die von ihm selbst aufbewahrt worden ist — den Pomp des Aeschylos mit den Kinderschuhen ausgetreten und dann auch eine gewisse herbe und strenge Weise, die aus übergrosser Künstlichkeit und Ver-

 $<sup>^{11}</sup>$ ) S. die Didaskalie zur Alkestis e cod. Vaticano, welche Dindorf in der Oxforder Ausgabe 1834 herausgegeben hat. Die Zahl  $\iota\xi'$  ist bei dieser Annahme in  $\iota\varsigma'$  verändert, was sich besser in die Rechnung fügt als  $\iota\zeta'$ . Ein drittes Datum der Art hat sich bei Aristophanes Vögeln erhalten, welche das 35ste Stück des Komikers waren. \*(Nach Dindorf Aristoph. fragm., p. 37, indem er  $\iota\dot{\epsilon}$  in  $\iota\dot{\epsilon}$  ändert, vielmehr das 15te, was eher denkbar ist. Eine andere Ansicht über diese Zahlenangaben führt Fr. G. Wagner durch, Zeitschr. f. Althsw. 1853, Nr. 38 u. d. flg.) [Vgl. A. Trendelenburg gramm. graec. de arte trag. iudic. reliquiae p. 7.]

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>) [Die oben gegebene chronologische Reihenfolge steht keineswegs fest. Sichere Angaben besitzen wir bloss für zwei Stücke, die Antigone und den Philoktet.]

feinerung entstand, abgelegt hatte; da erst gelangte seine Kunst zu dem Stile, den er selbst für den geeignetsten zur Darstellung von menschlichen Charakteren und besten achtete 13). In der Antigone, den Trachinierinnen und der Elektra ist wohl noch etwas von der Künstlichkeit und gesuchten Schwierigkeit, die Sophokles an sich selbst tadelte; Aias und Philoktet so wie die Oedipe zeigen unverkennbar einen leichteren Fluss der Rede und lesen sich mit geringerer Anstrengung. Jedoch erscheint in allen die tragische Kunst des Sophokles völlig durchgebildet und nur sich selbst gleich; Sophokles muss die Veränderungen, welche er mit der Tragödie des Aeschylos vornahm, damals schon lange gemacht und darnach das Ganze organisch umgestaltet haben.

Dieser Veränderungen ist im Einzelnen bereits in den beiden vorhergehenden Capiteln gedacht worden; hier haben wir zu erwägen, wie sie mit einer innern Umgestaltung des ganzen Wesens der Tragödie zusammenhängen. Der Grund und Eckstein dieses neuen Baues, der auf dem Areal des alten, aber nach ganz anderem Plane aufgeführt wird, bleibt immer der, dass Sophokles zwar noch dem alten Gebrauch und Staatsgesetze folgte und immer — oder doch in der Regel — drei Tragödien und ein Satyrdrama zugleich zur Aufführung brachte, dass er aber den innern Verband dieser Stücke unter einander lösend dem Publikum nicht eine grosse dramatische Dichtung, sondern vier verschiedene Werke der Poesie darbrachte, die eben so gut an verschiedenen Festen hätten aufgeführt werden können 14). Damit entsagte der tragische Dichter der Aufgabe

<sup>13)</sup> Die wichtige Stelle, welche Plutarch de profectu virtut. sent. c. 7, t. 7 p. 252. Hutten anführt, ist offenbar so zu schreiben: ὁ Σοφοκλῆς ἔλεγε, τὸν Αἰσχύλον διαπεπαιχὼς ὄγκον, εἶτα τὸ πικρὸν καὶ κατάτεχνον τῆς αὐτοῦ κατασκενῆς, εἰς τρίτον ἤδη τὸ τῆς λέξεως μεταβάλλειν ἦθος, ὅ περ ἐστὶν ἢθικώτατον καὶ βέλτιστον. Vgl. E. Müller Gesch. der Theorie der Kunst bei den Alten, Th. 1, S. 17 u. 223. [Die zahlreichen sonstigen Veränderungsvorschläge, welche zu dieser Stelle gemacht worden sind, s. in der Ausgabe der Electra von O. Jahn p. 3 oder bei F. Schoell in der Ausgabe der S. c. Th. von Ritschl p. 43.]

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>) Wie z. B. im Jahre 431 Euripides Medea, Philoktet, Diktys und das Satyrspiel die Mäher (Θερισταί) zusammen aufgeführt wurden, im Jahre 414 des Xenokles Oedipus, Lykaon, die Bacchen und das Satyrspiel Athamas

ganze Reihen mythischer Handlungen, die Entwickelung verketteter Schicksale von Familien und Stämmen, der Betrachtung vorzuführen: was weder der Umfang noch auch die Einheit des Plans der einzelnen Tragödien zuliess: er musste sich nothwendig auf ein Hauptfactum beschränken und konnte z. B. der Orestee des Aeschylos nur Stücke entgegenstellen, wie Sophokles oder Euripides Elektra, worin Alles auf die Tödtung der Klytämnestra hinausgeht. Zwar waren die Tragödien seit Olymp. 80 um ein Merkliches länger geworden 15), wozu ein Tragiker Archistarchos, welcher im Jahre 454 (Ol. 81, 2) auftrat, den Anstoss gegeben haben soll 16); doch ist schon der Agamemnon des Aeschylos, das erste Stück seiner letzten Trilogie, bedeutend länger als die andern und ungefähr vom Sophokleischen Masse. Indessen ist diese Ausdehnung nicht durch eine Vermehrung der Handlung hervorgebracht worden, die sich auch bei Sophokles immer um einen Punkt dreht und nur selten, wie in der Antigone, in mehrere wichtige Momente zerfällt — sondern kommt ganz und gar der Entwickelung der Begebenheiten aus dem Charakter und den Affecten der Personen zu Gute und gehört der Schilderung geistiger Zustände an. Das lyrische Element wurde dagegen bei dieser Ausdehnung keineswegs verstärkt, sondern bedeutend verringert, besonders in dem Theile, welcher dem Chore zufiel, indem es offenbar dem Sophokles nicht mehr in dem Grade wie dem Aeschylos darauf ankam, den Eindruck

u. dgl. \*Vgl. übrigens K. Fr. Hermann Lehrb. der gottesd. Antiquitäten der Griechen § 59 Anm. 23. [Nach der Ansicht von C. F. Hermann, die derselbe in dem Jahrb. für wissensch. Kritik 1843, B. 2, S. 834 fg. entwickelt hat, und welcher Nitzsch, Sagenpoesie S. 476 beigetreten ist, so sind die oben angeführten Worte des Suidas:  $\bar{\eta}_0$   $\bar{\chi}_0$   $\bar{\chi}_0$ 

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>) Z. B. Perser 1076, Schutzflehende 1074, Sieben gegen Theben 1078, Prometheus 1093; dagegen Agamemnon 1673, so wie Antigone 1353, Oedipus König 1530, Oedipus auf Kolonos 1780, nach Dindorfs Zahlen.

<sup>16)</sup> Suidas v. 'Αρίσταρχος . . ος πρώτος είς τὸ νῦν αὐτῶν μῆκος τὰ δράματα κατέστησεν. Das Jahr des Auftretens gibt Eusebius an.

der Begebenheiten und Zustände auf die Nichthandelnden darzustellen und der Theilnahme wohlgesinnter Zuschauer seine Stimme zu leihen — die Hauptaufgabe des tragischen Chors<sup>17</sup>) — sondern die Vorgänge in der Brust der handelnden Personen selbst seine Aufmerksamkeit hauptsächlich in Anspruch nahmen.

Wie nothwendig für diese psychische Entwickelung der Zutritt der dritten Person war (Cap. 22), ist sehr einleuchtend. Das Gespräch bekommt durch die Theilnahme einer dritten Person natürlich weit mehr Mannigfaltigkeit; die Charaktere zeichnen sich selber nach verschiedenen Seiten hin. Wenn der Tritagonist geeignet ist durch seinen Gegensatz die erste Person zum Widerstande aufzufordern, so kann der Deuteragonist im vertrauteren Gespräch die sanfteren Empfindungen und geheimeren Gedanken aus ihrer Brust ziehen. Personen, wie die Chrysothemis neben der Elektra, die Ismene neben der Antigone, welche die Stärke der Hauptperson durch den Gegensatz einer sanfteren Weiblichkeit heben <sup>18</sup>), konnten in der That erst seit der Trennung des Deuteragonisten vom Tritagonisten hervortreten.

So deuten schon diese äusseren Veränderungen in der Technik der Tragödie darauf, wozu Sophokles die tragische Poesie machen wollte, zu einem treuen Spiegel der Bewegungen, Leidenschaften, Richtungen und Kämpfe der menschlichen Seele. Indem er die grossen nationalen Interessen, die dem Griechen seine Vorzeit hoch und heilig machten und deren Erregung Aeschylos Kunst grossentheils gewidmet war, zur Seite liegen liess, bekamen die mythischen Gegenstände unter seiner Hand eine allgemein menschliche und eben dadurch für das Menschengeschlecht ewige Bedeutung. Und wenn es ungewöhnlich starke und grosse Seelen sind, die er den Forderungen der Griechischen Kunst gemäss vorführt, und mächtige Erschütterungen, die sie erfahren: so ist doch zugleich in der Darstellung

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>) [Horat. Ars Poet. V. 196 ff. Vgl. O. Müllers kl. Schriften B. 1, S. 293 f.]

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>) Vgl. Scholien zur Elektra 328. [Vgl. die ähnlichen Bemerkungen bei Trendelenburg a. a. O. S. 113 f.]

derselben eine solche innere Wahrheit, dass jedes menschliche Gemüth sich selbst darin wiedererkennen kann. Die Berechtigungen und die Schranken menschlicher Willensrichtungen, die sittlichen Forderungen und Gesetze, kommen hier auf die ergreifendste Art zur Sprache. Es hat schwerlich einen Dichter gegeben, dessen Werke von einer so allgemeinen und unvergänglichen sittlichen Bedeutung sind, wie Sophokles Tragödien.

Es ist uns hier nicht gestattet, in eine umständliche Analyse des Plans der einzelnen Tragödien des Sophokles einzugehn (wozu die Cap. 22 gegebenen Bemerkungen einige Anleitung enthalten): aber es wird dem Zwecke dieses Werks angemessen sein, die eigenthümlichen Situationen, um welche sich die einzelnen Stücke des Sophokles drehn, und die daran sich bewährenden ethischen Ideen näher zu beleuchten <sup>19</sup>).

Die Antigone bewegt sich ganz um den Streit der Interessen und Forderungen des Staats mit den Rechten und Pflichten der Familie. Theben ist glücklich von dem Angriffe des Argivischen Heers befreit; aber ein Bürger der Stadt, ein Sprössling des Thebanischen Königsgeschlechts, Polyneikes, liegt erschlagen vor den Mauern unter den Feinden, die Theben mit Feuer und Schwert zu verwüsten drohten. Der gegenwärtige Herrscher Thebens, Kreon, folgt ganz dem Herkommen der Griechen, welche auf Sicherung der Staaten gegen ihre eigne Bürger abzielten, wenn er den Feind seines eignen Vaterlands unbestattet den Hunden und Geiern zum Frass hinwerfen lässt 20): doch ist in der Art, wie er diesen politischen Grundsatz hier aufrecht erhält, in der übertriebenen Steigerung der Strafe gegen die, welche den Leichnam bestatten wollten, in den furchtbaren Drohungen gegen die Wächter des Leichnams, noch mehr in der prahlenden und gewaltsamen (grimacirten) Art, mit der er selbst seinen Grundsatz verkündet und anpreist - jene Verblendung eines beschränkten, nicht von höherer Milde erleuchteten Geistes wahrzunehmen, die den Griechen schon als sichrer Vorbote des herannahenden Unheils erschien. Aber was haben nun die Angehörigen des Erschlagenen zu thun, die Frauen des

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>) [Vgl. unten S. 139.]

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>) [Vgl. W. Vischer rhein, Mus. B. 20, S. 445 f.]

Geschlechts, denen nach allgemein Griechischem Recht die Besorgung des Leichnams als heilige Pflicht oblag? Dass sie nur die Forderungen der Familie in ihrem ganzen Gewicht empfinden, die des Staats nicht verstehen, ist ächt weiblich: aber während die eine Schwester Ismene nur die Unmöglichkeit sieht ienen Forderungen zu genügen, erhebt sich die grosse Seele der Antigone zum entschlossensten Wagniss. Trotz erzeugt Trotz. die harte Gewalt des Kreon ruft auch in ihr einen harten unbeugsamen Willen hervor, der keine Rücksicht anerkennt und alle sanfteren Mittel verschmäht. Darin liegt eine Schuld, die Sophokles nicht verhüllt und besonders in den Chorgesängen hervortreten lässt 21); aber gerade dadurch ist Antigone eine so höchst tragische Person, dass sie in der Schuld uns so höchst erhaben und liebenswürdig erscheint. Die Beschreibung des Wächters, wie sie bei heissem Sonnenbrand, während ein glühender Wirbelwind (τυσώς) die Natur in Aufruhr bringt, zum Leichnam tritt und ein helles Wehgeschrei über die Wegräumung der darauf gestreuten Erde erhebt, zeigt ein Wesen, das von einer ethischen Idee, wie von einer unwiderstehlichen Naturgewalt, ergriffen blindlings dem edlen Zuge folgt.

Doch muss man behaupten, dass es eigentlich nicht der tragische Untergang dieses grossen, edlen Wesens, sondern die Aufdeckung der Verblendung des Kreon ist, worauf die Tragödie im Ganzen hinausgeht, und dass dem Sophokles, wenn er auch Antigone's That als über das Mass der Weiblichkeit hinausgehend fasst, doch bei Weitem mehr an der Wahrheit liegt: dass der Staat ein Heiliges ausser und über sich zu respectiren habe: eine Lehre, die Antigone mit so unwiderstehlicher Wahrheit und Erhabenheit verkündet <sup>22</sup>). Darum tritt im Laufe des Stücks Antigone jedes Moment hervor und an den Kreon heran, welches ihn in seinem Wahn erschüttern und ihm die Augen öffnen könnte: die erhabne Sicherheit der Antigone in dem Vertrauen auf die Heiligkeit ihrer That; Ismene's Schwesterliebe, die nun gern die Folgen der That theilen möchte; Hämons erst vorsichtiger, dann verzweifelnder Liebeseifer; Tei-

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) S. besonders V. 853. Dindorf:  $\pi \rho \circ \beta \tilde{\alpha} \sigma' \dot{\epsilon} \pi' \dot{\epsilon} \sigma \chi \alpha \tau \circ \nu \vartheta \rho \dot{\alpha} \sigma \circ \nu s$ .

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>) V. 450. οὐ γάο τί μοι Ζεὺς ἦν —

O. Müller's gr. Literatur. II. 3. Aufl.

resias Mahnungen; aber Alles fruchtlos; bis dieser in jene drohenden Unglücksweissagungen ausbricht, die nun am Ende doch die harte Rinde von Kreons Herzen, aber zu spät, sprengen. Bei dem Leichname der Antigone ermordet sich Hämon; der Tod des Sohnes zieht den der Mutter nach sich; so muss Kreon wohl inne werden, dass die Familie Güter enthält, welche keine Staatsklugheit ersetzen kann.

An der Elektra tritt das Charakteristische der Kunst des Sophokles besonders dadurch hervor, dass wir hier Aeschylos Orestee, vornehmlich die Choephoren, zur Vergleichung haben. Sophokles nimmt gleich für die Behandlung dieses Mythus einen ganz veränderten Standpunkt, nicht bloss dadurch, dass er die Rache an der Klytämnestra ohne trilogischen Zusammenhang darstellt, sondern noch mehr dadurch, dass er die Elektra zur Hauptperson und Protagonisten-Rolle macht. Dies war bei Aeschylos unmöglich, bei dem die Hauptperson des Mythus, Orestes, auch in dem Drama im Vordergrunde stehen musste. Aber für Sophokles feinere Charakter-Entwickelung und psychologische Motivirung ist Elektra eine viel geeignetere Person. Denn während Orest, der Mörder aus Pflicht und Gewissen, der geborne Bluträcher, vom Delphischen Gotte damit beauftragt. wie von einer übermächtigen Gewalt dazu getrieben erscheint, sind es bei ihr, der Elektra, ihr eigenthümliche Empfindungen, wodurch sie sich von ihrer Schwester Chrysothemis völlig unterscheidet, die innige Anhänglichkeit an das erhabne Bild des Vaters, der Abscheu vor dem üppigen Leben der Mutter in Uebermuth und Laster, es sind die geheimsten Bewegungen der jungfräulichen Seele, die ihren glühenden Hass gegen die Mutter und deren Buhlen unterhalten. Dass Aegisth die Gewänder des Agamemnon trägt, dass Klytämnestra am Tage des Mordes ein häusliches Fest begeht, sind für sie beständig sich erneuernde Aufreizungen. Einen solchen Charakter, in dem eine glühende Empfindung sich mit der eigenthümlichen Schlauheit verbindet, welche das weibliche Geschlecht in solchen Zeiten entwickelt, hat nun Sophokles zum Mittelpunkte des Drama gemacht und auch den Mythus so zu wenden gewusst, dass das Interesse sich ganz an die Handlungen und Empfindungen dieser Person hängt. Bei Aeschylos war Orestes von der Klytämnestra aus

dem Hause gestossen und zum Phokeer Strophios geschickt worden; er erscheint als der verstossene und widerrechtlich enterbte Sohn im väterlichen Hause: bei Sophokles sollte Orestes als Kind bei der Ermordung des Agamemnon auch umgebracht werden, und nur Elektra rettete ihn und übergab ihn dem väterlichen Gastfreunde 23), wodurch ihr das Verdienst zuerkannt wird, dem Vater einen Rächer und dem ganzen Hause einen Retter erhalten zu haben 24). Dagegen musste die heimliche Verhandlung zwischen Orestes und Elektra und Verschwörung zur Ausführung des Mordes, welche bei Aeschylos eine Hauptsache ist, wegfallen, da dem Sophokles lange nicht so viel daran liegt die Elektra zur Theilnehmerin der That zu machen, wie es sein Plan war die Seele des hochherzigen Mädchens im Sturm der verschiedensten Empfindungen nach allen Seiten hin hervortreten zu lassen. Dies erreicht Sophokles durch gewisse leichte Veränderungen der Fabel, in denen er die Erfindungen seines Vorgängers möglichst benutzt, aber mit so feiner und zarter Hand fort- und umbildet, dass sie sich aufs Innigste dem neuen Plane einfügen. Aeschylos hatte schon die List angegeben. durch welche Orestes in das Haus der Atriden eingedrungen sei; er erschien als ein kriegerischer Freund und Vasall des Hauses mit dem angeblichen Aschenkruge des Orestes 25); aber Elektra selbst hatte diese List vorbereitet und mit Orest verabredet, deren Ausführung daher auch erst nach dem ersten Haupttheile anfängt. Bei Sophokles aber, wo keine solche Verabredung der Geschwister stattfindet, ist Elektra selbst durch diese List getäuscht und wird dadurch in demselben Masse erschüttert

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>) Bei Sophokles wird also des Strophios von Krissa als Freundes des Agamemnon und seiner Kinder gedacht (V. 1111); und darum Phanoteus, der Heros einer den Krisäern feindlichen Kriegerstadt, als der genannt (V. 45), welcher der Klytämnestra die Botschaft von Orest's Tode sendet, wiewohl Strophios die Asche gesammelt hat und zugleich überschickt. [Vgl. O. Müllers kl. Schriften B. 1, S. 416 f.]

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) Euripides gibt in seiner Elektra dies Motiv wieder auf; hier werden Elektra und Orest als Kinder von einander getrennt, V. 284. 541.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>) In den Choephoren hat bis V. 584 Orestes die gewöhnliche Tracht eines Reisenden; erst V. 652 erscheint er in verändertem Kostüm als δορύξενος des Hauses.

und aufs Schmerzlichste ergriffen, wie Klytämnestra - nach einer flüchtigen Regung der Mutterliebe - erfreut und beruhigt wird 26). Orestes Todtenopfer auf dem Grabe, welche bei Aeschylos zur Wiedererkennung führen, erregen hier, bei Sophokles, nur bei der Chrysothemis eine Hoffnung, die Elektra sogleich niederschlägt und bei sich nicht aufkommen lässt. Ihr Verlangen nach Rache wird nur um so glühender, da sie sich männlicher Hülfe beraubt glaubt; ihre Trauer erreicht den höchsten Gipfel, als sie den Aschenkrug selbst in ihren Armen hält, der nach ihrer Meinung ihre einzige Hoffnung einschliesst. Da es Orestes selbst ist, der ihr diesen übergibt, folgt die Erkennungsscene der Geschwister schnell, welche zugleich den Umschwung, den die Alten Peripeteia nennen, bildet. Tödtung der Klytämnestra und des Aegisth wird von Sophokles mehr als nothwendige Folge aus dem Uebrigen und weniger als die Hauptsache behandelt; während Aeschylos Streben es ist, diese That selbst in ihr rechtes Licht zu stellen, hört bei Sophokles die Spannung offenbar auf, seit Elektra von ihrer Angst und Unruhe erlöst ist.

Auch die Trachinierinnen des Sophokles haben ganz den Plan und Zweck eines Charaktergemäldes, und die Unvollkommenheiten, welche man diesem Stücke nicht ganz mit Unrecht vorgeworfen hat, haben in einem gewissen Conflicte ihren Grund, der zwischen dem Mythus und den Intentionen des Sophokles eintritt. Der Mythus ist das tragische Ende des Herakles; Sophokles aber hat wieder nicht den Herakles, sondern die Deianeira zur Hauptperson gemacht. Leid' aus Liebe, ist das rührende Thema dieses Gedichts, das so gefasst, wie es der Dichter wollte, die grössten Schönheiten hat. Das ganze Dichten und Trachten der Deianeira geht darauf hinaus, wie sie den Mann, an dem ihr ganzes Herz hängt, wiederhaben und seine Zuneigung sich sichern könne; indem sie diesem Triebe unvorsichtig folgt, bereitet sie ihm — so viel sie selbst sehen kann

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) Doch liegt auch darin ein milder, menschlicher Zug bei Sophokles, den Aeschylos nicht haben konnte, dass die erste Empfindung der Klytämnestra bei dieser Botschaft eine natürliche Regung von Liebe zu dem Kinde ist, das sie mit Schmerzen geboren, V. 770.

- das furchtbarste Elend und Verderben. Ihr Tod ist damit entschieden: aber wenn auch in der alten Tragödie die Person untergeht, so kann doch durch Rechtfertigung ihres Namens und Angedenkens diejenige Beruhigung gewonnen werden, welche dem Gefühle des Sophokles eben so nothwendig erschien, wie dem des Aeschylos. Dies ist, ausser dem Abschlusse des Mythus, der Zweck der letzten Abtheilung der Trachinierinnen, in welcher Herakles als Hauptperson erscheint und nach heftigen Verwünschungen der Gattin doch zu der Erkenntniss kommt, dass Deianeira aus Liebe das vom Schicksale ihm bestimmte Ende herbeigeführt habe 27). Zwar lässt sich nun Herakles nicht, wie wir erwarten würden, in mitleidigen Klagen um Deianeira und sehnsüchtigen Wünschen aus, dass sie zugegen sein möchte, um versöhnt von ihm zu scheiden, aber dem Gefühle des Griechen genügt es schon, dass der Heros ohne Vorwurf gegen die unglückliche Gattin aus der Welt geht, da aller Grund zum Vorwurf gehoben ist.

Was der König Oedipus des Sophokles ausdrücke, wird am Klarsten, wenn man beachtet, was er nicht sagen will. Er umfasst nicht die Geschichte der Frevel des Oedipus und ihrer Enthüllung, sondern diese Frevel, die das Geschick auf Oedipus lud ohne sein Wissen und Wollen, bilden nur einen dunkeln nächtlichen Hintergrund, auf dem die Handlung des Drama's selbst mit kräftigen Farben gezeichnet ist. Die Handlung des Drama's bezieht sich durchaus nur auf die Entdeckung dieser Gräuel, und die sittlichen Ideen, welche das Drama entwickelt, müssen also an dieser Entdeckung zum Vorschein kommen, wenn sie überhaupt darin liegen. Beachten wir nun, welche Veränderung in dem Laufe der Tragödie mit Oedipus vorgeht: so wird er im Anfange nicht bloss von den Thebanern mit grossem Nachdruck als der Beste und Weiseste der Menschen gepriesen, sondern zeigt auch selbst ein grosses Gefühl seines Werthes und eine grosse Zufriedenheit mit den Massregeln, die er zuerst, um den Grund der verheerenden Seuche zu erforschen, und dann, um den Mörder des Laios ausfindig zu machen, anordnet: wobei keine Ahnung, kein entfernter Schimmer der

 $<sup>^{27}</sup>$ ) ἄπαν τὸ χοῆμ', ῆμαοτε, χοηστὰ μωμένη, sagt Hyllos von ihr V. 1136-

Vorstellung, dass er selbst dieser Mörder sein könnte, seine Seele berüht. Aus diesem Selbstgefühl und der daraus entspringenden Sicherheit erklärt sich die Heftigkeit und ungerechte Hitze, mit welcher Oedipus Teiresias Aussage abweist, dass er selbst durch seine Gegenwart eine Sühnschuld auf das Land lade, die er eiligst durch seine Entfernung hinweg schaffen solle. Hier war der Punkt gegeben, wo Oedipus sich bewusst werden musste, wie eitel und hinfällig menschliche Grösse, wie schwach menschliche Tugend sei, wo er in sich gehn und sich fragen sollte, ob nicht in seinem Leben ein dunkler Punkt sei, an dem die furchtbare Schuld haften könne: Aber sein Selbstvertrauen macht, dass er da, wo ihm die Wahrheit nahe tritt, nur Lüge und Verrath erblickt und seine eingebildete Sicherheit behauptet, bis im Gespräche mit der Iokaste, als sie die Ermordung des Laios am Dreiwege erwähnt, ihm zuerst ein plötzlicher Argwohn die Seele rührt 28) und ein innrer Umschwung in Oedipus Gedanken vorgeht. Es ist sehr bemerkenswerth, dass Iokaste gerade da die Enthüllung aller Gräuel anregt, wo sie ihren Gemahl völlig beruhigen und jede Furcht vor Teiresias Weissagungen verbannen will; sie will gerade durch dasselbe die Nichtigkeit der prophetischen Kunst erweisen, wodurch die Bewährung derselben bald herbeigeführt wird. Es gibt sich darin, wie in vielen Zügen dieser Tragödie, jene erhabne Ironie zu erkennen, die ihren Schmerz über die Beschränktheit des menschlichen Daseins in schneidenden Contrasten zwischen der Wirklichkeit und den Vorstellungen der Menschen ausdrückt, die sich bei Sophokles in vielen Stellen seiner Tragödien äussert, aber im Oedipus König ihren eigenthümlichen Boden hat, da die Verblendung des Menschen über sein eignes Schicksal das Thema des Ganzen ist, und hier selbst in Ausdrücken und Redewendungen vielfach wiederklingt 29). Dieselbe Art von Peripetie wiederholt sich noch einmal, da Oedipus sich von der Gattin

<sup>28)</sup> Οἶόν μ' ἀκούσαντ' ἀφτίως ἔχει, γύναι, ψυχῆς πλάνημα κάνακίνησις φφενῶν. (V. 726.)

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>) S. die vortreffliche Abhandlung von C. Thirlwall on the irony of Sophokles im Philological Museum t. 2, No. 6. p. 483. \*Deutsch in Schneidewin's Philol. B. 6. S. 81 u. d. flg. S. 254 u. d. flg. [Vgl. Bernhardy griech. Litteraturg. B. 2. 2, S. 356.]

hat beruhigen lassen und er nun durch die Botschaft von dem Tode seiner Eltern in Korinth sich völlig von aller Gefahr befreit glaubt, aber durch die Erzählungen gerade desselben Boten von seiner Auffindung auf dem Kithäron plötzlich aus dieser Sicherheit gerissen wird und von da an - während Iokaste schon den Zusammenhang des gräuelhaften Schicksals völlig überblickt - nicht ruhen kann, bis er selbst seines Vatermords und seiner blutschänderischen Verbindung mit der Mutter völlig gewiss geworden ist, und nun eine um so schrecklichere Strafe an sich nimmt, je grösser vorher sein Selbstvertrauen auf seine Tugend und Unsträflichkeit vor Göttern und Menschen gewesen war. »O ihr sterblichen Geschlechter, wie muss ich euer Leben dem Nichts gleich rechnen« beginnt der Chor sein letztes Stasimon, der in dieser Tragödie, wie in allen des Sophokles, ganz das Amt erfüllt, welches Aristoteles ihm als seinen natürlichen Beruf vorschreibt, einer menschlich fühlenden Theilnahme, die zwar nicht von einer hinlänglich tiefen Einsicht, um die Knoten der Handlung zu lösen, aber doch von einer solchen Gesinnung geleitet wird, um alle heftigen Bewegungen und leidenschaftlichen Erschütterungen auf ein gewisses Mass besonnener Betrachtung zurückzuführen 30). Daher Sophokles Chor, wenn er sich in seinen Gesängen auf die Handlung selbst einlässt, oft schwankend, unsicher und selbst verblendet erscheint, sammelt er aber sein Gefühl zu einer allgemeinen Betrachtung der Gesetze des menschlichen Daseins, die erhabensten Hymnen aus seinem Munde ertönen, wie das herrliche Stasimon, das nach Iokastes freveln Reden sorgsame Götterfurcht und Beobachtung jener Ordnungen empfiehlt, welche im himmlischen Aether erzeugt sind, die nicht die sterbliche Natur der Menschen geboren und Vergessenheit nie in Todesschlaf versenken wird 31).

In Sophokles Aias zeigt sich das ausnehmende Vermögen des Dichters in einem durchaus eigenthümlichen Charakter, der

<sup>30) [</sup>Aristoteles ist hier aus Versehen genannt. Es findet sich nichts bei ihm über die Rolle des Chors, mit Ausnahme der Bemerkung C. 18, S. 1456 a, 25, über den seit Euripides fühlbar gewordenen Mangel an Zusammenhang zwischen dem Gegenstand der Tragödie und den Chorgesängen. Gemeint hat der Verfasser wahrscheinlich die bekannte Stelle des Horaz A. P. V. 192 ff.]

<sup>31)</sup> Oedip. König V. 863: Εἴ μοι ξυνείη φέφοντι.

nur sich selbst gleich ist, zugleich ein Bild der Menschheit von einer allgemeinen Giltigkeit aufzustellen. Sophokles Aias ist, wie der Homerische, durchaus wacker und edel, stets bereit seine unermüdliche Heldenkraft für das Beste seines Volks aufzubieten; er ist der Mann, der auf sich selber ruht und seiner eignen Festigkeit in allen Fällen gewiss ist: aber in dem vollen Bewusstsein dieser festgegründeten Manneskraft hat er vergessen. dass es eine höhere Macht gibt, von der der Mensch auch in dem abhängt, was er als sein Eigenstes und Sicherstes betrachtet, seinem in Handlungen hervortretenden Charakter. Dies ist die tiefer liegende Schuld des Aias, die sich zwar gleich zu Anfange des Stückes in seinem ganzen Wesen zeigt, aber erst im Verfolge in den Weissagungen, die Kalchas dem Teukros eröffnet, im vollen Umfange hervortritt, wo Aias vermessene Reden: »Mit den Göttern möge auch der Schwache siegen, er vertraue auch ohne die Götter das Seinige zu thun,« als Zeugnisse seiner Sinnesart in Erinnerung gebracht werden 32). Nun hat Aias durch den Spruch der Griechen, die nicht ihm, sondern dem Odysseus die Waffen des Achill zuerkannt haben, eine Demüthigung erlitten, wie sie solche Charaktere am Wenigsten ertragen können; diesen Moment hat die Gottheit sich erlesen, um seinen Uebermuth zu strafen. In der Nacht nach dem Urtheile, wie Aias in unbändigem Zorn aufbricht, um sich an den Atriden und Odysseus zu rächen, verwirt Athena seine Sinne, dass er Stiere und Widder für seine Feinde nimmt und an diesen seinen Grimm auslässt; in dieser unwürdigen Lage und Handlung zeigt ihn Sophokles gleich im Prologe seines Drama's als den »Peitschenführer Aias« (Aias Mastigophoros); als ihm die Besinnung wiederkehrt, ergreift die tiefste Beschämung seine ganze Seele um so gewaltiger, je mehr nun sein ganzer Stolz in seinen Grundfesten gebrochen ist; die herrliche Ekkyklemen-Scene 33)

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup>) S. die Rede des Kalchas V. 758 ff.:

τὰ γὰο περισσὰ κἀνόνητα σώματα πίπτειν βαφείαις πρὸς θεῶν δυσπομαξίαις, ἔφασχ' ὁ μάντις.

<sup>33)</sup> V. 346-595. Vergl. Cap. 22. [Ausführlicher ist diese Frage behandelt in O. Müller Recension von Sophokles Aiax ed. Lobeck, kl. Schriften B. 1, S. 300 ff. Vgl. ebds. 595.]

ist dazu da, um den beschämten, gebeugten Aias in seinem ganzen Zustande darzustellen. So tief er auch seine Schmach fühlt und so sehr er die Götter als Urheber derselben anerkennt: so ist er doch nichts weniger als ein zerknirschter Reuiger; sein ganzes Wesen ist viel zu sehr aus einem Stücke, als dass er in demüthiger Hingebung fortleben könnte; er beweist sich selbst, dass er nicht mehr mit Ehren leben könne, wiewohl der Dichter durch das dem Kalchas beigelegte Orakel, nach welchem Athene nur an diesem Tage den Aias verfolge und er gerettet sei, wenn er diesen Tag überlebe, die Möglichkeit eines die Gränzen seiner Kraft in bescheidnem Sinne anerkennenden Aias hinstellt. Doch diese Möglichkeit wird nicht zur Wirklichkeit; Aias bleibt wie er ist, der Tod, den er sich zu geben selbst einige List anwendet, ist die einzige Sühne, welche er den Göttern darbringt 34). Dies ist aber für Sophokles nur die eine Seite einer vollständigen Entwickelung der Handlung; mit welcher Strenge auch der Dichter im Aias straft, was zu strafen war, mit gleicher Gerechtigkeit würdigt er das Grosse eines solchen Charakters; und die Ansichten des Alterthums, nach denen die Bestattung ein wesentliches Stück des Lebensgeschicks ist, gestatten eine Fortführung der Handlung über den Tod hinaus. Aias Bruder, Teukros, kämpft als sein Ehrenretter gegen die Atriden, die ihm die Ehre der Bestattung entziehen wollen; und unerwartet tritt auf Teukros Seite eben der, welchen Aias am Bittersten gehasst hat, Odysseus, indem er die Trefflichkeit des Todten offen und unumwunden anerkennt 35). So erscheint Aias, der edle Held, den auch die Athener

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup>) Vgl. die doppelsinnigen Worte in der täuschenden Rede, ἀλλ' εἶμι πρός τε λοντρά u. s. w. V. 654 ff.

<sup>35)</sup> Erst darin liegt die Peripetie des Stücks, die immer ein Umschwung nach einer entgegengesetzten Richtung ist  $(\dot{\eta}$  ɛls τὸ ἐναντίον τῶν πραττομένων μεταβολή, Aristot. Poetik 11); der Tod des Aias dagegen lag in der Richtung, die das Drama gleich von Anfang nahm. \*Die genauere Bestimmung des Begriffes der tragischen Peripetie, mit welcher der Sprachgebrauch dieses Werkes in mehreren Stellen nicht übereinstimmt, s. in der Gesch. der Theorie der Kunst bei den Alten von E. Müller Th. 2, S. 144. Vgl. auch Düntzer Rettung der Aristotelischen Poetik, Braunschweig 1840 S. 149.

als einen ihrer Stammhelden verehrten <sup>36</sup>), gerade dadurch, dass sein Heldenthum in jeder andern Hinsicht fleckenlos ist, als ein um so grösseres Beispiel der göttlichen Nemesis.

Im Philoktet, welcher erst 409 (Ol. 92, 3), im fünfundachtzigsten Jahre des Dichters 37), aufgeführt wurde, hatte Sophokles nicht bloss mit Aeschylos, sondern auch mit Euripides zu wetteifern, der schon vorher der Fabel durch grosse Veränderungen und unerhörte Erfindungen Neuheit zu geben gesucht hatte 38). Sophokles bedarf solcher Mittel nicht, um seiner Behandlung ein ganz eigenthümliches Interesse zu geben; er legt alles Gewicht auf eine feine Zeichnung und folgerechte Durchführung der Charaktere; was diese in der natürlichen und gewissermassen nothwendigen Entwickelung ihrer Eigenschaften ergeben, ist sein Drama. In diesem Stücke führt aber diese psychologische Entwickelung, indem sie von den einmal gewählten Voraussetzungen ausgeht und folgerecht fortschreitet. zu einem ganz andern Ergebnisse, als in dem Mythus des Stücks enthalten war 39); und Sophokles hat - um diesen Streit zwischen seiner Kunst und dem Mythus aufzuheben - auch einmal zu einem Mittel greifen müssen, das Euripides sehr häufig anwendet. Sophokles aber sonst verschmäht, dem sogenannten deus ex machina, d. h. einer Göttererscheinung, welche durch plötzliches Einschreiten das Spiel der Leidenschaften und Anschläge unter den handelnden Personen durchschneidet und den Knoten gleichsam mit dem Schwerte zerhaut.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>) Es ist bemerkenswerth, dass dabei immer nur von Eurysakes Geschlecht, nicht von Philäos die Rede ist, von dem doch die Familie des Miltiades und Kimon ihre Abkunft ableitete. Sophokles vermeidet offenbar den Schein einer absichtlichen Huldigung gegen vornehme Geschlechter.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup>) [Nach der Angabe der Hypothesis.]

ss) Euripides hatte gedichtet, dass auch die Trojaner eine Gesandtschaft an Philoktetes geschickt und ihm für seine Hilfe die Herrschaft angeboten hätten, um (nach Dio Chrysost. Or. 52. p. 549. Bemerkung) Gelegenheit zu grossen Reden und Gegenreden, wie er sie liebt, zu erhalten. Odysseus suchte unter einer falschen Maske, als ein Grieche, den seine Landsleute vor Troja misshandelten, den Philoktet dahin zu stimmen, lieber seinen Landsleuten als den Feinden zu helfen. Doch ist die eigentliche Lösung des Knotens in diesem Stücke noch sehr dunkel. \*Vgl. Welcker Die gr. Tragödie. Bonn 1839. S. 512—522.

<sup>39) [</sup>Zu vergleichen O. Müller kl. Schrift. B. 2, S. 178 f.]

Indem nämlich Sophokles annimmt, dass Odysseus sich zum Zwecke den Philoktet oder seine Waffen nach Troja zu bringen mit dem jungen Helden Neoptolemos verbunden habe, tritt gleich von Anfang an ein interessanter Gegensatz zwischen den verbündeten Helden hervor. Odysseus verlässt sich ganz auf die Ruhmliebe des Neoptolemos, der nach der Bestimmung des Schicksals Troja einnehmen solle, aber es nur mit Philoktets Waffen einnehmen könne, und Neoptolemos lässt sich auch wirklich bewegen, den Philoktetes zu täuschen, indem er sich als einen Feind der Troja belagernden Griechen darstellt, und ist schon nahe daran ihn dem Vorgeben nach in die Heimat, der wirklichen Absicht nach in das Lager der Griechen, zu bringen. Indessen hat einerseits die treuherzige Redlichkeit des Philoktet und dann der Anblick seines unbeschreiblichen Elends den Neoptolemos tief gerührt 40), aber es dauert lange, ehe die kraftvolle Natur des jungen Helden dadurch aus der einmal betretenen Bahn gebracht werden kann. Zuerst verlässt er sie, wo er - nachdem Philolekt ihm den Bogen zur Bewahrung gegeben - ihm die Wahrheit offen bekennt, dass er ihn nicht nach der Heimat, sondern nach Troja zu führen müsse; doch folgt er noch - wiewohl mit widerstrebendem Herzen - den Plänen des Odysseus, wodurch Philoktet in eine Verzweiflung geräth, die fast schmerzvoller ist, als alle seine körperlichen Leiden; bis auf Einmal Neoptolemos im heftigen Streite mit Odysseus wieder ganz als er selbst auftritt, als der einfache, gerade, edle Heldenjüngling, der auf keinen Fall Philoktets Vertrauen täuschen will und, da Philoktet seinen Groll gegen die Achäer nicht bezwingen kann und will, alle ehrgeizigen Wünsche und Hoffnungen von sich thut und im Begriff ist, den kranken Helden nach der Heimat zurückzuführen — als plötzlich Herakles, der deus ex machina, erscheint und durch Verkündigung der

<sup>40)</sup> V. 965. 'Εμοὶ μὲν οἶκτος δεινὸς ἐμπέπτωκέ τις τοῦδ' ἀνδρὸς οὐ νῦν πρῶτον. ἀλλὰ καὶ πάλαι.

Das Schweigen des Neoptolemos in der Scene von OΔ. ὧ κάκιστ' ἀνδρῶν, τί δρῷς, V. 974, bis zu den Worten am Schlusse ἀκούσομαι μέν, V. 1074, ist eben so charakteristisch, wie irgend eine Rede. [Bei Aeschylos und Euripides trat Diomedes als Gefährte des Odysseus auf.]

Gesetze des Schicksals den Sinn des Philoktet und Neoptolemos vollkommen umändert. So ist dieses Drama in seiner auf das Verhältniss dreier Charaktere gegründeten Anlage höchst einfach — wie es auch nur in zwei Akte zerfällt, deren Scheidung durch ein Stasimon vor die Scene fällt, welche Neoptolemos Sinnesänderung bewirkt — aber in der folgerechten und tiefangelegten Entwickelung der Charaktere leicht das kunstvollste und ausgearbeitetste von allen Werken des Sophokles. Die Erscheinung des Herakles bewirkt nur eine äussere Peripetie oder denjenigen Umschwung, der sich auf die factischen Vorgänge bezieht; der innere Umschwung, die wahre Peripetie im Drama des Sophokles, liegt in der vorhergegangenen Rückkehr des Neoptolemos zu seinem ächten, angebornen Naturell, und diese Peripetie ist ganz in Sophokles Geiste durch die Charaktere und den Gang der Handlung selbst motivirt <sup>11</sup>).

In allen diesen Stücken, auf die sich die bisherigen Bemerkungen beziehen, herrschen ethische Ideen, die indess auch eines religiösen Fundaments nicht entbehren, indem es immer der Hinblick auf die Gottheit ist, wodurch dem menschlichen Thun in allen Dingen das rechte Mass gegeben wird. Aber in einem Stücke treten die religiösen Vorstellungen des Sophokles so in den Vordergrund, dass das ganze Drama als eine Verklärung des Griechischen Götterglaubens betrachtet werden kann.

Dies Drama, der Oedipus auf Kolonos, wird in den Erzählungen der Alten immer mit dem höchsten Alter des Dichters verbunden. Sophokles erreichte ein Alter von ziemlich 89 Jahren, indem er erst Ol. 93, 2, v. Chr. 406, gestorben ist 42):

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup>) [Gegen diese Auffassung s. die Bemerkungen von Bernhardy griech. Litteraturg. B. 2, 2, S. 372.]

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup>) Die alten Gewährsmänner geben zwar als Sophokles Todesjahr Ol. 93, 3, an, das Jahr des Archonten Kallias, unter welchem Aristophanes Frösche an den Lenäen aufgeführt wurden, ein Stück, das den Tod des Sophokles wie des Euripides voraussetzt. Doch setzt zugleich die Vita Sophoclis den Tod des Sophokles nach Istros und Neanthes auf die Choen, und da die Choen, welche zu den Anthesterien gehören, im Anthesterien, nach den Lenäen, die in den Gamelion treffen, gefeiert wurden: so muss nach diesen Angaben Sophokles Tod schon in das Jahr vor dem Archon Kallias, also Ol. 93, 2, fallen. Wollte man hier eine Verwechselung annehmen, und für die Choen die kleinen oder ländlichen Dionysien setzen: so bleibt — auch

und doch hat er den Oedipus auf Kolonos nicht mehr selbst aufgeführt; erst sein Enkel, der jüngere Sophokles, hat ihn Ol. 94, 3, im J. 401 v. Chr., auf die Bühne gebracht. Dieser jüngere Sophokles war ein Sohn des Ariston, den eine Sikvonische Frau, Theoris, dem Sophokles geboren hatte: dagegen hatte Sophokles von einer Attischen Bürgerin einen Sohn Iophon, der nach Attischem Recht allein als legitimer Sohn und rechtmässiger Erbe gelten konnte. Iophon und Sophokles eiferten beide dem Vater und Grossvater nach; der erstere trat schon neben Sophokles, der andere nach seinem Tode mit Tragödien auf die Bühne; die ganze Familie scheint, wie die des Aeschylos, sich der tragischen Muse geweiht zu haben. Aber das Herz des Alten neigte sich mehr zu der Nachkommenschaft seiner geliebten Theoris; man sagte, dass er von seinem Vermögen dem Enkel bei seinem Leben Bedeutendes zuzuwenden suche, und Iophon liess sich durch die Furcht, sein gebührendes Erbe zu sehr geschmälert zu sehn, zu der Impietät hinreissen, dass er unter den Mitgliedern der Phratria (die eine Art Familiengericht bildeten) darauf antrug, dem Greise möge die Verwaltung des Vermögens genommen werden, deren er nicht mehr fähig sei. Sophokles erwiederte auf diese Klage nichts, als dass er seinen Phratrien-Genossen das Parodoslied des Chors aus dem Oedipus auf Kolonos vorlas 43), welches er also damals eben erst gedichtet haben muss, wenn es für seinen Zweck beweisend sein sollte; und es macht, wie mir scheint, den Richtern alle Ehre, dass sie nach solchen Beweisen von Geisteskraft Iophons Anträgen kein Gehör gaben, auch wenn er wirklich juristisch Recht hatte. Iophon selbst muss sein Unrecht erkannt und Sophokles ihm wieder verziehen haben; man bezog im Alterthume selbst darauf die Stelle im Oedipus auf Kolonos 44), wo Antigone den

wenn man einen Schaltmonat zwischen dem Poseideon und Gamelion zu Hilfe nimmt — nicht Zeit genug ein Stück, wie die Frösche, im Geiste zu entwerfen, auszuarbeiten und einzuüben. [Vgl. den o. a. Aufsatz von Mendelssohn in Ritschls Acta.]

<sup>43)</sup> Εὐίππου, ξένε, τασδε χώρας, V. 668 ff. Vgl. Cap. 22.

<sup>44)</sup> ἀλλ' ἔαὐτόν· είσι χἀτέφοις γοναι κακαί, V. 1192 ff. [Die Glaubwürdigkeit dieser Erzählungen ist höchst zweifelhaft. Vgl. darüber Schneidewin

Polyneikes entschuldigend sagt: »Auch Andre haben wohl böse Kinder und ein jähzorniges Gemüth, aber durch beschwichtigende Reden der Freunde ermahnt, lassen sie ihren Sinn erweichen.«

In diesen späten Lebensiahren also dichtete Sophokles diese Tragödie, welche die Alten mit Recht ein lieblichsüsses Gedicht nannten 45); so ist es von den wunderbar weichen und lieblichen Gefühlen durchathmet, und tief eingetaucht in eine aus Wehmuth über das Elend der menschlichen Existenz und tröstlichen und erhebenden Hoffnungen gemischte Stimmung. Aus diesem Drama dringt dem Empfänglichen eine Wärme der Empfindung entgegen, als handelte es sich darin um das Heil des Dichters selbst; mehr als irgendwo vernimmt man hier die unmittelbare Sprache des Herzens 46). Der Greis Sophokles hat sich darin in die Erinnerungen seiner Jugend versenkt, in der die Denkmäler und Sagen seiner Heimat, der Ortschaft Kolonos bei Athen. einen tiefen Eindruck auf sein Gemüth gemacht hatten; in dem ganzen Stücke und besonders in dem reizenden Parodos-Liede des Chors, der die Naturschönheiten und den alten Ruhm von Kolonos preist<sup>47</sup>), sprechen sich Gefühle von Heimatliebe und Patriotismus auf die liebenswürdigste Weise aus. Hier in Kolonos waren allerlei heilige Stellen, die der Glaube an die Mächte der Unterwelt geweiht hatte, ein Hain der Erinnyen, welche man die ehrwürdigen Göttinnen (Σεμναί) nannte; eine sogenannte »eherne Schwelle, « die als eine Pforte zur Unterwelt galt, und unter andern auch eine Stätte, wo Oedipus unterirdisch wohnen und als ein segensreicher Dämon dem Lande Glück und Frieden, den Feinden des Landes aber, namentlich den Thebanern, Verderben bringen sollte. Der rührende Gedanke, dass Oedipus. den die Erinnyen im Leben so schwer verfolgt, in ihrem Heiligthume Ruhe nach den Leiden gefunden habe, ist auch in andern

in der allgem. Einleit. zu seiner Ausgabe des Sophokles, wo Satyros der Peripatetiker als die unlautere Quelle derselben nachgewiesen wird.]

<sup>45)</sup> Mollissimum eius carmen de Oedipode, Cicero de finn. 5, 1, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup>) Auch — um die höheren Ideen nicht zu berühren — in den Klagen des Chors um das Elend des Greisenalters, V. 1211. Das Gegengewicht bildet gegen diesen Jammer hernach die Verherrlichung eines sanften, versöhnten Todes.

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup>) [Vgl. oben Cap. 20, Anm. 10.]

Gegenden mythisch ausgesprochen und an bestimmte Oertlichkeiten geknüpft worden 48); dass aber ein solches Opfer der rächenden Gottheiten, mit ihnen versöhnt und selbst beruhigt, auch eine Macht Segen zu spenden habe, hängt mit den Grundgedanken der Religion der Chthonischen Götter bei den Griechen zusammen, welche gerade den Mächten der Erde und der Nacht eine verborgne und geheimnissvolle Fülle von Lebenskräften zuschreibt. Auf diesen Sagen fussend, die schwerlich vor ihm schon durch die Poesie verbreitet worden waren 49), nimmt nun Sophokles an, dass Oedipus vom Delphischen Apollon (etwa am Beginn seiner leidensvollen Laufbahn vor der Begegnung mit Laios) das Orakel empfangen habe, dass er das Ziel seiner mühevollen Laufbahn da finden werde, wo die Erinnyen ihn gastlich aufnehmen würden; dass aber die Erfüllung des Orakels nahe, erkennt er jetzt (am Anfange des Drama's), indem er unerwartet erfährt, dass er sich in dem Heiligthume dieser Göttinnen befinde; aber es dauert lange, ehe die herbeieilenden Koloniaten, zuerst durch die Verwegenheit des Fremdlings, der den Hain der scheu verehrten Gottheiten so kühn betritt, und dann durch sein fluchbeladenes Schicksal erschreckt, ihm die Aufnahme gestatten; und erst die edle und menschliche Gesinnung des Landesfürsten Theseus sichert ihm Aufnahme und Schutz in Attika zu. Indessen ist ein zweites Orakel bekannt geworden, welches die um die Herrschaft Thebens kämpfenden Parteien erhalten haben, nach welchem Sieg und Heil von dem

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup>) [Herodot 4, 149. Schol. Soph. Oed. Col. V. 91.]

<sup>49)</sup> Sophokles selbst sagt, V. 62, von den Heiligthümern und Denkmälern von Kolonos:

τοιαῦτά σοι ταῦτ' ἐστίν, ὧ ξέν', οὐ λόγοις τιμώμεν', ἀλλὰ τῆ ξυνουσία πλέον,

d. h. nicht durch Dichter und Redner gefeiert, sondern die örtliche Ueberlieferung. Wie entfernt davon Aeschylos Vorstellungen waren, kann man aus mehreren Stellen der Sieben gegen Theben sehen, nach welchen Oedipus schon vor dem Kriege in Theben gestorben und begraben sein muss, wie es der ältern Sage gemäss war. S. V. 976. 1004. Euripides hat freilich dieselbe Sage in den Phönissen, V. 1707, aber diese Tragödie ist auch aus einer Zeit (um Ol. 93), wo Sophokles Oedipus auf Kolonos, obgleich noch nicht aufgeführt, doch unter den Literaturfreunden von Athen schon bekannt sein konnte.

Besitze des Oedipus oder seines Grabes abhängen, und es eröffnen sich eine Reihe Scenen, in denen Kreon und Polyneikes, welche beide den Oedipus schwer gekränkt haben, sich alle Mühe geben, ihn für ihre Zwecke zu gewinnen, aber von ihm, den der Schutz von Athen vor jeder Gewalt sichert, mit Entschiedenheit und Stolz zurückgewiesen werden. Die eigentliche Absicht dieser Auftritte, welche den ganzen mittlern Theil des Stücks einnehmen, geht offenbar darauf hinaus, den blinden, alten Oedipus, den fluchbeladnen, geschmähten, verbannten Elenden, in einer durch Fügung der Gottheit ihm zu Theil gewordenen Würde und Majestät zu zeigen, in der er hocherhaben über den Gewaltigen erscheint, die ihn vorher übermüthig gemisshandelt haben. Auch in dem Zorne, in dem er den bösen Sohn, den jetzt so tief gebeugten Polyneikes, mit seinem väterlichen Fluch beladen wegschickt, ist eine gewisse Majestät: wenn unserm Gefühl auch freilich die Griechische Charis hier gar zu hart und herb erscheinen will. Nachdem diese irdische Verherrlichung vollbracht ist, ertönen die Donner des Zeus, die den Oedipus zur Unterwelt rufen, und man erfährt theils durch Oedipus Vorhersagungen, theils durch den rückkehrenden Boten, wie Oedipus, zum Tode feierlich geschmückt, von unterirdischen Donnern und Worten gerufen, von der Oberfläche der Erde auf geheimnissvolle Weise verschwunden sei. Die Klagen der Töchter endet Theseus mit den Worten: man dürfe nicht darüber trauern, worin die Huld der Chthonischen Mächte sich erweise; dies sei den Göttern eine Kränkung 50).

Wie viel in diesem Mythus, nach solcher Auffassung, nicht bloss vom alten Heros Oedipus, sondern von dem Schicksale des Menschen überhaupt giltig ist, wie eine stille Sehnsucht nach dem Tode als eine Erlösung von allen irdischen Leiden und einer Verklärung des Daseins durch das Ganze zieht, kann keinem aufmerksamen Leser entgehn; und gewiss sind die politischen

<sup>50)</sup> V. 1751. Παύετε θρήνων, παιδες· ἐν οἶς γὰρ χάρις ἡ χθονία ξύν γ' ἀπόκειται, πενθεῖν οὐ χροή· νέμεσις γάρ.

<sup>[</sup>Die genaue Feststellung der Lesart dieser Stelle bietet mehrfache Schwierigkeiten.]

Beziehungen auf Athens damalige Lage zu andern Staaten, wenn sie auch in diesem Stücke mehr hervortreten, als in anderen, gegen jene Hauptgedanken nur untergeordnet <sup>51</sup>).

So erscheinen uns Sophokles Tragödien als Seelengemälde 52), als poetische Entwickelungen der inneren Natur des menschlichen Geistes und der Gesetze, welche dieser seiner Natur nach anerkennen muss. Unter allen Dichtern des Alterthums ist Sophokles am Tiefsten in das Innere des Menschen hinabgestiegen: die äussern Facta sind es bei ihm am Wenigsten, auf die es ihm ankommt; sie sind fast nur Vehikel, um geistige Zustände zur Erscheinung zu bringen. Für die Darstellung dieser Gedankenwelt hat sich auch Sophokles eine eigne poetische Sprache geschaffen. Wenn die poetische Sprache sich von der Prosa im Allgemeinen durch die Anschaulichkeit und Lebendigkeit, die sie allen Vorstellungen, und durch die Kraft und Wärme, die sie allen Empfindungen gibt, unterscheidet: so konnte Sophokles Ausdruck nicht in dem Grade poetisch sein, wie der des Aeschylos, weil er nicht nach dieser kräftigen Lebendigkeit sinnlicher Anschauungen strebt und seine Kunst mehr in mannigfaltigen. abgestuften, als in starken und übermächtigen Empfindungen wurzelt. Die Sprache des Sophokles steht daher im Dialoge der Prosa um ein Bedeutendes näher und unter-

52) [Die Richtigkeit dieser Auffassung der Sophokleischen Tragödie hat zum Theil mit guten Gründen A. Schöll bestritten, in seinem gründlichen Unterricht über die Tetralogie des attischen Theaters, Leipz. 1859, S. 146 f.]

<sup>51)</sup> Die Beziehungen auf den Peloponnesischen Krieg und die Verheerungen, welche Attika betroffen, aber die Gegend von Kolonos und der Akademie mit den heiligen Oelbäumen noch verschont haben, gehn freilich auch durch das ganze Stück. Schwierigkeiten macht die lobende Art, in der Theseus V. 919 sich über den Charakter Thebens im Allgemeinen auslässt, da Theben auf jeden Fall in dieser Zeit zu Athens Feinden gehörte; und man könnte argwohnen, dass erst der jüngere Sophokles, nachdem Thrasybul von Theben aus Athen befreit hatte, diese Stelle zugefügt habe. Doch ist das Drama sonst zu sehr in einem Geiste gearbeitet, um einem solchen Argwohn Raum zu geben; und man wird daher annehmen müssen, dass Sophokles wusste, in Theben herrsche beim Volke eine günstige Stimmung für Athen, während die Aristokraten, welche im Staate die Oberhand hatten, Athen feindselig waren. Nach dem Schlusse des Krieges stellt sich die Gesinnung der demokratischen Partei, für Athen und gegen Sparta, immer deutlicher heraus.

scheidet sich weniger von ihr in der Wahl der Worte, als in dem Gebrauch und der Verbindung derselben, durch eine gewisse Kühnheit und Feinheit in der Benutzung des gewöhnlichen Ausdrucks 53). Sophokles hebt an den Worten gern etwas hervor, was man nicht darin sucht; er braucht sie mehr nach ihrer Grundbedeutung, als nach dem herkömmlichen Usus, seine Worte haben eine eigenthümliche Prägnanz und Sinnschwere 54), die leicht auch in ein gewisses Spiel mit Worten und Bedeutungen ausartet. Man muss dabei beachten, dass der Geist der Griechischen Nation sich damals in einer Entwickelungsperiode befand. in welcher er über sich selbst, sein inneres Treiben und dessen Aeusserungen in Worten und Reden, Betrachtungen anzustellen anfing, in welchen die Reflexion immer mehr über die Anschauung die Oberhand bekam; in dieser Periode ist dies Aufmerken und Hinhorchen auf die eigne Rede vollkommen natürlich. Ausserdem hatten die Athener in dieser Zeit ihrer grössten Aufgewecktheit eine besondere Vorliebe für eine gewisse Schwierigkeit des Ausdrucks 55); ein Redner gefiel ihnen weniger, der ihnen alles plan heraussagte, als der sie etwas errathen liess und ihnen dadurch das Vergnügen machte, dass sie sich selbst gescheut vorkamen. So spielt Sophokles öfter mit dem Sinn ein wenig Versteckens und lässt sich suchen, damit der dadurch gespannte Geist seine Meinung, wenn er sie gefunden, mit desto grösserer Kraft und Schärfe auffasse. Auch in den syntaktischen Verbindungen ist Sophokles sinnvoll und gewissermassen raffinirt, indem er alle Abhängigkeitsverhältnisse der Gedanken mit grosser Präcision zu bezeichnen strebt. Ein solcher Stil kann nicht zugleich nach leichter Uebersichtlichkeit und periodischem Flusse

<sup>58) [</sup>Vgl. O. Müller kl. Schrift. B. 1, S. 287.]

<sup>54)</sup> Namentlich auch eine den sprechenden Personen unbewusste, so dass sie, ohne es zu wissen, die wahre Lage der Sache bezeichnen. Dies gehört wesentlich zu der tragischen Ironie des Sophokles, von der oben gesprochen wurde.

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup>) Bei Thucydides 3, 38, sagt Kleon, dass die Athener durch Neuheit der Rede leicht zu betrügen, Verächter des Gewöhnlichen, Bewundrer des Seltsamen und, wenn sie nicht selbst sprächen, insofern Wetteiferer des Sprechenden wären, dass sie mit ihren Gedanken ihm schnell folgten und sogar vorausliefen.

streben, wie diese Eigenschaften überhaupt noch nicht in dem Charakter der damaligen Redekunst lagen; er bewegt sich mit feiner und sorgfältiger Beobachtung aller incidenten Umstände vorwärts und stürmt nicht in rücksichtsloser Schnelligkeit daher. Wiewohl gerade darin ein Unterschied zwischen den ältern und den frühern Tragödien stattfindet: mehrere Reden im Aias, Philoktet, dem Oedipus auf Kolonos haben ganz denselben rednerischen Fluss wie wir ihn bei Euripides finden 56). In den lyrischen Partieen vereinigt sich diese scharfe und klare Ausprägung und Beleuchtung der Gedanken mit einer ausserordentlichen Anmuth und Lieblichkeit; manche Chorgesänge sind schon für sich genommen Meisterwerke einer Lyrik, die mit der Sappho in Schönheit der Beschreibung und Grazie der Empfindungen wetteifert; auch hat Sophokles mit besonderem Geschmack die Glykoneischen Versmasse ausgebildet, die für den Ausdruck sanfter und wohlthuender Empfindungen so sehr geeignet sind.

## Fünfundzwanzigstes Kapitel.

## Euripides.

Sophokles Tragödien sind eine Blüthe des Attischen Geistes, die er nur gerade an dieser Gränzscheide zweier an Gesinnung und Denkweise sehr verschiedener Zeitalter treiben konnte<sup>1</sup>). Sophokles besass vollkommen die freie Attische Bildung, welche auf vorurtheilsfreier Beobachtung der menschlichen Dinge beruht, der Gedanke hat bei ihm alle Freiheit und Macht sich die Dinge zurechtzustellen. Aber dabei erkennt Sophokles überall ein Unverrückbares, Unantastbares, das im tieferen Be-

<sup>56)</sup> So die Reden des Menelaos, Agamemnon und Teukros im zweiten Theil des Aias, und die Vertheidigungsrede des Oedipus, V. 960 im Oedipus auf Kolonos.

<sup>1)</sup> Vgl. Cap. 20.

wusstsein wurzelt und das in den Strudel der Reflexion hineinzuziehn eine innere Stimme warnt. Er ist unter allen Griechen am Meisten fromm und aufgeklärt zugleich; er hat in Behandlung der positiven Gegenstände seiner Volksreligion die rechte Mitte gefunden von abergläubischem Festhalten an dem äussern Zubehör und freigeisterischer Polemik gegen die Ueberlieferung; er weiss immer die Seite der Religion der Betrachtung zuzuwenden, welche auch einen denkenden und gebildeten Geist jener Zeit mit wahrer Andacht erfüllen konnte<sup>2</sup>).

Ganz anders ist die Stellung des Euripides zu seiner Zeit. Obgleich er nur vierzehn Jahr jünger als Sophokles war und ungefähr ein halbes Jahr vor ihm starb, scheint er doch einer ganz andern Generation anzugehören, in welcher die in Sophokles noch vereinigten und von dem edelsten Schönheitssinne beherrschten Richtungen in unversöhnlichen Widerspruch mit einander gekommen waren. Euripides war von Natur ein ernster Geist mit einer entschiednen Neigung über die Natur menschlicher und göttlicher Dinge zu grübeln; gegen den heitern Sophokles, dessen Geist ohne Anstrengung das Leben in seiner Bedeutung auffasst, erschien er als ein mürrischer Sonderling 3). So hatte er sich der Philosophie der Zeit zugewendet und über Dinge, welche die Natur und Welt im Ganzen betreffen, sich in Anaxagoras Ideen vertieft, in Beziehung aber auf die moralische Welt sich offenbar von manchen Gedanken der Sophisten anziehn lassen; jedoch behielt die Gegnerin und Ueberwinderin der Sophistik, Sokrates Philosophie, im Ganzen genommen auch

<sup>2)</sup> Sehr merkwürdig und für uns am meisten auffallend ist die überall hervortretende Achtung der Mantik, aber sie bezieht sich bei ihm durchaus auf kein schlechthin unbegreifliches Errathen zufälliger Ereignisse, sondern auf ein tiefsinniges Mitwissen der von der Gottheit ausgehenden grossen und gerechten Schicksalsordnungen. Im Aias. Philoktet, den Trachinierinnen, der Antigone, beiden Oedipen liegen in den Weissagungen neben einigem geheimnissvollen Apparat tiefe Ideen ausgedrückt. Dem Euripides dagegen ist diese Achtung vor der Mantik sehr fremd. [Vgl. besonders Iphig. in Aulis 956 ff. in Tauris 570 ff. Helena 763.]

<sup>3)</sup> στουφνός und μισόγελως heisst er bei Alexander Aetolus in den von Gellius Att. N. 15. 20. S, angeführten Versen. [Zu vergleichen ist ausserdem Aristophanes in den Fröschen V. 79 u. ff.]

bei ihm die Oberhand. Wir wissen nicht, was einen Kopf von dieser Richtung bewogen, sich der tragischen Poesie zu widmen. was er öffentlich zuerst in einem Alter von 26 Jahren und zwar gerade in dem Jahre that, in welchem Aeschylos starb, Ol. 81, 1. v. Chr. 455 4). Genug, die tragische Poesie war für ihn der Beruf seines Lebens geworden, er hatte keine andre Form als diese, in welche er die Ergebnisse seines Nachdenkens giessen konnte 5). Nun war er aber zu den Gegenständen, welche die tragische Muse einmal erkoren hatte, den mythischen Ueberlieferungen, in einem ganz andern Verhältnisse, als Aeschylos. der darin die erhabenen Fügungen der Gottheit erkannte, und Sophokles, für den sie die tiefsten Aufschlüsse über menschliches Dasein enthielten: er befand sich in einer sonderbaren schiefen Stellung gegen die Objecte seiner Poesie, in der diese eben so viel Widerwärtiges wie Anziehendes für ihn hatten. Er konnte seine philosophischen Ueberzeugungen über das Wesen der Gottheit und ihr Verhältniss zu den Menschen eben so wenig in Einklang bringen mit dem Inhalt der Mythen und eben so wenig den Streit derselben mit Stillschweigen übergehn 6). Daher er in den eignen Fall kommt, mit seinem eignen Stoffe und Gegenstande zu polemisiren, was er auf eine doppelte Weise thut, indem er bald mythische Erzählungen, welche den reinern Vorstellungen von den Göttern widersprechen, als unwahr verwirft, bald zwar die Erzählungen als wahr annimmt, aber Charak-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Nach der Vita Euripidis, die Elmsley aus einem Ambrosianischen Codex herausgegeben und die mit manchen Abweichungen und Vervollständigungen auch aus einem Pariser und einem Wiener Codex bekannt geworden ist. Nach Eratosthenes, der das Alter von 26 Jahren beim ersten Auftreten des Dichters, und von 75 Jahren bei seinem Tode, bezeugt, muss er Ol. 74, 3, v. Chr. 4<sup>52</sup>/s1 geboren worden sein; obgleich die Parische Marmor-Chronik seine Geburt 73, 4 setzt. Dass er gerade zur Zeit der Schlacht von Salamis geboren worden, ist gewiss eine Fabel. [S. die oben Cap. 24, Anm. 1 angeführte Abhandlung von Mendelssohn in Ritschl's Acta.]

<sup>5) [</sup>Ob die zweimalige Erwähnung von Reden des Euripides in der Rhetorik des Aristoteles 2.6 und 3.15 auf den Dichter sich bezieht, ist eine noch unbeantwortete Frage. Ebenso sind die lyrischen, von ihm erwähnten Bruchstücke keineswegs sicher. Vgl. Bergk P. L. p. 590 s.]

<sup>6) [</sup>Vgl. O. Müller. Prolegomena zu einer wissensch. Mythologie S. 380 f. und R. Förster, der Raub und die Rückkehr der Persephone, S. 52.]

tere und Handlungen, die darin als gross und edel aufgefasst wurden, als schlecht und gemein darstellt. So sind es zwei Lieblingsthemata des Euripides, die Helena, welche Homer bei allen Schwächen doch mit eben so viel Würde wie Anmuth zu umkleiden wusste, als eine gemeine Dirne und den Menelaos als einen grossen Narren vorzustellen, der um des schlechten Weibes Willen so viele wackere Männer in Gefahr brachte — und die That des Orestes, die Aeschylos als furchtbar, aber unvermeidlich darzuthun gestrebt hatte, als einen Frevel, zu dem das Delphische Orakel den Sohn Agamemnons getrieben, nachdrücklich zu tadeln und zu verwerfen.

Müsste man nicht annehmen, dass Euripides als aufgeklärter Philosoph, Gefallen daran gefunden den Athenern die Thorheit vieler geglaubten und heilig gehaltenen Ueberlieferungen darzuthun, so müsste man sich wundern, wie er durchaus an den mythischen Gegenständen festhielt und nicht Süjets von eigner Erfindung an ihre Stelle zu setzen suchte, wie es sein Zeitgenoss Agathon (nach Aristoteles Angabe) 7) in dem Stücke: die Blume (arvos) that. Sicher ist, dass dem Euripides die mythologischen Ueberlieferungen nur das Substrat sind, die Grundlage, auf die er, mit grosser Freiheit und Willkür, seine Sittengemälde aufträgt. Er benutzt die Mythen, um Situationen hervorzubringen, in welchen er die Menschen seiner Zeit in geistiger Aufregung und leidenschaftlicher Bewegung zeigen kann. Mit Recht hat Sophokles, nach Aristoteles, die Charaktere seiner Stücke von denen das Euripides so unterschieden, dass er Menschen, wie sie sein sollten, Euripides, wie sie seien, darstellte 8). Denn während Sophokles Personen durchaus einen grossartigen Zuschnitt ihres ganzen Wesens haben und selbst die minder edlen bei ihm durch die Gedanken, auf die sie sich stützen, eine gewisse Rechtfertigung und Veredlung erhalten 9), streift Euri-

<sup>7) [</sup>Poet. C. 9. Ueber den Titel vgl. unten Cap. 26. Anm. 16.]

<sup>8)</sup> Aristoteles Poet. 25.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Wie die Atriden im Aias, Kreon in der Antigone, Odysseus im Philoktet. Eigentliche Bösewichter hat Sophokles nicht; im Euripides sind Polymestor in der Hekabe, Menelaos im Orest, die Achäischen Fürsten in den Troaden wenig davon entfernt. Im Ganzen genommen hat aber überhaupt

pides den seinigen jene idealische Grossheit ab, welche sie als Heroen und Heroinen in Anspruch nahmen, und lässt sie ganz als Personen seiner Zeit, mit allen kleinlichen Leidenschaften und Schwächen derselben, erscheinen 10) - Eigenschaften, die mit der Abgemessenheit und Gravität der Rede und allem dem äusseren Pomp, den der tragische Kothurn mit sich führt, oft einen sonderbaren Kontrast machen. Euripides Personen haben alle die Redelust und Redegewandtheit 11), durch welche sich die damaligen Athener auszeichneten, und die ungestüme Leidenschaftlichkeit, welche früher durch die Sitte gezügelt, jetzt immer unverhohlener hervortrat. Allen ist eine ausnehmende Lust zu räsonniren eigen, daher sie jede Gelegenheit wahrnehmen, ihre Gedanken über göttliche und menschliche Dinge auseinanderzusetzen; dabei werden Gegenstände aus dem gemeinen Leben mit genauem Eingehn auf alle kleinen und alltäglichen Umstände verhandelt 12), wie die Medea sich weitläuftig über das Loos der Weiber im Allgemeinen auslässt, die viel Geld (als Mitgift) darbringen müssen, um sich einen Herrn zu kaufen 13), und wie in der Andromache die Hermione sich darüber verbreitet, dass ein vernünftiger Mann seine Frau nicht von fremden Weibern besuchen lassen müsse, weil sie durch vielerlei böse Reden die Frau verdürben 14). Dem weiblichen Geschlecht muss Euripides ein unermüdliches Studium zugewandt haben; fast alle seine Tragödien sind voll von anschaulichen Schilderungen und feinen Bemerkungen in Bezug auf Leben und Sitten der Weiber:

in der alten Tragödie jede Person bis zu einem gewissen Grade in ihrer Denkweise Recht; das schlechthin Nichtige und Verwerfliche hat gar nicht Platz in der alten Tragödie wie in der neueren. [Vgl. Ed. Müller, Gesch. der Theorie der Kunst B. 1, S. 17 f.]

<sup>10)</sup> So machte Euripides selbst aus Heroen, wie aus dem Bellerophon. so wie aus dem Ixion, Geizhälse. (\*Senec. epist. 115, Eurip. fragm. ed. Wagner p. 219.) Mit gleicher Willkür macht er aus den sieben Helden gegen Theben allerlei ganz interessante, aber doch nicht über das Gewöhnliche erhabene Charaktere des Privatlebens.

<sup>11)</sup> στωμυλία, δεινότης. Vgl. Cap. 20.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>) οἰκεῖα πράγματα, οἶς χρώμεϑ', οἶς ξύνεσμεν, sagt Aristophanes Frösche 959. Vgl. E. Müller a. a. O. Th. 1, S. 257.

<sup>13)</sup> Eurip. Medea 235.

<sup>14)</sup> Androm. 944.

leidenschaftliche Thaten, kühne Unternehmungen, feingesponnene Pläne gehn in der Regel von den Weibern aus, und die Männer spielen dabei oft eine sehr untergeordnete und dienstbare Rolle. Man kann sich denken, wie vielen Anstoss dies Hervorziehen der Frauen aus der häuslichen Beschränkung und Zurückgezogenheit, in welcher sie in Athen lebten, geben musste: aber es heisst dem Euripides Unrecht thun, wenn man ihn, wie Aristophanes pflegt, zu einem Weiberhasser macht; seine Behandlungsweise thut den Frauen wenigstens eben so viel Ehre wie Schmach an. Auch die Kinder bringt Euripides mehr als sein Vorgänger auf die Bühne, ungefähr in derselben Absicht, in welcher man sie bei schweren peinlichen Rechtssachen vor Gericht brachte, um durch ihre Unschuld und Hilflosigkeit zu rühren; er bringt sie in Situationen, bei denen gewiss kein zärtliches Vater- oder Mutterherz unter den Zuschauern ungerührt blieb 15), wenn er sie auch nur selten sprechend oder singend auftreten lässt: was ohne grosse Weitläuftigkeiten nicht möglich war 16).

Eben so gern geht indess Euripides auch auf Staatsangelegenheiten ein, um sein Urtheil über den Werth und Unwerth politischer Zustände geltend zu machen; er tadelt die Herrschaft des grossen Haufens, besonders eines aus Seeleuten

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>) Wie wenn Peleus den kleinen Molossos emporhebt, damit er die Bande seiner gefesselten Mutter löse. Androm. 724. Astyanax in den Troaden von der Andromache im heftigsten Schmerze umarmt 735 f. und dann als Leiche auf einem Schilde hereingebracht wird 1118, der kleine Orest dem Agamemnon schmeicheln muss, um ihn für die Bitten der Iphigenie zu erweichen.

<sup>16)</sup> Solche Scenen finden wir in der Alkestis und Andromache (denn die Knaben der Medea hört man im Innern des Hauses rusen). Eine Chorperson sang dann hinter der Bühne stehend die Rolle, die das Kind agirte, welches παρασκήνιον heisst. aber auch παραχογήρημα, worunter Alles verstanden wird, was der Chor ausser seiner Hauptrolle leistet. \*Anders mit Pollux 4, 110: "ὁπότε μὲν ἀντὶ τετάρτον ὑποκριτοῦ δέοι τινὰ τῶν χορεντῶν εἰπεῖν ἐν ωδῆ, παρασκήνιον καλεῖται τὸ πρᾶγμα· εἰ δὲ τέταρτος ὑποκριτής τι παραφθέγξαιτο, τοῦτο παραχορήγημα (eine über das gewohnte Mass hinausgehende Leistung des Choregen) ἐκαλεῖτο." K. Fr. Hermann de distribut. pers. etc. p. 38—44, 64—66 und mit genauerer Feststellung des Begriffes des παρασκήνιον ("quidquid in alterutro scenae latere recitatur, canitur. agitur") J. Sommerbrodt l. c. p. XXII. LV.

bestehenden, wie sie unter dem Athenischen Volke so zahlreich waren 17); er schilt mit Heftigkeit auf die Volksredner, die das Volk durch ihre ungezügelte Keckheit ins Verderben stürzen 18), aber er zeigt sich auch keineswegs als Freund der damaligen Aristokraten, sondern stellt deren Einbildung auf Reichthum und vornehme Abkunft oft als eine grosse Thorheit dar. Wenn er sein politisches Glaubensbekenntniss am Unumwundensten ausspricht 19): so ist es der Mittelstand, auf dem nach ihm das Heil der Staaten und die Bewahrung der guten Ordnung beruht 26). Besonders liebt Euripides die Landbauer, die mit eignem Handanlegen den Acker bestellen; sie sind nach ihm die wahren Patrioten und Stützen des Staats 21). So kann man überhaupt, da Euripides jedes Verhältniss gern ins Allgemeine zieht und abstract behandelt, aus seinen Stücken Sentenzen und Erörterungen über alle Situationen des Menschenlebens zusammenstellen; und gerade dies, dass es so leicht ist aus ihm sententiöse Stellen zu excerpiren und in Florilegien zu sammeln, hat ihn dem späten Alterthume, das seine Schriftsteller mehr im Einzelnen als im Ganzen, mehr in schönen und witzigen Stellen als in der Anlage ihrer Dichtungen, zu schätzen wusste, vor allen lieb und werth gemacht. Euripides nimmt sich solche Freiheiten mit seinem Dialoge und erlaubt sich ihn nach Belieben so zu dehnen, dass er selbst Platz für eine indirecte poetische Kritik hat, welche er gegen seine Vorgänger, namentlich gegen den Aeschylos, ausübt. Die Elektra und die Phönissen enthalten ausführliche Stellen, die in Athen Jedermann so verstehen

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>) Die ναυτική ἀναρχία kommt Hekabe 611 und wieder Iphig. Aulid. 919 vor.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>) Besonders scheint im Orest 895 jener Demagog von Argos, ein Argiver und kein Argiver, auf den Kleophon zu zielen, der vor dem Ende des Peloponnesischen Krieges mächtig war und ein unächter Bürger, ein Thracier sein sollte.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>) In der merkwürdigen Stelle in den Hiketiden 241:

τρείς γάρ πολιτών μερίδες u. s. w.

τοιῶν δὲ μοιοῶν ἡ ν μέσω σώζει πόλιν, 247.

<sup>21)</sup> Die αὐτονογοί, s. Elektra 386. Orest 911. — Eine besondere Abneigung hat dagegen Euripides gegen die Herolde, die er bei jeder Gelegenheit angreift.

musste, dass in der einen die Erkennungsscene in den Choephoren, in der andern die Beschreibung der Helden, welche Theben belagern, vor der Entscheidung des Kampfes, als unnatürlich verworfen werden 22). Gegen Sophokles lässt sich Euripides nie auf diese Weise aus; obzwar Rival des lebenden Sophokles, erscheint er doch auch in Aristophanes Fröschen immer nur in feindlichem Verhältniss mit Aeschylos, dessen Weise er als roh und ungebildet verachtet, jener noch immer der Liebling der alten biderben Athener vom Stamme der Marathonskämpfer, Euripides der Held der neuen in sophistischen Gesinnungen und rhetorischen Künsten gebildeten Jugend. Sophokles steht über diesem Gegensatze der Parteien, wie in ihm wirklich die alte festgewurzelte Sittlichkeit und die aufgeklärte Denkweise der Zeit ihre Versöhnung feiern; und dass dies die Athener anerkannten und der Anhang des Euripides bei seinem Leben nicht so gross war als man glauben könnte, sieht man daraus, dass er bei einer grossen Anzahl von Stücken (zweiundneunzig im Ganzen) 23) doch lange nicht so viele tragische Siege errang, wie Sophokles 24).

Wir verbinden mit diesen Bemerkungen über Euripides Gedanken-Entwickelung in der Tragödie gleich einige Wahrnehmungen über die Form oder äussere Einrichtung derselben, da sich leicht zeigen lässt, wie genau sie mit der Behandlungsart der Gegenstände zusammenhängt. Euripides hat darin zwei Stücke, die ihm fast allein angehören, die Prologe und den sogenannten Deus ex machina <sup>25</sup>). Die Prologe, in welchen eine Person, eine Gottheit oder ein Heros, in einem Monologe er-

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>) Eurip. Elektra 523. Phönissen 764. Aber nach dem Kampfe findet Euripides diese Schilderung ganz angemessen, s. V. 1120 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>) Von denen 75 als erhalten angegeben wurden, unter denen man jedoch 3 für unächt hielt. [Die näheren Angaben sind bei Dindorf Poetae scenici p. 20 nachzusehen.]

 <sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) Den ersten Sieg gewann Euripides erst im J. 441, Ol. 84, 3. [also
 14 Jahre nach seinem ersten Auftreten. Vgl. oben.]

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>) [Vgl. oben S. 132. Uebrigens bezeichnet Aristoteles Poet. c. 15 als eine λύσις ἐκ μηχανῆς auch das Entfliehen der Medea auf einem mit Drachen bespannten Wagen. Als kunstloses Mittel erwähnen diese Lösung Plato Cratyl. p. 425, d, Antiphanes bei Athenäus 6, p. 222, a, und Cicero de Nat. Deor. 1, 20.]

zählt, wer sie sei, wo die Handlung vorgehe, was bis jetzt geschehn, auf welchem Punkte die Sache sich jetzt befinde, ja wenn der Vorredner ein Gott ist - auch schon, wohin sie geführt werden solle 26) — erscheinen vor jedem unbefangenen Urtheile als ein Zurückgehn von einer vollkommnern Form auf eine schlechtere, da es zwar viel beguemer ist, durch eine solche abgerissene Erzählung, als durch Reden oder Gespräch, die im Zusammenhange des Stücks ihr Motiv haben, die Lage der Sache zu exponiren, aber eben dadurch, dass diese Erzählungen kein Motiv im Drama haben, sondern nur ein Nothbehelf des Dichters sind, die Form des Drama's eine grosse Störung erleidet. Dass Euripides dies auch wohl gefühlt hat, zeigt die Art, wie er in einem der ältesten Stücke, die wir von ihm haben, der Medea, sich bemüht einen Prolog in dieser Form zu rechtfertigen oder wenigstens zu entschuldigen; die Amme der Medea sagt dort. nachdem sie das Schicksal ihrer Herrin, und wie sie es empfindet, erzählt hat, hinterher, sie sei von ihrem Schmerze so hingerissen worden, dass sie die Sehnsucht ergriffen, der Erde und dem Himmel das Unglück ihrer Herrin vorzusagen 27). Aber Euripides konnte bei seiner Richtung diese Prologe nicht wohl entbehren; da ihm Alles darauf ankommt Menschen in leidenschaftlicher Bewegtheit zu zeigen, so muss er die Umstände, welche sie dazu gebracht haben, ins Kurze zusammengefasst dem Zuschauer vorlegen, um sogleich bei der eigentlichen Eröffnung des Stücks die Leidenschaft in ihrer vollen Stärke malen zu können 28); auch sind die Situationen, in welche er seine Per-

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) So im Ion, im Hippolyt, den Bacchen, auch in der Hekabe, wo Polydoros Schatten mit göttlicher Ahnungsgabe versehen erscheint: aber nicht in der Alkestis, wo die ganze Form des Prologs noch nicht so ausgebildet erscheint. In den Troaden geht der Prolog, den Dialog des Poseidon und der Athena eingeschlossen, sogar über die Handlung des Stücks ein Bedeutendes binaus. [Verspottet hat diese Prologe der entschiedenste Gegner des Euripides, Aristophanes in den Fröschen V. 946:

άλλ' ούξιων πρώτιστα μέν μοι τὸ γένος εἶπ' αν εὐθὺς τοῦ δράματος.

und besonders V. 1198 ff.]

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) Eurip. Med. 56 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>) Wie in der Medea, dem Hippolytos u. a. Stücken.

sonen bringt, um ein recht buntes Spiel von Affecten und Leidenschaften daraus entwickeln zu können, mitunter so complicirt, dass es schwer sein würde, sie dem Zuschauer anders als durch umständliche Erzählung deutlich zu machen: zumal wenn sich Euripides, bei seiner Willkür in der Behandlung des Mythus, eine ganz andere Verflechtung der Begebenheiten erlaubt, als den Athenern aus der bisherigen Sage und Poesie bekannt war <sup>29</sup>).

Was aber den Deus ex machina anlangt, so ist dieser für das Ende der Euripideischen Dramen ungefähr dasselbe, was jene Monologe für den Anfang: ein Symptom, dass die dramatische Handlung das Prinzip der natürlichen Entwickelung verloren hat und nicht mehr im Stande ist, aus sich selbst Anfang, Mitte und Schluss in befriedigendem Zusammenhange zu erzeugen. Wenn der Dichter durch den Prolog die Situation kenntlich gemacht hat, aus der ein leidenschaftlicher Affect bei der Hauptperson und ein Kampf mit entgegengesetzten Bestrebungen hervorgeht: so führt er allerlei Verwickelungen herbei, wodurch dieser Kampf immer hitziger, das Spiel der Leidenschaften immer verworrener wird, und kann dabei oft den leidenschaftlichen Handlungen der Personen keine Seite abgewinnen, durch welche ein bestimmtes Ziel, es sei nun entschiedner Sieg der einen Partei, oder Friede und Versöhnung der streitenden Interessen, herbeigeführt würde. Dann erscheint, von einer Maschinerie getragen, eine Gottheit durch die Lüfte. verkündet den Willen des Schicksals und stellt durch ihre Auctorität einen friedlichen und gesetzlichen Zustand her. In der Anwendung dieser Ausgänge ist indess Euripides erst nach und nach immer freier geworden; seine ersten Stücke finden ihren Schluss ohne deus ex machina; dann folgen Dramen, in welchen die Handlung durch die theilnehmenden Personen zu ihrem Ziele gelangt und die Gottheit nur hinzutritt, um jeden Zweifel zu lösen und den Gemüthern eine völlige Beruhigung zu verschaffen; erst gegen Ende seiner Laufbahn hat sich Euripides gestattet, alles Gewicht auf den deus ex machina zu

 $<sup>^{29})</sup>$  Beispiele zu diesen Sätzen können aus dem Orest, der Helena und Elektra genommen werden.

werfen, so dass durch ihn allein ein sonst unauflöslicher Knäul menschlicher Leidenschaften — nicht gelöst, sondern zerhauen wird <sup>30</sup>). Was an innrer geistiger Befriedigung fehlt, sucht der Dichter durch äusserliche, sinnliche Mittel zu ersetzen, indem er die Gottheit auf eine Staunen-, oft selbst im ersten Moment Schrecken-erregende Weise in mächtiger Grösse und von Glanz umleuchtet einführt und damit auch zuweilen andre Erscheinungen überraschender Art, die nicht ohne gewisse optische Künste hervorzubringen waren, zusammenwirken lässt <sup>31</sup>).

Durch die Veränderungen, die sich Euripides mit der Tragödie erlaubte, wird auch die Stellung des Chors wesentlich verrückt. Der Chor erfüllt seine wahre Bestimmung, wenn er zwischen Gegner, welche von verschiedenen Gedanken bewegt werden und in ihrer Art Recht haben oder wenigstens für jetzt zu haben scheinen, vermittelnd, rathend, beruhigend eintritt; die Stasima sind dazu da, durch Hinweisung auf höhere Ideen, welchen sich die streitenden Mächte unterordnen sollen, ein gewisses Gleichgewicht in der Unruhe der Handlung zu erhalten. Diese Bestimmung erfüllt der Chor bei Euripides nur in wenigen Stücken 32); meist ist er wenig zu einer so würdigen Stellung geeignet. Euripides liebt es, den Chor zum Vertrauten und Mitschuldigen der leidenschaftlich aufgeregten Hauptperson zu machen; er vernimmt die verbrecherischen Anschläge derselben und lässt sich durch einen Eid binden sie nicht zu ver-

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup>) Dies gilt ganz vom Orestes. Ausser diesem findet sich der deus ex machina im Hippolytos, Ion, der Iphigeneia Taur., den Schutzfiehenden, der Andromache, Helena, Elektra, den Bacchen.

si) In der Helena sieht man offenbar bei der Anrede der Dioskuren an die entfernte Helena V. 1662, so wie in der Iphigeneia Taur. 1446. das Schiff mit den Flüchtigen auf dem Meere. Im Orest erscheint Helena, V. 1631, im Aether schwebend. Natürlich waren das Bilder, die auf eigne Weise eingerichtet und beleuchtet gewesen sein müssen, um den gewünschten Eindruck zu machen. Dazu diente offenbar das ἡμικύκλιον, von welchem Pollux 4, 131 sagt, dass dadurch ferne Gegenstände, im Meere schwimmende, zu den Göttern erhobne Heroen, dargestellt worden wären.

<sup>32)</sup> Am Meisten wohl in der Medea, wo die Stasima, die sämmtlich ganz oder zum Theil in den feierlichen Rhythmen der Dorischen Tonart gedichtet sind, theils das Recht, welches in Medea's Zorn und Hass gegen Iason liegt, darlegen, theils ihre bis zum Aeussersten gehende Rache mildern sollen.

rathen, so dass er auch bei dem besten Willen die bösen Erfolge zu verhindern, nicht mehr dazu im Stande ist 33). Da er in einem solchen Verhältniss selten im Stande ist, grosse durchgreifende Gedanken auszusprechen, durch welche die leidenschaftlichen Handlungen gezügelt werden könnten: so füllt er die Pausen, in welche seine Gesänge fallen, mehr mit lyrischen Erzählungen früherer Vorgänge aus, die einige Beziehung auf die Handlung des Stücks haben. Wie viele Chorgesänge des Euripides bestehen aus Schilderungen der Griechischen Heeresmacht, die gegen Troja zog, und der schrecklichen Zerstörung Troja's. In den Phönissen, welche den Kampf der feindlichen Brüder zu Theben zum Gegenstande haben, werden alle Schreckens- und Schauder-Geschichten vom Hause des Kadmos in den Chorgesängen erzählt. Beinahe könnte man diese Stasima schon in die Classe jener Chorlieder thun, von denen Aristoteles spricht, die man Embolima nannte, weil sie ohne Beziehung zum Gegenstande des Dramas als ein lyrisches und musikalisches Zwischenspiel ganz wil'kürlich zwischen die Acte eingeschoben wurden, wie man heutzutage diese Pausen mit irgend einer beliebigen Instrumental-Musik ausfüllt. Wir hören, dass diese Embolima von Euripides Zeitgenossen und Freunde, Agathon, zuerst eingeführt wurden 35).

Deswegen verliert indess die Tragödie des Euripides ihren lyrischen Bestandtheil nicht; nur kommt dieser in demselben Masse mehr in die Hände der Schauspieler, als er dem Chore

<sup>33)</sup> So im Hippolytos, V. 714.

<sup>34) [</sup>Poetic. c. 18: Καὶ τὸν χορὸν δὲ ἔνα δεὶ ὑπολαβεῖν τῶν ὑποκριτῶν καὶ μόριον εἶναι τοῦ ὅλον, καὶ συναγωνίζεσθαι μὴ ισπερ Εὐριπίδη ἀλλ' ισπερ Σοφοκλεῖ· τοῖς δὲ λοιποῖς τὰ ἄδόμενα [οὐ] μαλλον τοῦ μύθου ἢ ἄλλης τραγωδίας ἐστίν· διὸ ἐμβόλιμα ἄδουσιν, πρώτου ἄρξαντος ᾿Αγάθωνος τοῦ τοιούτου. καίτοι τί διαφέρει ἢ ἐμβόλιμα ἄδειν ἢ εἰ ἑῆσιν ἐξ ἄλλου εἰς ἄλλο ἀρμόττοι ἢ ἐπεισόδιον ὅλον;]

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup>) Ein lateinischer Kunstrichter von Bedeutung, der Tragiker und Literator Accius, sagt in einem Fragmente bei Nonius p. 178 ed. Mercer: Euripides, qui choros temerius in fabulis. — Bei einem Chorgesange des Euripides, in der Helena V. 1301, haben schon frühere Kritiker gemeint, dass er aus einer andern Tragödie eingefügt sei; und in der That liesse Einiges darin sich besser erklären, wenn das Chorlied ursprünglich zu der Tragödie Protesilaos gehört hätte.

entzogen wird. Ein bedeutender Theil von Euripides Tragödien sind die Gesänge der Bühnenpersonen, besonders die langausgedehnten Arien oder Monodieen, in denen eine Hauptperson ihre Leidenschaft oder Bedrängniss im lebhafteren Ergusse kundthut<sup>36</sup>). Diese Monodieen gehörten zu den brillantesten Partieen der Stücke des Euripides; sein Hauptschauspieler, der mit dem Dichter nahe verbundene Kephisophon, zeigte darin seine ganze Stärke 37). Hier kommt es hauptsächlich auf den lebhaftesten Ausdruck des Affects an, der durch bestimmte äussere Thatsachen hervorgerufen wird; den Schwung des Geistes, der von grossen Gedanken genährt wird, darf man hier nicht erwarten. Bei Euripides insbesondere hat diese Gattung der Lyrik immer mehr an wirklichem gediegenem Inhalt verloren; diese Beschreibungen von Schmerzen, Kummer, Verzweiflung werden zu einem ziemlich leeren Spiel mit Worten und Tönen, denen die sich gleichsam überstürzenden kleinen, rasch ausgestossenen Sätzchen, Fragen und Ausrufungen, häufige Wiederholungen, Zusammenstellungen gleichklingender (assonirender) Worte und andere Kunststücke einen gewissen äussern Reiz geben sollen, der die Mängel des Inhalts nicht ersetzen kann. Es ist ein weichlich tändelnder Ton in diesen Partieen der spätern Stücke, den Aristophanes, Euripides unbarmherziger Gegner, wohl gefühlt und durch treffende Parodieen noch fühlbarer gemacht hat 38).

Die Schlaffheit und Seichtigkeit dieser Lyrik zeigt sich auch in der metrischen Form, die bei manchen Kunststücken, namentlich in der Häufung kurzer Sylben, doch immer regelloser und nachlässiger wird. Besonders sind es die Glykoneischen Systeme, in welchen Euripides etwa von 424 (Ol. 89) an sich gewisse Freiheiten gestattet, durch welche die eigenthümliche Anmuth dieses schönen Versmasses immer mehr in eine üppige Weichlichkeit ausartet <sup>39</sup>).

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>) S. oben C. 22.

<sup>37) [</sup>Vgl. oben S. 72 und Aristophanes Frösche V. 943 ff.]

<sup>38)</sup> S. Aristoph. Frösche 1330 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup>) Auf den Wendepunkt, der um Ol. 89 und 90 in der Behandlung mancher Metra eintrat, hat G. Hermann an verschiedenen Stellen aufmerksam gemacht.

Die Sprache des Euripides kann sich in den dialogischen Partieen nicht sehr bedeutend von der Redeweise unterschieden haben, wie sie damals in der Volksversammlung und vor Gerichten üblich war. Der Komiker nennt den Euripides einen Dichter von Prozessreden<sup>40</sup>); umgekehrt behauptet er, bedürfe man zum öffentlichen Auftreten der Kunst »schmuck-euripidisch« 41) zu reden. Die Bestimmtheit, Leichtigkeit, energische Gewandtheit dieser Sprache machte damals den grössten Eindruck. Aristophanes, dem vorgeworfen wurde, dass er bei aller Opposition gegen den tragischen Dichter doch viel von ihm lerne, gesteht zu, dass er von seiner Redegeläufigkeit Gebrauch mache, aber fügt, sehr beissend, hinzu: er nehme seine Gedanken weniger aus dem täglichen Treiben des Marktes 42). Aristoteles 43) bemerkt, dass Euripides zuerst dadurch eine poetische Illusion hervorgebracht habe, dass er seine Ausdrücke aus dem gewöhnlichen Sprachgebrauch entnommen; seine Zuhörer bedurften keines Sprunges in eine fremde, erhabenere Welt; sie blieben mitten in Athen, unter den Athenischen Rednern und Philosophen. Euripides hat unstreitig zuerst auf der Bühne die Macht dargethan, welche eine strömende, in schönem Satzbau und wohlklingendem Falle den Hörer mit sich fortziehende Rede auf das Publikum hervorbringt; er hat selbst auf den Sophokles dadurch zurückgewirkt. Aber er hat sich unläugbar auch dieser Leichtigkeit der Rede zu sehr überlassen, und seine Personen sind oft eben so geschwätzig wie beredt; der gespannte Leser vermisst oft jene stärkere Nahrung von Gedanken und Gefühlen, welche die ungleich feiner ausgebildete, schwierigere, aber zugleich ausdrucksvollere Sprache des Sophokles gewährt. Auch steigt Euripides so weit in der Wahl der Ausdrücke zum gemeinen Leben herab, dass er selbst Worte von edler Bedeutung in dem spöttischen Sinne nimmt, den ihnen die leichtfertige Rede des Volks

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup>) [Friede V. 534.]

<sup>41)</sup> κομψευριπιδικώς, Ritter 18.

Χοωμαι γὰο αὐτοῦ τοῦ στόματος τῷ στοογγύλω, τοὺς νοῦς δ' ἀγοραίους ἦττον ἢ'κεὶνος ποιῶ.

Fragment bei den Scholien zu Platons Apologie, p. 93, 8. Fr. 397 bei Dindorf. 43) Rhetorik 3, 2, 5.

beigelegt hatte <sup>44</sup>). Endlich muss angeführt werden — wiewohl die nähere Begründung davon der Geschichte der Sprache vorbehalten bleiben muss <sup>45</sup>) — und dass sich bei Euripides schon Spuren eines abnehmenden Gefühls für die Gesetze der Sprache finden <sup>46</sup>); er braucht in lyrischen Stellen Wortformen, im Dialoge Compositionen, welche gegen die tiefbegründete Analogie der Griechischen Sprache verstossen: — wohl der erste unter allen Griechischen Schriftstellern, bei dem ein solcher Tadel laut werden darf.

Wir haben in diesen Betrachtungen über die gesammte Poesie des Euripides schon öfter auf den Unterschied hingewiesen, der zwischen den älteren und den späteren Stücken des Dichters stattfindet; wir werden uns bei den folgenden Bemerkungen über einzelne unter diesen Dramen bemühen, diesen Unterschied noch deutlicher zu machen und bestimmter zu fassen.

Das erste Stück, der Zeitfolge nach, welches von Euripides erhalten ist, ist zufällig nicht geeignet, uns vom Stile der Euripideischen Tragödie in damaliger Zeit eine ganz treffende Vorstellung zu geben. Dieselbe Urkunde <sup>47</sup>), welche uns das Jahr, in dem die Alkestis aufgeführt worden, 438 v. Chr. (Ol. 85, 2), bekannt gemacht hat, berichtet zugleich, dass dies Drama das letzte von vier Stücken gewesen, also einer Trilogie von Tragödien statt eines Drama Satyrikon angefügt worden ist. Diese eine Notiz stellt uns zuerst auf den rechten Standpunkt und befreit uns von einer Menge von Schwierigkeiten bei der Beurtheilung des Stückes. Wir dürfen es uns nun ganz aufrichtig

<sup>44)</sup> So ist σεμνός bei ihm vornehm im schlechten Sinne, hoffährtig (Medea 219, vgl. Elmsley Hippolyt 93. 1056); παλαιότης heisst Einfalt Helena 1056.

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup>) [Eine solche zu schreiben lag in der Absicht von O. Müller. Vgl. die biographischen Erinnerungen von E. Müller Bd. 1, S. LVI der klein. Schriften].

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup>) [Einzelne hierauf bezügliche Bemerkungen s. bei Bernhardy, wissensch. Syntax der gr. Sprache S. 13 f.]

<sup>47)</sup> Eine Didaskalie der Alkestis e cod. Vaticano, von Dindorf in der Oxforder Ausgabe von 1834 bekannt gemacht. [Zu vergleichen ist das Argument des Orestes, in dem es ähnlich heisst: τὸ δὲ δρᾶμα κωμικωτέραν ἔχει τὴν καταστροφήν und A. Trendelenburg, grammat. de arte tragic. iudic. reliquiae p. 25, 27, 37 ss. 60, 101 und O. Müller kl. Schriften B. 1, S. 239.]

gestehn, dass das Stück mit seinen Sonderbarkeiten, seinem Helden Admet, der die Gattin für sich sterben lässt und dem Vater vorwirft, nicht Gleiches für ihn gethan zu haben, mit dem Zecher Herakles, der in dem Trauerhause unter einem sehr ummusikalischen Gebrülle schmaust und zecht 18), und mit der Schlussscene, in der Admet sich als betrübter Wittwer lange sträubt, die dem Tode abgekämpfte Alkestis, die ihm als eine Fremde zugestellt wird, aufzunehmen, mehr den neuen Namen einer Tragi-Komödie, als den einer eigentlichen Tragödie verdient. Keine Entschuldigung, die von der derben Natürlichkeit der antiken Poesie hergenommen ist, vermag das Komische dieser Situationen hinwegzuwischen. Dazu die Kürze des Drama's im Verhältniss zu den übrigen Stücken des Dichters und die einfache Anlage, welche nur zwei Schauspieler verlangt 49): Alles überzeugt, dass dies Stück von der Reihe der eigentlichen Tragödien des Euripides entfernt zu halten ist. Dagegen erfüllt es, so wie es ist, die Bestimmung einer Reihe von wirklichen Tragödien einen erheiternden Schluss zu geben, bei dem das Gemüth von der starren Spannung der tragischen Empfindungen wieder herabgestimmt werden soll, in vollkommenem Masse.

Dagegen ist die Medea, im J. 431, Ol. 87, 1, aufgeführt, unstreitig ein Musterdrama des Euripides, ein höchst grossartiges und ergreifendes Gemälde menschlicher Leidenschaft. Euripides wagt es in diesem Stücke — was ohne Zweifel damals ein neues Wagniss war — das in seiner Liebe gekränkte, verstossne Weib in seiner Furchtbarkeit zu zeichnen; er hat dies in dem Charakter der Medea mit solcher Wärme gethan, dass unser Gefühl ganz auf Seite der zürnenden Gattin ist und wir ihren listigen Plan durch Verstellung Zeit und Gelegenheit zu gewinnen, um Alles zu vernichten, was dem treulosen Jason lieb ist, mit theil-

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup>) [Der daraus entstehende ungünstige Eindruck wird jedoch bedeutend dadurch gemildert, dass Herakles den Tod der Gattin seines Gastfreundes nicht kennt und dass sein Entschluss dieselbe dem Hades zu entreissen gerade durch diese vorhergegangene Unziemlichkeit motivirt wird. Vgl. V. 826 ff.]

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup>) Denn die wiedergekehrte, der Unterwelt entrissene Alkestis wurde als stumme Person von einem Statisten dargestellt. Die Rolle des Eumelos ist ein sogenanntes Parachoregema; s. oben S. 147, Anm. 2.

nehmend-gespannter Erwartung verfolgen und selbst den Mord der Kinder als eine unter diesen Verhältnissen nothwendige That begreifen, wenn wir dieser Entwickelung auch mit Grauen entgegensehn. Dass Medea gegen ihren Gatten und diejenigen, welche ihr seine Liebe entrissen haben, aufgebracht ist, darin liegt freilich noch nichts Grosses: aber die unbezwingliche Stärke dieser Empfindung und die Entschlossenheit, mit der sie ihr Alles und Jedes unterwirft und gegen ihr eignes Herz wüthet. machen sie zu etwas Grossem und wahrhaft Tragischem. Die Scene, welche den Seelenkampf der Medea darstellt zwischen ihren Racheplänen und der Liebe zu ihren Kindern, wird immer eine der rührendsten und ergreifendsten bleiben, welche auf dem Theater vorgestellt worden sind. Von diesem Stücke gilt vollkommen das Urtheil des Aristoteles, dass Euripides, wenn er auch nicht Alles aufs Beste einrichte, doch der am Meisten tragische unter den Dichtern sei 50). Euripides soll ein Stück eines älteren oder gleichzeitigen Tragikers, Neophron von Sikyon<sup>5</sup>1), seiner Medea zum Grunde gelegt und umgearbeitet haben: auf jeden Fall war indess diese Umarbeitung so gut wie eine neue Arbeit. Es ist sehr glaublich, wie erzählt wird, dass Euripides zuerst die Medea als Mörderin ihrer Kinder darstellte, indem die Korinthische Sage die Tödtung derselben den Korinthiern zuschrieb - nur sicherlich nicht deswegen, weil ihn die Korinthier bestochen hätten, den Frevel von ihnen abzuwenden, sondern weil nur auf diese Weise die Fabel ihre volle tragische Bedeutung erhielt.

Der bekränzte Hippolytos<sup>52</sup>), im J. 428, Ol. 87, 4, aufgeführt, hat viel Verwandtschaft mit der Medea, aber steht doch weit dagegen zurück in Einheit des Plans und harmonischer Wirkung. Die unbezwingliche Liebe der Phädra zu ihrem Stiefsohne, welche sich verschmäht in das Verlangen verwandelt,

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup>) Poetik C. 13.

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup>) [Vgl. u. Cap. 26. S. 181. Anm. 1.]

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup>) Verschieden von einem ältern, dem verhüllten (\*dem sich verhüllenden καλυπτόμενος, vgl. Eurip, fragm. ed. Wagner, p. 220, 221 und Welcker, die gr. Tragödien S. 739), der in dem bekränzten in einer umgearbeiteten und wesentlich verbesserten Gestalt erschien.

ihn mit in ihren Untergang hincinzuziehn, ist eine Leidenschaft von ähnlicher Natur, wie die der Medea. Diese liebenden und in ihrer Liebe furchtbaren Weiber waren auf der Attischen Bühne eine neue Erscheinung und gaben manchem Vorkämpfer der alten Sitten ein Aergerniss; wenigstens nimmt Aristophanes öfter die Miene an, als glaube er, dass die Athenischen Frauen durch solche Theater-Vorstellungen in ihren Sitten verderbt worden seien. Doch ist die Leidenschaft der Phädra nicht so das Hauptthema der ganzen Tragödie, wie die der Medea; die erste Hauptperson bleibt der reine, jungfräuliche Jüngling Hippolytos, der Genoss und Freund der keuschen Artemis, den Euripides zugleich aus iener Sucht, die Sitten der Gegenwart der Vorzeit anzudichten zu einem Anhänger der ascetischen Lehre der Orphiker gemacht hat 53); der Untergang dieses Jünglings durch den Zorn der von ihm verachteten Aphrodite ist der Inhalt des Ganzen, die eigentliche Handlung des Stückes, und die Liebe der Phädra ist für diese Handlung nur ein Hebel, welchen die dem Hippolytos feindliche Göttin in Bewegung setzt. Es ist nicht zu läugnen, dass diese Anlage, der die Annahme eines eigensüchtigen und grausamen Hasses einer Gottheit zum Grunde liegt, keineswegs befriedigen kann, so grosse Schönheiten das Stück auch, namentlich in der Darstellung der Leidenschaft der Phädra, entwickelt.

Auch die Hekabe, wiewohl schon etwas jünger <sup>54</sup>), reiht sich dieser Classe von Tragödien an, in welchen ein leidenschaftlicher Affect, ein Pathos im Griechischen Sinne des Worts, in seiner Energie und Macht gefeiert wird. Das Stück hat vielfachen Tadel erfahren, weil ihm die Einheit der Handlung fehle, die allerdings für die Tragödie ungleich wichtiger ist als die Einheit der Zeit und des Orts. Aber doch eigentlich mit Unrecht. Es ist nur nöthig, dass man die Hauptperson, die Hekabe, durch das ganze Stück im Mittelpunkte festhalte

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup>) Vgl. Cap. 16. [V. 953 mit der Anmerkung von Valkenaer.]

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup>) Aristophanes verspottet das Stück in den Wolken, V. [718] 1157, — also 423, Ol. 89, 1. Die Stelle V. 649 scheint auf die Spartanischen Unglücksfälle vor Pylos (425) zu deuten. [Eine Beziehung auf die Delische Feierlichkeit, die sich V. 455 ff. findet, weist auf Ol. 88, 4. Vgl. Thucydides 3, 104.]

und Alles, was sich ereignet, auf sie beziehe, um in die scheinbar disparate Handlung übereinstimmende Folge zu bringen 55). Hekabe, die vom Schicksale tief gebeugte Herrscherin und Mutter, erfährt gleich im Beginne des Stücks neues Leid, indem ihr das Verlangen der Achäer verkündet wird ihre Tochter Polyxena auf dem Grabhügel des Achill zu opfern. Die Tochter ist von ihrer mütterlichen Brust gerissen, und nur die freie Hingebung und schöne Entschlossenheit, womit die Jungfrau den Tod besteht, bringt einige Milderung in den Schmerz, den wir mit der Mutter fühlen — da bringt dieselbe Dienerin, welche Meerwasser zum Leichenbad der Polyxena holen sollte, den von den Wellen angespülten Leichnam des Polydor, welcher die einzige Hoffnung ihres Alters war. Nun liegt der Umschwung, die Peripetie, des Stücks darin, dass die in den Abgrund des Unglücks gestürzte Hekabe 'sich jetzt nicht mehr unfruchtbaren Klagen überlässt, - sie klagt jetzt viel weniger, als vor diesem letzten, höchsten Schmerze - sondern sie - die Gefangene, die jeder Stütze beraubte, alte und schwache Frau -in ihrem kräftigen, hell um sich blickenden Geiste — denn Hekabe ist dem Euripides immer eine Frau von ungewöhnlicher Kühnheit und Freiheit des Geistes 56) - Mittel findet sich an ihrem treulosen, grausamen Feinde, dem Thraker Polymestor, furchtbar zu rächen. Sie weiss mit grosser weiblicher Schlauheit und kluger Benutzung der Schwächen so wie der guten Seiten des Agamemnon nicht bloss den Barbaren in das ihm bereitete Verderben zu locken, sondern ihre That auch vor der richterlichen Entscheidung des Griechischen Heerführers als eine rechtmässige ehrenvoll durchzusetzen.

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup>)\* Vgl. Sommer de Eurip. Hecuba, comment. III, p. 5 u. d. flg. Rudol-stadt 1840.

 $<sup>^{56}</sup>$ ) Auch etwas von einem weiblichen starken Geiste. Sie sagt in der Hekabe V. 794, dass Gesetze und Herkommen  $(v \acute{o} \mu o s)$  über die Götter herrschten; denn »nach dem Herkommen glauben wir an Götter.« In den Troaden V. 893 betet sie zum Zeus, wer er auch sein möge, in seiner Unerforschlichkeit, die Nothwendigkeit der Natur, oder der Geist der Menschen; und mit Recht sagt Menelaos darauf, dass sie das Gebet zu den Göttern »geneuert« habe.

Es scheint, dass Euripides in den Stoffen, die seiner Poesie am Meisten zusagten, sich ziemlich bald erschöpft hat: keins seiner späteren Stücke schildert eine Leidenschaft von solcher Energie und siegreichen Macht, wie die Eifersucht der Medea oder die Rachsucht der Hekabe. Auch mag wohl die ganze Gattung nicht so ergiebig gewesen sein, als die Weise, wie Sophokles die Mythen zur Darstellung von Charakteren und sittlichen Richtungen zu verwenden weiss. Euripides sucht das Interesse, welches er nicht mehr durch grosse Leidenschaften anzuregen vermochte, durch einen grösseren Reichthum von Vorgängen auf der Bühne und grössere Verwickelungen der Handlung zu ersetzen. Er bietet überraschende Ereignisse auf, um die Aufmerksamkeit zu spannen; das Spiel unerwartet sich durchkreuzender Zufälle muss ihm die gesetzmässige Entwickelung eines grossen Schicksals vertreten. Auch sind die Stücke dieser Periode besonders reich an Beziehungen auf die Zeitereignisse und die Stellung der Parteien, die sich unter den Griechischen Staaten bildeten, und vielfach berechnet der patriotischen Eitelkeit der Athener zu schmeicheln: wobei man aber dem Dichter anmerkt, dass er nicht mehr, wie Aeschylos, die mythischen Ereignisse in einer wirklichen Verbindung mit den historischen denkt und den Mythus wie eine Grundlage und Weissagung der Schicksale der Gegenwart auffasst, sondern nur die Gelegenheit begierig ergreift, den Athenern durch Verherrlichung ihrer Nationalhelden und Schmähung der Heroen ihrer Feinde zu gefallen <sup>57</sup>).

Die Herakliden können unmöglich befriedigen, wenn man diese politischen Absichten nicht berücksichtigt. Wie die Herakliden als arme und bedrängte Flüchtlinge in Athen Schutz finden und durch die Tapferkeit ihrer so wie der Athenischen Helden den Sieg über ihren Verfolger Eurystheus davontragen, wird mit grosser Umständlichkeit und Genauigkeit, wie eine pragmatische Geschichte, entwickelt, aber erweckt wenig tragisches Interesse. Die Episode, in welcher Makaria sich mit überraschendem Muthe freiwillig zum Opfertode darbietet, ist

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup>) [Vgl. das Lob bei Lykurg in der Rede gegen Leokrates p. 201.]

darauf berechnet, die Mattheit des Drama's etwas zu heben; nur muss man gestehn, dass Euripides die rührende Vorstellung einer edlen, liebenswürdigen Jungfrau, die sich von freien Stücken oder doch mit eignem Entschlusse dem Opfertode hingibt, etwas zu sehr abnutzt 58). Aber offenbar liegt in diesem Stücke alles Gewicht auf den politischen Anspielungen. Athens Edelmuth gegen die Herakliden wird gefeiert, um deren Nachkommen, die Dorier des Peloponnes, welche Athen so sehr befehden, als undankbar erscheinen zu lassen, und das Orakel, welches Eurystheus am Ende verkündet, dass sein Leichnam eine Schutzwehr dem Lande Attika sein solle gegen die Nachkommen der Herakliden, wenn sie Athen mit Krieg überzögen. soll offenbar bei dem minder aufgeklärten Theile des Publikums das Vertrauen für diesen Kampf stärken. Wahrscheinlich ist das Drama in der Zeit aufgeführt worden, als die Argiver an der Spitze einer Peloponnesischen Conföderation standen und es den Schein gewinnen wollte, als würden sie mit den Spartanern und Böotern gegen Athen ziehn, um das Jahr 421, Olymp. 89, 3 59).

Viel Verwandtschaft mit den Herakliden haben die Hiketiden. Auch hier eine grosse Staats-Action, welche mit pragmatischer Vollständigkeit und mit vielem Gepränge patriotischer Reden und Erzählungen vorgetragen wird. Das Ganze dreht sich um die Bestattung der vor Theben gefallenen Argivischen Helden, welche die Thebaner verweigern, aber Theseus durchsetzt. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Euripides dabei den Streit der Athener mit den Böotern nach der Schlacht von Delion im Auge hatte, wo diese ebenfalls die Todten nicht zur Bestattung herausgeben wollten, v. Chr. 424 (Ol. 89, 2) 60). Der Bund, den Euripides am Ende des Stücks den Argivischen Herrscher für alle seine Nachkommen mit Athen schliessen lässt, bezieht sich unstreitig auf das Bündniss, welches Argos

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup>) Polyxena, Makaria, Iphigeneia in Aulis.

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup>)\* Vgl. jedoch de tempore, quo Heraclidas composuisse Euripides videatur, scr. Firnhaber. Wiesbaden 1846. P. 18 u. d. flg. [Mit einem Nachtrag im Philol. B. 1, S. 443.]

<sup>60) [</sup>Thucyd. 4, 98 ff.]

wirklich in dieser Zeit, v. Chr. 421, Ol. 89, 4, mit Athen eingegangen war 61). Das Stück hat indess andere eigenthümliche Schönheiten, besonders in den Gesängen des Chors, der aus den Müttern der sieben Helden und ihren Dienerinnen zusammengesetzt ist, zu denen später noch sieben Knaben, die Söhne der gebliebenen, hinzutreten. Das Local, welches im Heiligthume der Eleusinischen Demeter genommen ist, deren Altar die sieben Mütter als Schutzflehende umgeben, gibt dem Ganzen einen imposanten Hintergrund; die Verbrennung der Leichen. die man auf der Bühne erblickt, die Urnen mit den Todtengebeinen, welche die sieben Knaben bringen, sind Scenen von einer grossen Wirkung fürs Auge, und der Sprung der Euadne, die sich in schwärmerischer Ekstase freiwillig in den Scheiterhaufen ihres Gemahls Kapaneus stürzt, musste auf das Publikum mit aller Gewalt der Ueberraschung und des Schreckens wirken 62). Man sieht, dass Euripides in diesem Stücke Alles aufbietet, was die Tragödie zu einer sinnlich glänzenden und effektvollen Darstellung machen konnte.

Der Ion des Euripides ist ein Stück von grossen Schönheiten, aber ganz in derselben Art mangelhaft, wie die eben beschriebnen <sup>63</sup>). Kein grossartiger Charakter, keine mächtige Leidenschaft durchherrscht das Gedicht; das Treiben der Personen geht ganz aus dem hervor, was sie für ihren Nutzen halten; alles Interesse liegt in der sehr sinnreich angelegten Handlung, die in ihrer Verflechtung eben so die Erwartung spannt und überraschend täuscht, wie sie in ihrem Ausgange den patriotischen Wünschen der Athener schmeichelte. Apollon hat den Ion, welchen er mit der Tochter des Erechtheus Kreusa erzeugt, gern zur Herrschaft von Athen befördern wollen, ohne sich selbst zur Vaterschaft zu bekennen, und deswegen durch ein zweideutiges Orakel den Gemahl der Kreusa, Xuthus, dazu gebracht zu glauben, dass Ion sein vor der Ehe erzeugter Sohn

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup>) [Thucyd. 5, 47. Das Jahr des Bündnisses ist 420.]

<sup>62) [</sup>Vgl. Schönborn, die Skene der Hellenen S. 187 ff.]

<sup>&</sup>lt;sup>63</sup>) [Ausführlicher hat O. Müller diese Tragödie besprochen in seiner Recension der Ausgabe von G. Hermann. Leipz. 1827, kl. Schriften B. 1, S. 261 ff.]

sei. Aber die Leidenschaftlichkeit der Kreusa hindert das Gelingen des Plans; sie will den Bastard ihres Mannes, den Eindringling in das alte Reich der Erechthiden, mit Gift umbringen. und Ion, den die Götter beschützen und davor bewahren, ist im Begriffe, den Mordversuch blutig an der Urheberin zu rächen; da erscheint die Pflegerin der Kindheit des Ion mit den Erkennungszeichen seiner Herkunft, und Ion umarmt bald seine Feindin als seine geliebte Mutter. Der ehrliche Xuthus aber, den Götter und Menschen bei seinem Irrthume lassen, führt den fremden Sprössling in gutem Glauben als Sohn und Erben in sein Haus und Reich. Man sieht wohl, dass hier Alles darauf abzielt den Stolz der Athener, ihre Autochthonie, die reine Abkunft von ihren alten erdgebornen Patriarchen und Landeskönigen, ungetrübt und ungeschmälert zu erhalten; der Stammvater der Ionier, die in Attika herrschten, sollte kein Sohn eines fremden Einwanderers, eines Achäischen Kriegeshäuptlings, wie Xuthus gedacht wurde, gewesen sein, sondern dem reinen, urattischen Stamme der Erechthiden angehören.

Der rasende Herakles enthält sehr bestimmte Hindeutungen darauf, dass ihn der Dichter in den Jahren verfasst, als er die Unbequemlichkeiten des Greisenalters zu fühlen begann, was leicht von 422 v. Chr., Ol. 89, 3, der Fall sein mochte <sup>64</sup>). Auch dies Stück ist auf überraschende Effekte angelegt und enthält Scenen, wie die Erscheinung der Lyssa und die Darstellung des gebundenen, vom Wahnsinn erwachenden Herakles durch ein Ekkyklema, welche auf der Bühne von grösster Wirkung gewesen sein müssen <sup>65</sup>). Aber es fehlt ihm ganz und gar die innere Befriedigung, die allein ein das ganze Drama beherrschender Gedanke zu gewähren vermag. Es wird sich schwerlich ein Grund angeben lassen, warum der Dichter die beiden ganz verschiednen Handlungen — die Befreiung der Kinder des Herakles von der Verfolgung des blutdürstigen Lykos und ihre Ermordung durch den wahnsinnigen Vater — in einem

<sup>64)</sup> In dem Chorgesange, V. 639 ff. ἀ νεότας μοι φίλον -- besonders in den Worten: ἔτι τοι γέφων ἀοιδὸς κελαδεῖ μναμοσύναν. Vgl. damit das 15te Fragm. des Kresphontes, bei Matthiā (\*das 9te bei Wagner).

<sup>65) [</sup>Vgl. O. Müllers kl. Schriften B. 1, S. 536.]

Stücke verbunden, als die Absicht des Euripides den Zuhörer durch das ganz Unerwartete und das Umspringen in das Gegentheil des Vorausgesehnen zu überraschen. Man glaubt alle Leiden für Herakles und sein Geschlecht überstanden, als auf Einmal die Göttin des Wahnsinns erscheint, um neues, schlimmeres Unheil zu stiften und den Kindern eben durch den Verderben zu bereiten, der sie eben erst vom Untergange gerettet — ohne allen ersichtlichen Grund, als weil Hera den Helden, der die ihm bis jetzt aufgelegten Arbeiten glücklich bestanden, nicht ruhen lassen will.

Die beiden letzten Stücke haben wir ohne bestimmte äussere Gründe, nur nach der innern Verwandtschaft, an diese Stelle gebracht. Deutlicher zeigen andere Stücke, deren Zeit sich bestimmt ermitteln lässt, welche Gestalt die Tragödie des Euripides von 420 (Olymp. 90) an erhielt. Sie bemüht sich immer mehr das unruhige und verworrene Treiben menschlicher Leidenschaften darzustellen, in welchem mit überraschendem Wechsel bald der Eine, bald der Andre die Oberhand hat, die Pläne des Bösen misslingen, aber auch der Gerechte Trübsal und Noth leiden muss — ohne dass ein tiefer liegender Grund ersichtlich ist, auf welchem alle diese bunten Geschicke der Einzelnen beruhen.

Dies gilt ganz von der Andromache, in welcher zuerst die unglückliche Gemahlin des Hektor, die jetzt eine Sklavin des Neoptolemos ist, von dessen Gemahlin, der eifersüchtigen und grausamen Hermione, und deren Vater, dem Spartaner Menelaos, aufs Härteste bedrängt, dann durch Peleus Auftreten Andromache befreit, Menelaos zum Abzuge genöthigt und Hermione in verzweifelnde Angst gesetzt wird; darauf erscheint Orestes, nimmt die Hermione mit sich fort, die ihm früher verlobt worden, und sinnt auf böse Anschläge gegen ihren Gemahl Neoptolemos; bald kommt auch die Nachricht, wie Neoptolemos in Delphi durch Orestes Ränke seinen Tod gefunden, und Thetis, die als deus ex machina auftritt, vermag nur aus dem Zukünftigen, nicht aus dem Geschehenen, eine Tröstung und Beruhigung herzuleiten, indem sie dem Geschlecht der Andromache die Herrschaft in Molossien, dem Peleus aber ewiges und unvergängliches Leben unter den Seegottheiten verkündet. Wenn

hier überhaupt nach einem durchgehenden Thema zu suchen ist, so ist es das Unheil, das eine böse Frau auf vielerlei Weise direct und indirect im Hause stiften kann. Dabei spielen wieder die politischen Verhältnisse eine grosse Rolle. Die Schlechtgesinnten sind in diesem Drama durchaus Peloponnesier, insbesondere Spartaner; und Euripides ergreift mit unverkennbarer Lust diese Gelegenheit alles Böse herauszusagen, was er gegen die harten und verschlagnen Männer und die zügellosen Weiber von Sparta auf dem Herzen hat. Die Vorwürfe, welche er den Spartanern wegen der Unzuverlässigkeit und Zweideutigkeit ihres Benehmens macht <sup>66</sup>), scheinen sich besonders auf die Verhandlungen des Jahres 420 (Ol. 89, 4) <sup>67</sup>) zu beziehn; wonach das Stück im Laufe der 90sten Olympiade aufgeführt zu sein scheint <sup>68</sup>).

Die Troaden, von denen wir bestimmt wissen, dass sie im J. 415 (Ol. 91, 1) aufgeführt worden sind <sup>69</sup>), müssen uns, wie sie sind, unter allen erhaltenen Stücken des Euripides als das regelloseste erscheinen. Sie sind nichts als ein Gemälde der Schrecknisse, die über eine eroberte Stadt einbrechen, der Greuel, welche übermüthige Sieger ausüben: wobei aber immer

 $<sup>^{66})</sup>$  S. V. 445 ff., be sonders λέγοντες ἄλλα μὲν γλώσση, φορνοῦντες δ' ἄλλα.

<sup>&</sup>lt;sup>67</sup>) Wo Alkibiades die Spartanischen Gesandten durch seine Intriguen dahin vermocht hatte, Anderes dem Volke vorzutragen, als sie sollten und wollten — ein Betrug, den damals Niemand durchschaute, Thucyd. 5, 45.

<sup>68) [</sup>Beachtenswerth ist die Notiz des Scholiasten zu V. 445, t. 4, p. 165, 10 bei Dindorf: είλικρινῶς δὲ τοὺς τοῦ δράματος χρόνους οὖα ἔστι λαβεῖν οὖ δεδίδακται γὰρ 'Αθ ήνησιν ὁ δὲ Καλλίμαχος ἐπιγραφῆναί φησι τῇ τραγφδία Δημοπράτην. In Bezug auf die Zeit heisst es: φαίνεται δὲ γεγραμμένον τὸ δρᾶμα ἐν ἀρχῆ τοῦ Πελοποννησιακοῦ πολέμου. Demnach scheint die Tragödie nicht in den Didaskalien erwähnt gewesen zu sein, wenigstens nicht unter Euripides Namen. Dindorf Poetae scenici praef. p. 19 vermuthet, sie sei am Hofe des Königs Archelaos von Makedonien zur Aufführung gelangt.]

<sup>69)</sup> Mit zwei andern Stücken, dem Alexandros und Palamedes, welche ebenfalls aus dem Trojanischen Kriege genommen sind, auch einander in chronologischer Ordnung folgen (denn Alexandros bezog sich auf Paris Wiederfindung vor dem Trojanischen Kriege und Palamedes auf die früheren Zeiten des Krieges selbst), ohne doch eine Trilogie im Sinne des Aeschylos zu bilden. [Die Zeitbestimmung verdanken wir Aelian verm. Gesch. 2, 8, der ausserdem als Satyrdrama Sisyphos nennt.]

Vieles darauf hindeutet, dass die Sieger doch noch unglücklicher seien als die Besiegten. Die Vertheilung der Troischen Frauen unter die Achäer, die prophetische Jungfrau Kassandra zur Buhle des Agamemnon erkoren, dessen Untergang sie vorausweiss, Polyxena dem Opfertode auf dem Grabe Achills geweiht, Astyanax von der Mutter gerissen, um von den Zinnen der Mauern herabgeworfen zu werden, dann der sonderbare Streit der Hekabe und Helena vor Menelaos, der sich zwar stellt, als wolle er die Anstifterin alles Uebels zur strengen Rechenschaft ziehn, aber offenbar im Herzen anderes Sinnes ist und dies verführerische Weib nach seiner Heimat nehmen will, am Schlusse endlich das Schauspiel der brennenden Stadt - sind nichts als einzelne bedeutungsvolle Bilder, die nach einander aufgeröllt und der nachdenkenden Betrachtung hingestellt werden. Das Merkwürdigste aber ist, dass in diesem Stücke der Prolog über das Drama selbst bedeutend hinausgeht und den eigentlichen Schluss des Ganzen enthält, indem darin die Götter, Athena und Poseidon, mit einander ausmachen, die Griechen auf ihrer Rückkehr nach der Heimat durch ein Ungewitter für alle ihre Frevelthaten büssen zu lassen. Die Erfüllung dieser Abrede muss man sich in der That am Schlusse des Drama's hinzudenken, um einen nach der Intention des Dichters befriedigenden Ausgang zu gewinnen. Fast fühlt man sich gedrungen zu vermuthen - und eine Stelle des Aristoteles gibt einer solchen Vermuthung einigen Halt 70) — dass der Epilog des Stückes verloren gegangen sei, in welchem eine Gottheit, Poseidon oder Athena, als deus ex machina auftrat und den Unter-

<sup>70)</sup> Aristot. Poet. c. 15: φανεφὸν ὅτι καὶ τὰς λύσεις τῶν μύθων ἐξ αὐτοῦ δεῖ τοῦ μύθον συμβαίνειν, καὶ μή, ὥσπεφ ἐν τῆ Μηδεία, ἀπὸ μηχανῆς, καὶ ἐν τῆ Ἰλιάδι τὰ πεφὶ τὸν ἀπόπλουν. An die epische Ilias ist doch nicht zu denken, und welche Trilogie des Euripides konnte Ilias heissen, als die in der vorigen Anm. angegebene? [Die hier geäusserte Vermuthung ist ebenso unwahrscheinlich, als die von Welcker im rhein. Museum B. 1837, S. 492 aufgestellte, wonach unter Ilias an dieser Stelle eine Tragödie zu verstehen wäre. Aus einer Aufzeichnung des Porphyrius in den Schölien zur Ilias 2, V. 155 ff. geht deutlich hervor, dass Aristoteles an der betreffenden Stelle von dem Dazwischentreten der Hera und Athene sprechen wollte und dasselbe als eine Lösung ἀπὸ μηχανῆς bezeichnete.]

gang der Flotte als gegenwärtig vorgehend beschrieb; auch konnte eine optische Fernsicht, wie wir sie in mehreren Stücken nachgewiesen haben, das wüthende Meer und die scheiternde Flotte zeigen und dem brennenden Troja ein anderes Bild gegenüberstellen, in welchem erst die in dem Drama entwickelten Gedanken ihren Abschluss und die angeregten sittlichen Forderungen ihre Genugthuung erhielten.

Zunächst lassen wir die Elektra folgen, die offenbar in die Zeit der Sicilischen Expedition gesetzt werden muss 71). In diesem Stücke geht Euripides unter allen seinen Dramen am Weitesten in dem Bestreben grosse mythische Thaten ganz in den Kreis des täglichen gemeinen Lebens herabzuziehen. Er bedient sich einer allerdings nicht unwahrscheinlichen Erfindung - dass Aegisth die Elektra an einen schlichten Landmann verheirathet habe, damit ihre Kinder ihm nicht einmal durch Macht und Einfluss Gefahr bringen könnten - um eine Reihe Scenen einer beschränkten, dürftigen Häuslichkeit hervorzuspinnen. Die Königstochter arbeitet sich im häuslichen Geschäfte ab, freilich nicht so sehr aus Noth, als aus Trotz, um zu zeigen, wie übel ihre Mutter mit ihr umgegangen sei; sie macht die sparsame Hausfrau, die ihren Mann ausschilt, dass er zu vornehme Gäste in ihre Hütte geladen habe; nun soll er wenigstens ausgehn, um von einem alten Freunde Essen herbeizuholen; aus dem väterlichen Hause sei ja doch Nichts zu erhalten - und Vieles in diesem Tone. Die Tödtung des Aegisth und der Klytämnestra erscheint dem Euripides als Werk übermässiger Rachsucht der Geschwister, das sie auch gleich nach der Vollbringung bitterlich bereuen und die Dioskuren selbst, die als dii ex machina erscheinen, als eine unweise That des weisen Gottes Apollon verwerfen 72).

In der Schlussscene der Elektra <sup>75</sup>) deutet Euripides eine Veränderung im Mythus der Helene an, die er wenig später

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup>) Die Stelle V. 1353, wo die Dioskuren sich vornehmen die Schiffe im Sicilischen Meere zu beschützen, deutet offenbar auf die Flotten, die von Athen nach Sicilien gingen.

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup>) [Vgl. O. Müller kl. Schriften B. 1, S. 417 ff.]

<sup>73)</sup> V. 1290.

in einem besondern Stücke, seiner Helena, ausgeführt hat 74). Die vom Dichter so viel gescholtene Helena ist nun auf Einmal die treueste Gattin, ein Muster von Weiblichkeit, ein höchst edles, sittliches Wesen. Dies wird dadurch ins Werk gesetzt, dass der Dichter eine von Stesichoros 75) in Schwung gebrachte Vorstellung, dass die Troer und Achäer um ein Trugbild der Helena gestritten hätten, hervorzieht und seinen Zwecken gemäss mit grosser Willkür umbildet. Daran ist natürlich nicht zu denken, dass es dem Euripides mit dieser Vorstellung Ernst gewesen wäre, dass er diese Form der Sage für die ächte und wahre gehalten hätte; er braucht sie nur für die Zwecke seiner Tragödiendichtung und kehrt sehr bald wieder, wie man aus dem Orestes sieht, zu der ihm geläufigeren und bequemeren Behandlung der Helena als eines davongelaufenen schlechten Weibes zurück. Die Helena dreht sich ganz um die Befreiung dieser Heroine aus Aegypten, dessen junger Beherrscher sie mit Gewalt zur Ehe mit ihm zwingen will, und zwar durch ihre eignen klugen Anschläge, zu denen Menelaos bloss die ausführende Hand bietet. Das Aegyptische Land und Volk, welches freilich in den meisten Stücken sehr gräcisirt wird, bietet der Vorstellung einen interessanten Hintergrund; die prophetische, schicksalskundige, priesterlich reine und doch so menschlich mitfühlende Jungfrau Theonoe, die Schwester des Königs, welche über die Pläne des Gatten wie eine schützende Gottheit waltet, ist gewiss eine sehr schöne und grossartige Erfindung des Dichters.

<sup>&</sup>lt;sup>74</sup>) Die Helena ist zugleich mit der Andromeda aufgeführt (Schol. Ravenn. zu Aristoph. Thesm. 1012); die Andromeda aber 8 Jahre vor Aristophanes Fröschen (Schol. zu den Fröschen 53), welche v. Chr. 405, Ol. 93, 3, gegeben sind. Die Andromeda wird in den Thesmophoriazusen (Ol. 92, 1, 411) als ein im vorigen Jahre gegebenes Stück parodirt; Aristophanes verspottet darin an verschiedenen Stellen auch die Helena. Hiernach kann die Helena nur 412 v. Chr., Ol. 91, 4, gegeben worden sein. Dazu passt auch die ausführliche Expectoration gegen die Weissager V. 744 ff., die wahrscheinlich durch das Misslingen der Sicilischen Expedition veranlasst worden ist, zu der (nach Thucydides [8, 1] und Aristophanes) die Weissager Athens das Volk besonders getrieben hatten.

<sup>&</sup>lt;sup>75</sup>) Darüber s. Cap. 14.

Wie Euripides in diesem Stücke den Mythus der Helena behandelt, hat er eine unverkennbare Aehnlichkeit mit der Handlung der Iphigeneia in Taurien, nur dass in diesem Stücke der antike Dichter keinen Gebrauch von dem Motive der Liebe gemacht hat, da Thoas schon durch die Religion hinlänglich getrieben ist, die Priesterin der Taurischen Artemis und die ihr zum Opfer bestimmten Fremden nicht entsliehen zu lassen. Auch aus Gründen, die in der metrischen Form der Chorgesänge liegen 76) möchte die Taurische Iphigeneia ungefähr in diese Zeit (um Ol. 92) gesetzt werden müssen. Das Bemühen des Dichters geht in diesem Stücke hauptsächlich auf eine kunstreiche Anlage der Handlung, eine überraschende und zugleich natürliche Herbeiführung der Wiedererkennung unter den Geschwistern Iphigenie und Orest, und einen unter den gegebenen Umständen ausführbaren, alle Schwierigkeiten und Gefahren berechnenden Plan der Flucht. Jedoch hat das Drama auch noch andre Schönheiten, und zwar von einer Art, die bei Euripides selten ist, in der edlen Haltung und dem sittlichen Werthe aller Charaktere. Iphigeneia erscheint als ein reines, jungfräuliches Wesen, das den Barbaren Ehrfurcht gebietet; die Liebe zur Heimat und die Ueberzeugung, den Willen der Götter zu erfüllen, treibt sie allein zur Flucht und entschuldigt, nach Griechischen Ansichten, vollkommen den dem guten Thoas gespielten Betrug. Auch hat der Dichter dafür gesorgt, dies edle Bild uns nicht durch den widrigen Zusatz einer menschenschlachtenden Opferpriesterin zu verderben; sie soll nur vor dem Tempel die Opfer durch Besprengung weihen, Andre im Tempel sie tödten 77); auch hat das Schicksal es gefügt, dass bis jetzt kein Grieche zum Opfer an dies Gestade getrieben worden ist 78): mit ihrer Flucht aber ändert sich der Ritus des wirklichen Opfers in eine symbolische Vorstellung 79), worin die Hellenische

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup>) [Auf eine spätere Zeit deuten auch die V. 1203-1233 gebrauchten trochaischen Tetrameter hin. Vgl. Rossbach und Westphal gr. Metrik B. 3, S. 147.]

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup>) V. 610 ff.

 $<sup>^{78}</sup>$  V. 250 ff. (\*Dagegen spricht V. 337—340. Zu V. 250 vgl. Hermanns Erklärung.)

<sup>79)</sup> V. 1427 ff.

Humanität einen Triumph feiert über den religiösen Fanatismus der Barbarenvölker. Noch anziehender und rührender ist das Verhältniss des Orestes und Pylades, indem hier mehr als in irgend einem andern Stücke die Freundschaft verherrlicht wird; die Scene, in welcher die Freunde streiten, wer von ihnen dem Opfertode verfallen, wer nach der Heimat sich retten soll, ist rührend, ohne dass der Dichter es auf die Thränen der Zuschauer abgesehen hat. Nach unserm Gefühl freilich gibt Pvlades zu bald dem Dringen des Freundes nach, theils weil die Gründe des Orestes ihn eben wirklich überzeugen, theils weil er als der gläubigere Verehrer des Delphischen Apollo immer noch die Hoffnung hat, dass die Orakel des Gottes sie beide retten werden: wir verlangen indess auch in solchen Fällen eine schwärmerische Hingebung des Gemüths an die eine Idee, in welcher kein Gedanke aufkommen kann, als Rettung des Freundes; während das aus festerem Stoffe gebildete Gemüth des Alterthums, in dem mehr derbe Natürlichkeit ist, sich nicht so ganz aus dem Gleichgewicht ziehen lässt und neben der Liebe zum Freunde die Augen offen behält für alle andern Pflichten und Güter des Lebens.

Einen merkwürdigen Contrast mit der Taurischen Iphigenie macht der Orest des Euripides, der Ol. 92, 4, v. Chr. 408, aufgeführt <sup>80</sup>) und also von dem genannten Drama der Zeit nach nicht so weit entfernt ist. Die alten Grammatiker bemerken, dass das Stück auf der Bühne grossen Eindruck gemacht habe, aber in den Charakteren am Wenigsten tauge, indem alle Personen, ausser Pylades, schlechte Menschen seien <sup>81</sup>); auch falle die Katastrophe in das Komische <sup>82</sup>). Euripides scheint es hier recht darauf angelegt zu haben, ein wildes Chaos egoistischer Leidenschaften darzustellen, aus denen sich gar kein Ausgang öffnen will. Orestes soll wegen des Muttermordes nach

 $<sup>^{86})</sup>$  [Nach dem Zeugniss des Scholiasten zu V. 361. vgl. mit 760, 891, 1678.]

gemacht, die im Charakter des Menelaos auf das Schwankende und Unzuverlässige in dem damaligen Benehmen Spartas lagen, s. zu V. 371. 372. 903.

<sup>82) [</sup>Sielie oben Cap. 21, Anm. 31.]

dem Spruche eines Argivischen Gerichts getödtet werden und wird von Menelaos, auf den er seine Hoffnung gesetzt, aus Feigheit und Eigennutz im Stiche gelassen; aus Wuth darüber will er vor seinem Tode noch an der Quelle aller Uebel, der Helena, die aus Furcht vor den Argivern sich im Hause verborgen hält, Rache nehmen, und da diese wunderbarer Weise zum Aether entschwindet, bedroht er ihre Tochter Hermione mit dem Tode, wenn Menelaos ihm nicht verzeihen und ihn retten wolle; da erscheint Apollon, befiehlt ihm dieselbe Jungfrau, gegen deren Nacken er das Schwert gezückt hat, zur Gattin zu nehmen und verheisst ihm Rettung von dem Fluche des Muttermordes. So wird der Knoten äusserlich gelöst, oder vielmehr zerhauen, ohne dass eine Lösung der innern Verwickelungen, der sittlichen Fragen, worauf die Tragödie führt, eine Reinigung der Leidenschaften durch sich selbst, wie sie das Ziel der Tragödie im wahren Sinne des Worts war, nur versucht oder angedeutet wird. Im geraden Widerspruche damit macht ein solches Drama den Eindruck einer trostlosen Verworrenheit der menschlichen Bestrebungen und Verhältnisse.

Nicht viel später sind die Phönissen, nach sicherm Zeugnisse eines der letzten Stücke, die Euripides in Athen aufgeführt 83), aber seinem Werthe nach gewiss keins der geringsten. Ueberhaupt würde man seine Blicke sehr anstrengen müssen. um in den letzten Stücken des greisen Euripides Spuren von Altersschwäche zu entdecken; es scheint, dass diese im Ganzen die Dichter des Alterthums kaum berührt hat. Die Phönissen haben grosse Schönheiten, wie die prachtvolle Scene im Anfange, wo Antigone mit dem alten Diener von dem Thurme des Palastes herab auf das Heer der sieben Helden schaut, Polyneikes Auftreten in dem feindlichen Theben; auch die Episode mit dem Menökeus dürfte man hierher rechnen, wenn sie nicht bloss eine Wiederholung der Scenen aus den Herakliden wäre, die sich auf die Makaria beziehn; auch hat Euripides dies Motiv der freiwilligen Hingebung zum Opfer zu sehr in Anspruch genommen, um eine gewaltsame Rührung hervorzubringen. Aber

<sup>83)</sup> Schol. zu Aristoph. Fröschen 53. [Vgl. denselben zu den Vögeln V. 347.]

O. Müller's gr. Literatur. II. 3. Aufl.

bei allen Schönheiten im Einzelnen und bei allem Reichthume des Stoffes, der ausser dem Untergange der feindlichen Brüder auch die Verstossung des Oedipus und den doppelten Helden-Entschluss der Antigone, den Bruder zu bestatten und den ausgestossenen blinden Vater zu begleiten §4), in sich begreift — fehlt auch hier die innere Einheit und harmonische Wirkung, wie sie nur aus einer aus der Tiefe des Gemüthes entsprossenen und in der Wärme des Gefühls gereiften Idee hervorgehen kann.

Drei Stücke, von denen wir zwei noch haben, hat erst der jüngere Euripides, ein Sohn oder wahrscheinlicher Neffe des berühmten Tragikers, nach dem Tode seines Oheims, als neue Stücke bei den grossen Dionysien aufgeführt, die Iphigeneia von Aulis, das verlorne Stück Alkmäon 81) und die Bacchen. Von diesen Stücken hat Euripides die Bacchen, soviel wir sehen können, selbst vollendet, aber nicht unmittelbar für Athen, sondern für eine Aufführung in Macedonien 86). Euripides hielt sich nämlich in den letzten Jahren seines Lebens (in denen das Athenische Volk schon schwer unter der Last des Peloponnesischen Kriegs seufzte) bei dem Macedonischen Herrscher Archelaos auf, der zwar keineswegs ein sittlich edler, aber ein staatskluger Regent und sein Land zu civilisiren sehr bemüht war und einen bedeutenden Kreis Griechischer Dichter und Musiker an seinem Hofe versammelt hatte. Dass Euripides hier seinen Tod und sein Grab fand, ist die herrschende Ueberlieferung des Alterthums. Dort in Macedonien herrschte Bacchusdienst; besonders in Pierien am Olympus, wo später Alexanders Mutter, Olympias, mit den Mimallonen und Klodonen umherschweifte; Archelaos mag hier dem Bacchus Feste mit drama-

<sup>84)</sup> Wovon man nicht recht sieht, wie es der Antigone möglich gewesen beides zugleich auszuführen.

s5) Nämlich den 'Αλαμαίων διὰ Κορίνθον, denn den 'Αλαμαίων διὰ Ψωφὶδος hatte Euripides zugleich mit der Alkestis aufgeführt. [Wir verdanken diese Angabe dem Schol. zu Aristophanes Fröschen V. 67, der sie als aus den Didaskalien entlehnt anführt. Ueber die als richtiger bezeichnete Form 'Αλαμέων bei den Grammatikern in Cramer's Anecd. com. t. 2, p. 337, 4 vgl. Nauck Tragic. gr. Fragm. p. 302.]

<sup>&</sup>lt;sup>\$6</sup>) [Vgl. dagegen die Bemerkungen von F. G. Schöne in der Einleitung seiner Ausgabe der Bacchen S. 27.]

tischen Spielen gefeiert haben <sup>87</sup>); dabei sind die Bacchen zuerst gegeben worden. Darauf deuten die Worte des Chors <sup>88</sup>): »Seliges Pierien, dich ehrt Bacchus und wird kommen, um in dir mit bacchischer Festlust zu tanzen; er wird seine Mänaden über den schnellströmenden Axios und den segenspendenden Lydias führen« — Flüsse, die Euripides schwerlich so gefeiert haben würde, wenn nicht zwischen ihnen die Residenz der Macedonischen Könige, Pella, gelegen hätte, von wo der Hof des Königs nach Pierien gekommen sein mag, um da diese dramatischen Spiele mitzufeiern.

Die Bacchen, welche den Mythus von Pentheus ausführen, der für den Versuch der Dionysischen Feier den Eingang in Theben zu verwehren furchtbar bestraft wird, und uns von dem leidenschaftlichen und schwärmerischen Wesen dieses Cultus eine lebendigere und umfassendere Schilderung vorführen, als irgend ein anderes Werk des Alterthums - geben zugleich merkwürdige Aufschlüsse in Bezug auf Euripides Meinungen über göttliche Dinge in seiner letzten Lebenszeit. Er erscheint darin gleichsam zum positiven Glauben bekehrt, oder — um es genauer zu bestimmen - überzeugt, dass sich das Vernünfteln der Menschen nicht gegen die Religion richten müsse, dass die väterlichen Ueberlieferungen, welche so alt wie die Zeit sind, kein Verstand umstürzen könne, dass die Weisheit, welche die Religion antaste, eine schlechte Weisheit sei und dgl. 89): Lehren, welche theils in den Reden der Greise Kadmos und Teiresias mit einer besondern Eindringlichkeit ausgeführt werden, theils der ganzen Anlage des Stücks zum Grunde liegen: wiewohl freilich Euripides - schwankend wie er in solchen Dingen zu sein pflegt - in demselben Stücke sich doch wieder angelegen sein lässt, den anstössigen Mythus von der Geburt des Bacchus aus dem Schenkel des Zeus durch ein vorausgesetztes Missverständniss

<sup>&</sup>lt;sup>67</sup>) Wie er auch zu Dion in Pierien dem Zeus und den Musen scenische Wettkämpfe aufführen liess. Diod. Sic. 17. 16. Wesseling zu 16, 56.

<sup>88)</sup> V. 566.

 $<sup>^{89})</sup>$  S. V. 210. οὐδὲν σοφιζόμεσθα τοὶσι δαίμοσιν und die ff., V. 1257. μὴ σοφοῖς χαίφειν κακοῖς.

eines Wortes (auf eine in der That sehr frostige Weise) wegzuerklären 90).

Anders ist es mit der Iphigeneia von Aulis, die uns offenbar nicht in so vollständiger Gestalt aus Euripides Händen zugekommen ist. In ihren wirklich ächten und ursprünglichen Theilen ist die Iphigenie eins der trefflichsten Stücke des Dichters, und wir möchten sie wegen des grossen Gedankens, der in ihr durchgeführt wird, den Werken seiner besten Zeit, einer Medea, Hekabe, gleichsetzen. Dieser Gedanke ist, dass ein reiner hoher Sinn, wie ihn das edle Mädchen Iphigeneia trägt, allein den Ausweg zu finden vermag aus allen Verwickelungen, welche die sich bekämpfenden und durchkreuzenden Leidenschaften und Bemühungen gewaltiger, kluger und tapfrer Männer herbeigeführt haben. Euripides hat in diesem Stücke durch die fruchtlosen Bemühungen des Agamemnon sein Kind zu retten, die zu späte Rührung des Menelaos, Achilles stolzes und muthiges Erbieten die ihm bestimmte Braut dem Tode zu entreissen und gegen das ganze Heer zu vertheidigen, die Spannung so zu nähren und zu steigern gewusst, dass der freie Entschluss der Iphigeneia als die Lösung eines sehr verwickelten Knotens, wie ihn sonst bei Euripides nur die Götter lösen können, erscheint und im vollsten Lichte einer göttlich erhabnen That glänzt. Aber leider ist dieses treffliche Werk durch eine Reihe eingeschobner sehr matter und in Form und Inhalt dürftiger Stellen verunstaltet 91). Wir wissen nicht, ob wir von dem jüngern Euripides zu schlecht urtheilen, wenn wir sie als Zuthaten ansehn, durch welche dieser das Stück vor der Aufführung vervollständigte; freilich müssten wir dann annehmen, dass die tragische Poesie nach dem Tode der grossen Tragiker sehr bald ganz gesunken sei. Die Frage ist um so schwieriger zu beantworten, da es im Alterthume auch einen ganz andern Epilog

<sup>90)</sup> Durch die Verwechselung von μηρός und ὅμηρος, V. 292.

<sup>&</sup>lt;sup>91</sup>) Dazu gehören wohl die Parodos des Chors grossentheils und der Epilogos. Vgl. H. Bartsch de Eurip. Iphig. Aul. Vratisl. 1837 (rec. in d. Zeitschr. f. Alterthumswissensch. 1838, Nr. 23 v. E. Müller) und H. Zirndorfer de Eurip. Iphig. Aul. Marburgi 1838.

zu der Iphigeneia in Aulis gab <sup>92</sup>). Es ist wohl möglich, ja wahrscheinlich, dass dies der vom jüngern Euripides hinzugefügte war, während in andern Abschriften die ächten Stücke allein fortgepflanzt waren und erst in späterer Zeit, wo die Poesie sehr gesunken war, auf die Weise ergänzt wurden, wie wir es jetzt lesen.

Wir haben bei der Menge und Verschiedenartigkeit der Dramen, die uns von Euripides noch erhalten sind, nicht nöthig gehabt bei der Charakteristik des Dichters auf die verlornen Stücke Rücksicht zu nehmen: wiewohl allerdings nach Aristophanes kritischen Angriffen und andern Mittheilungen des Alterthums unter diesen Stücken manche gewesen sein müssen, in denen die fehlerhaften Manieren des Dichters noch greller hervortraten, wie das Streben durch äussere Ausstattung, zerlumpte Bekleidung u. dergl. zu rühren in dem Bettler-Helden Telephos 93), die prunkenden Spielereien in den lyrischen Partieen in der Andromeda, das philosophische aufgeklärte Räsonniren in der »weisen Melanippe.« An Speculationen über die Natur und die menschliche Seele waren besonders der Chrysipp und Peirithoos reich, an sophistischen Räsonnements über die Entstehung der Religionen der Sisyphos; die beiden letzteren Stücke wurden indess vielleicht mit grösserem Rechte dem von Sophisten und Sokrates gebildeten Kritias, dem bekannten Staatsmann, zugeschrieben 94).

<sup>92)</sup> Nach der vielbesprochenen Stelle in Aelians Hist. Animal. 7, 39.
[H. Weil, in seiner Ausgabe von sieben Tragödien des Euripides, Paris 1868,
S. 314 hält es mit Recht für wahrscheinlich, dass Aelian aus Irrthum dem Euripides die Verse eines andern Dichter zugeschrieben hat.]

<sup>93)</sup> An diesem Stücke änderte auch Euripides hernach Manches — nur nicht etwa wegen der Spöttereien in Aristophanes Fröschen, wie man nach Eustathius zur Ilias 16. p. 1084 glauben könnte — denn diese erlebte er bekanntlich nicht mehr. Euripides hat überhaupt seine Stücke öfter umgearbeitet, wie vom Hippolytos bekannt ist. Im ersten Hippolytos war die Phädra eine viel ärgere Buhlerin.

<sup>&</sup>lt;sup>91</sup>) Den Rhesos haben wir hierbei ganz übergangen; denn wiewohl es einen Rhesos des Euripides gab, den Attius in der Nyctegersie [der Form Nyctegresia muss mit Welcker und Ribbeck, wegen Paul. Diac. p. 78, der Vorzug gegeben werden. Vgl. Ritschl, opusc. t. 2. p. 530 ss.] nachgeahmt zu haben scheint [anders Ribbeck, die römische Tragödie im Zeitalter der

Die Vorliebe des spätern Alterthums für Euripides hat bewirkt, dass sich auch nur von ihm ein Drama Satyrikon erhalten hat, wiewohl er in der Gattung sich sonst eben nicht hervorgethan hat, der Kyklops — interessant als Beispiel dieser Art von Poesie, für welche die Fabel von Polyphem ganz geschaffen ist, aber ohne die geniale Erfindungsgabe, die wir von einem Satyrdrama des Aeschylos erwarten müssten.

Euripides starb wahrscheinlich im Jahre 407, Olymp. 93, 2, obgleich die Alten auch das folgende Jahr angeben 95). Sophokles trauerte mit allen Athenern um ihn und führte seine Schauspieler unbekränzt zum tragischen Wettkampfe. Dies muss sich bei den dramatischen Spielen im Winter von 407 auf 406 begeben haben; er selbst starb bald darauf, gegen das Frühjahr 406 (93, 2), wofern den Erzählungen der Alten, die seinen Tod mit dem Feste der Choen in Verbindung setzen, Glauben zu schenken ist.

## Sechsundzwanzigstes Kapitel.

## Die übrigen Tragiker.

Wir können uns glücklich preisen in der Gattung der Tragödie noch Hauptwerke von den Dichtern zu besitzen, die ihre Zeitgenossen, die das gesammte Alterthum mit entschiedner Einstimmigkeit als die Hauptdichter der Art, als die Heroen

Republik, S. 362], trägt doch der erhaltene gar keinen Euripideischen Charakter und schliesst sich auch als Nachahmung mehr an Aeschylos und Sophokles, als an Euripides, an. Er gehört wahrscheinlich der spätern Athenischen Tragödie an, vielleicht der Schule des Philokles; denn dass er aus Athen stammt, ist nach V. 944 nicht zu bezweifeln. Die Scene, wo Paris auftritt in dem Moment, in dem Diomed und Odysseus die Bühne verlassen, während Athene noch gegenwärtig bleibt, verlangt vier Schauspieler: welches auch als Argument für eine spätere Abfassung gebraucht werden kann.

<sup>95) [</sup>Vgl. oben Anm. 4.]

der tragischen Bühne ansah. Aeschylos, Sophokles, Euripides sind die immer wiederkehrenden Namen, wenn von der Höhe die Rede ist, welche die tragische Poesie in Athen erreicht; der Staat selbst zeichnete sie durch Veranstaltungen aus, ihre Werke rein und unverfälscht zu erhalten und vor den Entstellungen durch Willkür der Schauspieler zu schützen 1); sie wurden bald noch mehr gelesen als im Theater gehört und gingen ganz in Fleisch und Blut des Alterthums über.

Ihre Zeitgenossen unter den Tragikern dürfen wir uns grossentheils auch nicht als unbedeutende Dichter denken, da sie neben ihnen die Bühne behaupteten und nicht eben selten auch tragische Kränze gewannen. Doch mögen ihre einzelnen Productionen auch zum Theil so glücklich und gelungen gewesen sein, dass sie den vollen Beifall des Publikums verdienten: der Charakter dieser Dichter im Ganzen muss nicht die Tiefe, ihr Geist nicht die kraftvolle Eigenthümlichkeit gehabt haben, wie sie den drei grossen Tragikern zukommt. Ihre Werke müssten sonst auch bei der Nachwelt ein grösseres Ansehn behauptet haben und häufiger gelesen worden sein.

Einer der älteren war Neophron von Sikyon, wenn Euripides Medea zum Theil einem Stücke von ihm nachgebildet worden ist <sup>2</sup>); er muss von einem jüngern Neophron in Alexanders Zeit unterschieden werden <sup>3</sup>).

Ion von Chios lebte in der Zeit des Aeschylos und Kimon — über welche er sich in seinen Bruchstücken äussert — in Athen. Ein sehr umfassender Schriftsteller, und, was im Alter-

¹) Dahin zielt das Psephisma des Lykurgos. [Vgl. Plutarch Vitae X orator. p. 841, f., verglichen mit Galenus in Hippocr. Epidem. 3, 2, t. 17, 1. p. 607 Kühn.]

<sup>2)</sup> S. die Didaskalie zu Euripides Medea (wo γενναιοφούνως διασκευάσας wohl am besten in τ η ν Νεόφουνος verwandelt wird) und Diogen. Laërt. 2. 134. [Andere schreiben τὰ Νεόφουνος oder παρὰ Νεόφουνος. Die Nachricht beruht auf dem Zeugnisse des Aristoteles und des Dikäarchos. Diogenes Laertius und Suidas sagen offenbar ungenauer οὖ φασιν εἶναι τὴν Εὐριπίδου τραγφδίαν. Vgl. Welcker gr. Tragödien S. 629.]

<sup>3) [</sup>Von einem jüngeren Neophron lässt sich keinerlei sichere Spur nachweisen. Bei Suidas ist er mit Nearchus verwechselt, wie dies aus dessen Notiz über  $K\alpha\lambda\lambda\iota\sigma\vartheta\dot{\epsilon}\nu\eta\varsigma$  erhellt.]

thume selten gefunden wird, zugleich in Prosa und in Versen. Er schrieb Geschichte in Herodots Dialekt und Stil<sup>4</sup>); er dichtete Elegieen <sup>5</sup>) und lyrische Poesieen verschiedener Art. Als Tragiker trat er erst auf, als Aeschylos gestorben war, Ol. 82; es scheint, dass er den Platz desselben auf der Bühne auszufüllen sich bestrebte. Seine Dramen waren zum grossen Theil ihrem Stoffe nach aus Homer genommen; sie mögen, wie die Aeschylischen, zu Trilogieen verbunden gewesen sein, jedoch gestatten die geringen Ueberreste <sup>6</sup>) keine nähere Nachweisung des Zusammenhangs dieser trilogischen Compositionen. Correct und sorgfältig in der Ausführung ermangelten seine Productionen jenes höhern Schwungs, der den genialen Dichter charakterisirt <sup>7</sup>) und erkennen lässt.

Aristarchos trat im J. 454, Ol. 81, 2 auf, und zwar, nach einer schon oben <sup>s</sup>) mitgetheilten Nachricht, zuerst mit längern Tragödieen von dem Massstabe, wie Sophokles und Euripides ihn hernach beobachteten <sup>s</sup>). Einige seiner Tragödien, namentlich sein Achill, haben durch Ennius Nachbildungen eine späte Berühmtheit erlangt.

Achäos aus Eretria <sup>10</sup>), trat um Ol. 83 in Athen mit vielen Dramen auf, wiewohl er nur einmal den Preis erhielt. Ihm scheint eine gewisse Künstlichkeit eigen gewesen zu sein;

<sup>4) [</sup>Geschichte im eigentlichen Sinne können die Aufzeichnungen Ions kaum genannt werden.]

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) S. Cap. 10.

 $<sup>^6</sup>$ ) Ionis Chii fragmenta collegit Car. Nieberding. Lips. 1836. [Besser bei Nauck Fragm. trag. graec. Unter den zehn erhaltenen Titeln befindet sich eine Omphale als Satyrdrama, eine Alkmene und ein räthselhafter Titel  $M\acute{e}\gamma\alpha$   $\delta\varrho\tilde{\alpha}\mu\alpha$ .]

<sup>7)</sup> Longin. περί νωους 33.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Cap. 21.

 $<sup>^9</sup>$ ) [In der betreffenden Notiz bei Suidas, in welcher es von Aristarchos, der übrigens nicht aus Athen, sondern aus Tegea gebürtig war, heisst:  $\sigma \dot{\nu} \gamma \sim \chi \varrho \sigma v \sigma \tilde{\gamma} \nu$  Εὐ $\varrho \iota \pi \dot{\iota} \dot{\delta} \eta$   $\tilde{\sigma}_S$   $\pi \varrho \tilde{\omega} \tau \sigma s$  εἰς τὸ  $\nu \tilde{\nu} \nu$  αὐτ $\tilde{\omega} \nu$   $\mu \tilde{\gamma} \kappa \sigma s$  τὰ  $\delta \varrho \dot{\omega} \mu \alpha \tau \alpha \kappa \tau \dot{\epsilon} \sigma \tau \eta \sigma \epsilon \nu$ , liegt insofern eine noch nicht gelöste Schwierigkeit, als Sophokles älter war als Aristarchos und ausserdem unter den Tragödien des Aeschylos der Agamemnon wenigstens, an Umfang so ziemlich den längsten Tragödien gleichsteht.]

 $<sup>^{10})</sup>$  [Einen jüngeren tragischen Dichter dieses Namens erwähnt bloss Suidas.]

die Bruchstücke seiner Stücke <sup>11</sup>) enthalten viel seltene Mythologie; und von seinem Ausdrucke erfahren wir, dass er leicht ins Geschraubte und Dunkle überschweifte <sup>12</sup>). Doch lässt sich bei solchen Eigenschaften wohl begreifen, wie manche Kunstrichter des Alterthums ihn für den vorzüglichsten Dichter des Satyrdrama's nach Aeschylos halten konnten; bei dessen Erfindungen es oft nicht ohne gewisse seltsame Combinationen sowie im Ausdruck nicht ohne gesuchte Witzeleien abgehen konnte.

Karkinos mit seinen Söhnen bildet eine tragische Familie, die uns durch Aristophanes Verhöhnung bekannt geworden. Der Vater war tragischer Dichter, die Söhne traten als Chortänzer in den Stücken des Vaters auf; nur einer von ihnen, Xenokles, widmete sich ebenfalls der poetischen Laufbahn. So viel man aus einigen Andeutungen errathen kann, hatten Vater und Sohn eine gewisse alterthümliche Härte in ihrer poetischen Darstellung. Doch überwand Xenokles mit seiner tragischen Trilogie: Oedipus, Lykaon, Bacchä und dem Satyrspiele Athamas, den Euripides in den Stücken, zu welchen die Troaden gehörten. Von dem Athener Karkinos ist ein jüngerer Tragiker desselben Namens aus Agrigent zu unterscheiden 13).

Ein sehr eigenthümlicher Geist war Agathon, der Ol. 90, 4, v. Chr. 416, als junger Mann zuerst mit einer Tragödie auftrat und seine reiferen Mannesjahre bei Archelaos in Macedonien zubrachte, an dessen Hofe er gegen 400, Ol. 94, 4, starb. Sein absonderliches Wesen hat sowohl dem Aristophanes (besonders in den Thesmophoriazusen) wie dem Platon (im Symposion) zu Schilderungen gedient, in denen man den ganzen Menschen leibhaft vor sich sieht. Von Natur nach der Bildung seines Körpers und Geistes weich und zärtlich gestimmt gab er sich ganz dieser Gefühlsweise hin und kokettirte mit einer

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>) Achaei Eretriensis fragmenta coll. Urlichs. Bonnae 1834. [Vgl. Philol. 1, S. 557 ss. u. rhein. Mus. B. 29, S. 356.] De Aethone satyr. Achaei Eretr. scrips. E. Mueller. Ratibor. 1837.

<sup>12) [</sup>Athen. 10, p. 461, c.]

<sup>19) [</sup>Es ist dies ein Irrthum. Der ältere Karkinos war aus Agrigent gebürtig, trat aber in Athen auf. Einer seiner Enkel, Karkinos, der Sohn des Xenokles, blühte um die 100. Olymp. und lebte theilweise am Hofe des jüngeren Dionysius.]

gewissen Anmuth und Sanftheit, die er in Alles, was er vornahm, zu legen suchte. Die Lyrik seiner Tragödien war ein liebliches, sich einschmeichelndes, aber die Seele nirgends tief ergreifendes Spiel mit heitren Gedanken und freundlichen Bildern 14). In diesem Sinne hatte auch Agathon sich die neuen Künste angeeignet, durch welche damals die Sophisten, insbesondere Gorgias, das Athenische Publikum in so hohem Masse anzogen. Er nahm von Gorgias das pikante Spiel mit Gedanken, welches dem Hörer den Schein einer ganz neuen Einsicht gewährt 15), und schmückte seine Rede mit Gegen- und Gleichsätzen (Antitheta und Parisa), durch welche der Satzbau eine gewisse symmetrische Regelmässigkeit erhielt, welche damals dem herrschenden Geschmacke ungemein zusagte. Bei alle dem würde der Besitz eines so originellen Drama's, wie Agathons »Blume« gewesen sein muss, von grossem Werthe für uns sein 16).

Noch weichlicher war die Poesie eines Dichters, den Kratinos der Komiker nur den Sohn des Kleomachos nennt <sup>17</sup>).

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>) [Aristoteles Poet. c. 18, p. 1456, a, 29 tadelt Agathon, weil der Inhalt seiner Chorgesänge in keinerlei Zusammenhang mit dem Inhalt seiner Stücke stand. Vgl. oben C. 24 Anm. 30.]

<sup>15)</sup> Wie in dem Beispiel bei Aristot. Rhetor. 2, 24, 10: \*Wohl dürfte man gerade das wahrscheinlich nennen, dass sich für die Menschen viel nicht Wahrscheinliches ereigne.« [Ganz ähnlich das unten Cap. 33, S. 328 angeführte Beispiel aus Antiphon. Weit eher als ein Spiel mit Gedanken scheint übrigens Agathon ein Spiel mit Worten getrieben zu haben, oder, um es genauer zu sagen, wird der Gedankengang bei ihm häufig durch das Wort bedingt. Dies wenigstens ist der Eindruck, den seine mit höchster Kunst nachgeahmte Manier in der Rede in Platons Symposion hinterlässt.] \*Vgl. De Agathonis poëtae tragici vita et poësi scr. R. Reichardt. Ratibor 1855.

<sup>16) [</sup>Von diesem Stücke des Agathon besitzen wir keinerlei andere Kenntniss, als die bei Aristoteles Poet. c. 9. p. 1451, b, 21 sich findende Angabe, dass der Stoff desselben ein ganz erdichteter war. Nauck Fragm. tragic. gr. p. 592, und andere nach ihm, halten den Titel für verdächtig.]

<sup>17)</sup> Nach der schwierigen Stelle des Athenäos 14, p. 638, wo nach δ Κλεομάχου auch τῷ Κλεομάχου zu schreiben sein wird, das Gegentheil ist unwahrscheinlicher. Gnesippos kann dieser Dichter schwerlich sein, den Athenäos ausdrücklich einen Dichter scherzhafter Liederchen genannt hatte. Auf jeden Fall muss man mit Casaubonus eine Lücke vor σκώπτει annehmen, und es ist wahrscheinlich, dass darin der mit Gnesippos verbundene Kleomenes näher bezeichnet worden ist. [Vgl. Meineke Fragm. comic. gr. t. 2, p. 29.]

Der Archont, sagt er, hatte ihm vor Sophokles einen tragischen Chor zugebilligt, ihm, der nicht werth sei einen Chor für das weinerliche, üppige Weiberfest der Adonien mit Gesängen auszustatten. Er vergleicht seinen Chor, der in weichen Lydischen Melodieen entsprechende Gedanken und Empfindungen ausdrückte, mit üppigen Lydischen Weibern, die zu jedem buhlerischen Dienste bereit waren. Es scheint, dass derselbe Dichter, der wahrscheinlich Kleomenes hiess, auch Liebeslieder in lyrischer Form dichtete und den Charakter derselben auf die tragische Poesie übertrug.

Um diese Zeit erfreute sich die tragische Bühne eines grossen Zudrangs von Dichtern, der aber mit nichten auf einen Fortschritt in der Kunst der tragischen Poesie schliessen lässt. Aristophanes spricht von Tausenden von Tragödien dichtenden »Jüngelchen, « die noch um Vieles geschwätziger als Euripides waren; er nennt ihre Dichtungen Musenhaine der Schwalben, indem er ihr kleinliches und unbedeutendes belletristisches Treiben mit dem Gezwitscher der Schwalben vergleicht 18); meist begnügten sich auch diese dilettantischen Liebhaber der Poesie mit der Genugthuung sich einmal vor dem Volke als tragischer Dichter gezeigt zu haben. Das Tragödien-Dichten war so beliebt, dass wir Männer von den verschiedenartigsten Beschäftigungen und Geistesrichtungen als Bühnen-Dichter finden, wie Kritias, den oligarchischen Staatsmann, und Dionysios den ersten, den Tyrannen von Syrakus, der oft in Athen als Preisbewerber auftrat und noch kurz vor seinem Tode das Vergnügen hatte, in diesem Wettkampfe gekrönt zu werden 19). Solche Männer benutzten die Tragödien gern in der Weise, die Euripides eingeführt hatte, um Räsonnements über den Staat und andere Interessen der Gesellschaft auf eine unverdächtige Weise vor das Publikum bringen zu können. In dem Sisyphos, der wohl mit grösserem Rechte dem Kritias als dem Euripides zugeschrieben wurde 20), wurde die böse Lehre der Sophisten

<sup>18)</sup> Aristoph. Frösche 89 ff.: Χελιδόνων μουσεῖα. [Vgl. Vögel 1445.]

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>) [Olymp. 103, 1, vgl. Diodor 15, 74.]

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>) Vgl. oben Cap. 25. [Euripides hatte ein Satyrdrama unter diesem Titel geschrieben. Vgl. Nauck Fragm. tragic. gr. p. 450 und 598.]

entwickelt, dass die Religion eine Veranstaltung von Politikern der Vorzeit sei, um den Zwang der Gesetze durch die Furcht vor den Göttern zu ergänzen; und von Dionysios wissen wir, dass er gegen Plato's Ideen vom Staat ein Drama schrieb, welches eine Tragödie hiess, aber mehr den Charakter einer Komödie hatte <sup>2</sup>1). Auch Platon hatte bekanntlich in seiner Jugend eine tragische Tetralogie verfasst, die er indess dem Vulcan opferte, als er sich überzeugte, dass die dramatische Poesie nicht sein Beruf sei <sup>2</sup>2). Dagegen war unter der Gegenpartei, den Anklägern des Sokrates, Meletos nicht Philosoph, sondern Tragiker von Profession und bekämpfte den grossen Weisen im Interesse der Dichter seiner Zeit <sup>2</sup>3).

Die tragische Poesie über die Lebenszeit der grossen Meister fortzupflanzen, dazu trugen ein Bedeutendes die Familien dieser Dichter selbst bei. Da die dramatische Poesie bei den Hauptdichtern, die sich Jahr für Jahr mit dem Einüben tragischer Chöre beschäftigten, nicht bloss innerer Beruf, sondern auch äusseres Lebensgeschäft war: so ist nicht zu verwundern, dass sie auch noch in diesen Zeiten, wie andre Geschäfte und Hantirungen, auf Sohn und Enkel vererbt wurde. An Aeschylos knüpft sich eine zahlreiche, durch mehrere Geschlechter blühende Succession von Tragikern 24); sein Sohn Euphorion führte theils Stücke des Vaters auf, die noch nicht gegeben worden waren, theils eigne, und überwand im tragischen Wettkampfe sowohl Sophokles wie Euripides, so wie Philokles, Aeschylos Schwestersohn, selbst über Sophokles König Oedipus den Preis erhielt: eine Tragödie, die wir für unübertrefflich erklären würden. Philokles muss wohl noch viel von der Art seines Oheims an sich gehabt haben; seine Tetralogie Pandionis wird die Schicksale der Prokne und Philomele in einer zusammenhängenden Reihe von Dramen ganz nach Aeschylos Muster entwickelt haben,

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) [Tzetzes Chiliad. 5, 182.]

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>) [Steinhart, Platons Leben S. 73 f.]

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>) [Aristoteles beim Schol. zu Platons Apologie p. 330.]

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) Zur deutlichen Uebersicht geben wir hier einen Stammbaum der ganzen Familie, besonders nach Boeckh tragoed. Graecae princ., p. 32, und Clinton Fast. Hell., p. XXXVI. ed. Krueger, und sonst

und dass ihm eine gewisse Herbigkeit <sup>25</sup>) vorgeworfen wird. kann auch eine Folge der Nachahmung des strengern Stils der alten Tragiker gewesen sein. Philokles Sohn Morsimos scheint der Familie wenig Ehre gemacht zu haben; aber zu neuem Glanze gelangt sie, nach dem Peloponnesischen Kriege, durch Astydamas, der zweihundert und vierzig Stücke dichtete und fünfzehn Siege gewann. Man sieht aus diesen Zahlen, dass er zu seiner Zeit das Attische Publikum ziemlich alle Jahre, an den Lenäen und grossen Dionysien, mit neuen Tetralogieen versorgte und unter vier Wettkämpfen im Durchschnitt einmal siegte <sup>26</sup>).

Aus Sophokles Familie war Iophon schon neben dem Vater als tragischer Dichter thätig und angesehn; Aristophanes betrachtet ihn nach dem Tode der beiden Meister als die einzige Stütze der tragischen Bühne <sup>27</sup>). Doch wissen wir nicht, wie

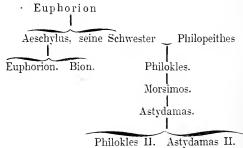

Auch Bion war nach Suidas ein Tragiker. Philokles muss schon vor dem Peloponnesischen Kriege geblüht haben, da sein Sohn Morsimos als Tragiker bereits in Aristophanes Rittern (Ol. 88, 4, 424) und Frieden (Ol. 90, 1, 419) verspottet wird und Astydamas schon Ol. 95, 2, v. Chr. 398, als Tragiker auftrat.

 $^{25}$ ) πικρία, Schol. Aristoph. Vögel 284. Suidas v. Φιλοκλῆς. Er bekam davon den Beinamen ΄Αλμίων und χολή, Salzlake und Galle.

26) Das Athenische Volk ehrte ihn zuerst aus Aeschylos Familie mit einer ehernen Statue ('Αστυδάμαντα πρῶτον τῶν περὶ Αἰσχύλον ἐτίμησαν εἰπόνι χαληῆ), was Diog. Laert. 2, 5, 43 als ein Beispiel ungerechter Vertheilung von Ehrenbezeugungen anführt: nicht mit völligem Rechte; denn Astydamas fällt in die Zeit, wo der Gebrauch der Ehrenstatuen in Athen erst aufkommt. Die Statuen der ältern Dichter, die man später in Athen zeigte, sind ihnen erst nachträglich gesetzt worden [und zwar auf einen Vorschlag des Redners Lykurg, nach dem Zeugnisse des Verfassers der Vitae X orator. p. 841, f.] Man hat jene Stelle mit Unrecht verdächtigt und geändert.

<sup>27</sup>) [Frösche 73 und 78.]

die Folge-Zeit die zweifelnde Frage des Komikers beantwortet haben mag, ob Iophon auch ohne Sophokles, der ihn bisher geleitet und berathen hatte, Gleiches zu leisten im Stande sein werde. Dagegen trat einige Jahre später der jüngere Sophokles, der Enkel des grossen, zuerst mit der Erbschaft, die ihm der Grossvater von nicht aufgeführten Dramen hinterlassen, und bald mit eignen Stücken auf. Da er zwölf Preise gewann, muss er zu den fruchtbarsten Dichtern dieser Zeit gehört haben; er war ohne Zweifel der bedeutendste Rival des Aeschyleers Astydamas.

Auch ein jüngerer Euripides glänzte neben diesen Nachfolgern der beiden andern Tragiker. Er steht zu seinem Oheim ganz in dem Verhältniss, wie Euphorion zu Aeschylos, Sophokles der Enkel zu seinem Grossvater; er bringt Stücke seines berühmteren Vorfahren auf die Bühne und versucht sich alsdann in eignen Leistungen.

Neben diesen Nachfolgern der grossen Tragiker treten einige andere Individuen hervor, in denen die Zeitrichtungen, die gewiss auch auf jene nicht ohne Einfluss geblieben sind, sich bestimmter beobachten lassen. Die tragische Poesie erscheint in ihnen nicht mehr unabhängig, ihren eignen Zwecken und Gesetzen folgend, sondern abhängig von dem Geiste, der sich in andern Gattungen der Literatur entwickelt hatte. Besonders waren die damalige Lyrik und die Rhetorik von grossem Einfluss auf die Tragödie dieser Zeit.

Die Lyrik der Zeit werden wir später (Cap. 30) zu charakterisiren suchen; hier nur die allgemeine Bemerkung, dass in ihr die Macht der Ideen und Gefühle immer schwächer wurde und die davon früher beherrschten Mittel der Darstellung sich unabhängig machten; sie zerfährt in ein Jagen nach einzelnen Reizen, in ein üppiges sinnliches Spiel, und verliert darüber ganz den Zweck geistiger Erhebung und Veredlung der Empfindung aus den Augen.

Wie sehr Chäremon, der um Ol. 100, v. Chr. 380, blühte, von diesem Geiste der damaligen Lyrik ergriffen war, geht aus Allem hervor, was wir von ihm hören. Die damaligen Dithyrambiker gingen in ihren Gesängen schnell aus einer Ton- und Rhythmenart in die andre über und opferten die Einheit des

Charakters dem Streben nach malerischer Mannigfaltigkeit des Ausdrucks. Darin ging Chäremon am Weitesten, der in seinem Kentauros nach Aristoteles alle Versmasse mischte; was eine halb lyrische Behandlung eines epischen Gegenstands voraussetzt 28). Seine Dramen waren reich an Beschreibungen, die nicht - wie bei den alten Tragikern durchaus - zur Sache gehörten, indem sie die Lage, das Verhältniss, die That einer handelnden Person in ein helleres Licht setzten, sondern aus blosser Lust an der Ausmalung sinnlich anziehender Gegenstände hervorgingen. Kein Tragiker war so reich, wie Chäremon, an reizenden Schilderungen weiblicher Schönheit — worin die Muse der grossen Tragiker sehr enthaltsam und keusch ist -, nur seine Leidenschaft für die farbige und duftende Mannigfaltigkeit in Blumen hält damit das Gleichgewicht 29). Die Tragödie hört dadurch auf ein eigentliches Drama zu sein, wo Alles auf Motivirung und Entwickelung von Handlungen, auf Acte des menschlichen Willensvermögens, gerichtet ist. Darum nennt Aristoteles diesen Chäremon in Verbindung mit dem Dithyrambendichter Likymnios Dichter zum Lesen 30) und sagt insbesondre von Chäremon, dass er genau, d. h. bestimmt, sorgfältig im Detail, sei, wie ein eigentlicher Schriftsteller, der es ganz auf Befriedigung von Lesern abgesehen hat.

Aber noch mächtiger wirkte die Rhetorik, das heisst die schulmässig erlernte und ausgebildete Redekunst, auf diese spätere Tragödie. Dramatische Poesie und Beredsamkeit stehen sich von Anfang an so nahe, dass sie sich oft über die Kluft, welche Poesie und Prosa trennt, die Hände zu reichen scheinen.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>) Aristoteles Poet. 1 nennt ihn eine μικτὴ ἑαψφδία; es muss also doch wohl das Epische zum Grunde gelegen haben. Bei Athenäus 12, p. 608, e heisst er ein δοᾶμα πολύμετοον. [Zu vergleichen ist ausserdem die dunkle Stelle bei Aristoteles Poet. c. 24, p. 1460, a, 1: ἔτι δὲ ἀτοπώτερον εἰ μιγνύοι τις αὐτά (nämlich τὸ ἰαμβικὸν καὶ τετράμετοον) ὥσπες Χαιρήμων.]

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>) \*De Chaeremone poëta tragico scr. H. Bartsch, Mogunt. 1843. Poët. tragic. Gr. fragm. ed. Fr. G. Wagner. t. 3. p. 127—147. [Nauck tragic. gr. Fragm. p. 608 ss.]

<sup>30)</sup> ἀναγνωστικοί, Aristot. Rhetor. 3, 12. [Vgl. Welcker griech. Tragödie B. 3, S. 1082. Ed. Müller Zeitschr. für Alterthumswiss. 1838, S. 188 ff. Auch vom komischen Dichter Philemon wird gesagt, seine Stücke seien zum Vorlesen geeigneter gewesen. S. unten Cap. 29, S. 281.]

Die Beredsamkeit will durch Rede die Ueberzeugungen und den Willen andrer Menschen bestimmen; die dramatische Poesie lässt die Handlungen ihrer Personen durch eigne und fremde Gedanken-Entwickelung und Rede bestimmen. Die Gewöhnung der Athener an zusammenhängende öffentliche Reden im Gericht und Volk und ihre Leidenschaft dafür bewirkte, dass die Tragödie schon in ihren guten Zeiten ein grösseres Mass von Reden und Gegenreden aufnahm, als bei anderen Einrichtungen des öffentlichen Lebens der Fall gewesen wäre. Aber mit der Zeit nimmt dieser Bestandtheil immer mehr zu und überschreitet sein billiges Mass, wie wir schon aus Euripides, noch mehr an seinen Nachfolgern sehen. Dies Uebermass besteht darin, dass die Reden, die ein Mittel sein sollen, die Veränderung der Gedanken und Stimmungen zu motiviren, Ueberzeugung und Entschluss herbeizuführen, nun für sich zur Hauptsache werden und die Situationen mit Fleiss so eingerichtet werden, um zur effectvollen Entfaltung rednerischer Fechterkünste Gelegenheit zu geben. Und da natürlich der praktische Zweck des wirklichen Lebens dabei fehlt und es ganz in der Gewalt des Dichters steht, wie er die Streitpunkte stellen will: so begreift man leicht, dass diese tragische Beredsamkeit gerade mit den künstlicheren Formen, welche das wirkliche Leben als unnütz auf die Seite warf, am Meisten Prunk getrieben und dem von den Sophisten ausgehenden schulmässigen Betriebe der Redekunst sich mehr genähert haben wird, als die von den grossen Zeitereignissen ergriffene und über alle Schulkünste emporgehobne Beredsamkeit eines Demosthenes.

Theodektes von Phaselis — die bedeutendste Erscheinung von dieser Art — blühte um Ol. 106, v. Chr. 356, in der Zeit des Macedonischen Königs Philipp. Seine Studien waren zwar auch philosophischer, aber hauptsächlich rhetorischer Art; er gehört zu den Schülern des Isokrates (von dem auch ein Sohn Aphareus <sup>3</sup> 1) aus der Rhetorschule zur tragischen Bühne überging). Er gab auch diese Studien niemals auf und war

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>) [D. h. ein Stiefsohn. Isokrates hatte die Wittwe des Sophisten Hippias geheirathet und Aphareus adoptirt. Vgl. V. X Orat. p. 838, a. Als Tragiker unter den Schülern des Isokrates ist auch Astydamas zu erwähnen.]

zugleich Tragiker und Redner. Bei dem glänzenden Leichenfest, das die Karische Königin Artemisia ihrem mit so viel Prunk betrauerten Gemahl Mausolos veranstaltete (Ol. 106, 4, v. Chr. 353), hielt Theodektes im Wettkampfe mit Theopomp und andern Rednern der Zeit eine panegyrische Lobrede auf den Todten und führte zugleich eine Tragödie Mausolos auf, zu welcher er wahrscheinlich den Stoff aus den mythischen Traditionen oder der älteren Geschichte Kariens nahm, aber damit die Verherrlichung des eben verstorbenen Herrschers desselben Namens beabsichtigte 32). Theodektes kam in seinen Tragödien dem Geschmacke der Zeit so entgegen, dass er unter dreizehn Wettkämpfen achtmal Sieger blieb 33); Aristoteles selbst, der Freund und nach Manchen auch der Lehrer des Theodektes, benutzte seine Tragödien, um daraus Beispiele für rhetorische Künste zu entnehmen. Theodektes liess z. B. in seinem Orest den Mörder der Klytämnestra sich auf zwei Punkte stützen, erstens, dass die Frau, die ihren Mann ermordet, sterben müsse, und dann, dass der Sohn den Vater rächen müsse; das Dritte, dass der Sohn darum die Mutter tödten dürfe, überging er mit sophistischer Schlauheit 34). In seinem Lynkeus stritten Danaos und Lynkeus vor einem Gerichtshofe der Argiver; der erstere hatte die heimliche Ehe des Aegyptiaden mit seiner Tochter entdeckt und führte ihn gefangen vors Gericht, um ihn hinrichten zu lassen; aber unerwarteter Weise gewann Lynkeus die Oberhand

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup>) Wie Euripides Archelaos sich zu dem Macedonischen König Archelaos verhielt, für den er gewiss gedichtet war. Der Name Mausolos ist alt in Karien. S. Herod. 5, 118. [Die Sache beruht schliesslich doch auf einer ziemlich unsicheren Vermuthung. Die Worte bei Gellius att. Nächte 10, 18, 7: extat nunc quoque Theodecti tragoedia, quae inscribitur Mausolus, in qua eum magis quam in prosa placuisse Hyginus in exemplis refert, lassen weit eher auf eine Art der Behandlung schliessen, bei welcher der eben verstorbene König Mausolus als die Hauptperson auftrat. Vgl. O. Ribbeck im rhein. Mus. B. 30, S. 146.]

 $<sup>^{33}</sup>$ ) Nach dem Epigramm bei Stephan. Byzant. v.  $\Phi\alpha\sigma\eta\lambda i\varsigma$ . Nach Suidas dichtete er 50 Dramen; wenn diese Zahl genau ist, kämpfte er 11 Mal mit Tetralogieen, 2 Mal mit blossen Trilogieen.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup>) [Aristot. Rhet. 2, 24, p. 1401, a, 35.]

O. Müller's gr. Literatur. II. 3. Aufl.

im Gericht, und Danaos wurde zum Tode verurtheilt 35). Bewegliche Reden mit schlauen Argumenten, sinnreich herbeigeführte Erkennungsscenen, paradoxe Behauptungen sinnreich durchgeführt, waren, wie man aus Aristoteles Rhetorik und Poetik sieht, die Hauptstücke der Tragödien dieser Zeit, die sich in einem engen Kreise von Fabeln bewegten, welche dem sophistischen Scharfsinn immer neuen Stoff boten und sich in der Sprache immer mehr der Prosa näherten, weil für das spitzfindigkluge Räsonnement ihrer Reden ein höherer poetischer Ton gar nicht mehr gepasst haben würde 36).

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup>) [Vgl. Aristot. Poet. c. 11, p. 1452, a, 27 und O. Müller, Graecorum de Lynceis fabulae, Gott. 1837, p. 11.]

<sup>36)</sup> Dies sieht man aus Aristoteles Rhetorik 3, 1, 9. vgl. Poet. 6. Der Kleophon, den Aristoteles öfter in der Beziehung erwähnt, dass seine Personen ganz nach dem gewöhnlichen Leben geschildert waren, gehört wohl auch in die Zeit des Theodektes. [Derselbe dürfte wohl kaum von dem gleichnamigen Redner zu unterscheiden sein. Aristoteles hebt verschiedene Male dessen unpassenden Ausdruck hervor. Vgl. Rhet. p. 1408, a, 15; 1448, a, 12; 1458, a, 20. Eine Erwähnung hätte vielleicht oben noch der tragische Dichter Moschion verdient, über dessen Lebenszeit wir nicht genauer unterrichtet sind, von welchem aber sich einige längere Fragmente erhalten haben, die auf einen nicht unbegabten Dichter schliessen lassen. Vgl. über ihn die Monographie von Wagner, Breslau 1846, und Meineke in den Monatsber. der Berl. Akad. 1855, und über dessen »Themistokles« O. Ribbeck im rhein. Mus. B. 30, S. 147 ff.] \*Vgl. im Allgemeinen hist. crit. tragicorum Graec. scr. W. C. Kayser, Gottingae 1845, Jund ausserdem Welcker gr. Trag. B. 3, 1069-1082. Ob, wie es der französische Uebersetzer bemerkt, die Tragödien des Seneca einen völlig richtigen Begriff von den Werken dieser letzten Ausläufer der griechischen Tragödie zu geben im Stande sind, müsste erst noch genauer geprüft werden.]

## Siebenundzwanzigstes Kapitel.

## Die Komödie.

Nachdem wir die eine Gattung des Drama's, die Tragödie, in ihrer Entwickelung und Entartung fast bis an die Gränze, wo die Poesie ganz aufhört Poesie zu sein, verfolgt haben: gehen wir in Gedanken wieder bis zu ihrer Wurzel zurück, indem wir betrachten wollen, wie der geschwisterliche Stamm der Komödie, aus demselben Boden seine Nahrung ziehend, von derselben wärmenden und belebenden Atmosphäre gezeitiget, doch so ganz anders gestaltete Zweige und Früchte hervortrieb.

Der Gegensatz, in dem Tragödie und Komödie stehn, ist nicht mit diesen Gattungen des Drama's zuerst hervorgetreten; er ist so alt, wie die Poesie. Neben dem Edlen und Grossen musste das Gemeine und Schlechte schon, um jenes in seinem Wesen heller zu machen, als Folie, erscheinen. 1) Ja in demselben Masse, in welchem der Geist die Vorstellungen einer vollkommneren Ordnung, Schönheit und Kraft, als die eben erscheinende, in der Welt und dem Menschenleben in sich nährte und ausbildete, wurde er fähiger und geschickter das Schwächliche und Verkehrte in seiner ganzen Art und Weise zu fassen und in seinen Kern und Mittelpunkt hinein zu treffen. An sich freilich ist das Schlechte und Verkehrte kein Gegenstand der Poesie, aber indem es in die Vorstellungen eines Geistes aufgenommen wird, der von dem Grossen und Schönen erfüllt ist, erhält es selbst eine Stelle in einer Welt des Schönen und wird poetisch. Es liegt in der bedingten und beschränkten Existenz des Menschengeschlechts, dass diese Richtung des Geistes es jederzeit mit der baaren Wirklichkeit zu thun hat, während die ihr entgegengesetzte sich mit freier, schöpferischer Kraft ein eignes Reich der Phantasie gebaut hat; das wirkliche Leben ist von jeher ein überreicher Stoff für die Komik gewesen, und wenn die Poesie auch dabei sich oft erfundner Figuren von einer

<sup>1) [</sup>Vgl. Aristoteles Poetic. c. 2.]

Gestalt, wie sie die Wirklichkeit nicht aufweist, bedient hat, so meint sie damit doch immer wirkliche Erscheinungen, Zustände, Menschen oder Menschenclassen; das Schlechte und Verkehrte wird nicht erfunden, sondern die Erfindung geht nur darauf hinaus es in seiner Wahrheit ans Licht zu bringen. Ein Hauptmittel der komischen Darstellung ist der Witz, den wir in seiner ächten Bedeutung als eine überraschende Aufdeckung des Verkehrten, eine blitzähnliche Beleuchtung des Schlechten und Thörichten durch ein darüber hinstreifendes Licht des Geistes zu fassen glauben. Am wirklich Heiligen, Erhabenen, Schönen haftet kein Witz; der Gegenstand des Witzes wird in gewissem Sinne immer durch ihn schlecht gemacht: aber eben so wenig kann der Witz dies Geschäft vollbringen, wenn er nicht sich selbst auf einem höheren, vollkommneren Standpunkte befindet, von dem aus er seine Geschosse schleudert. Selbst der gemeinste Witz der Menschen, der kleine Thorheiten und Irrungen des geselligen Lebens zu seinem Gegenstande macht, bedarf das Bewusstsein der wahren Lebensklugheit und gesellschaftlichen Feinheit zur Basis. Je versteckter eine Verkehrtheit ist, je mehr sie sich in den Schein des Rechten und Trefflichen hüllt, um desto komischer ist sie, wenn sie plötzlich durchschaut und aufgedeckt wird: eben weil dann mit dem Verkehrten das Wahre und Gute am Schärfsten ins Licht tritt.

Wir brechen diese allgemeinen ästhetischen Betrachtungen ab <sup>2</sup>), die nicht eigentlich in unsrer Aufgabe liegen und hier nur den Zweck haben auf das Zusammengehörige und Entsprechende in der tragischen oder erhabnen und der komischen Poesie aufmerksam zu machen. Suchen wir den geschichtlichen Boden wieder zu gewinnen: so begegnen wir dem Komischen schon in der epischen Poesie, theils in Verbindung mit dem heroischen Epos, wo es aber natürlich nur an gewisse Stellen passt <sup>3</sup>), theils schon in abgesonderter Ausbildung, wie

<sup>2) \*</sup>Vgl. die Gegenbemerkungen in der Recension dieses Werkes von Th. Bergk, Deutsche Jahrbücher 1842, S. 270. 272—274.

<sup>3)</sup> Wie die Episode des Thersites und die ganze komische Scene mit dem betrügenden und betrogenen Agamemnon in die vorbereitende und spannende Partie der Ilias gehört. Die Odyssee hat mehr Elemente des Satyrdrama's (wie im Polyphem), als der eigentlichen Komödie: das Satyrische bringt rohe,

im Margites. Die Lyrik, im weiteren Sinne des Worts, hat in den Iamben des Archilochos Meisterwerke einer leidenschaftlichen Verspottung und Verhöhnung hervorgebracht, die in Form und Inhalt auf die dramatische Komödie den grössten Einfluss ausgeübt haben 4). Aber erst in dieser dramatischen Komödie hat der Spott und Witz diese grossartigen Formen, diese unbeschränkte Freiheit, diesen - wie man wohl sagen darf begeisterten Schwung in der Darstellung des Gemeinen und Verwerflichen erhalten, der jedem Freunde des Alterthums bei dem Namen des Aristophanes sogleich gegenwärtig erscheint. Der Attische Genius hatte in jener glücklichen Epoche, in welcher sich noch die volle Kraft der nationalen Ideen, die Wärme edler Empfindungen mit jener klugen, feinen, tiefeindringenden Beobachtung des menschlichen Lebens vereinigt, welche die Athener unter den Griechen fortwährend auszeichnete - hier die Form gefunden, in welcher er das Schlechte und Thörichte nicht bloss am einzelnen Individuum aufweisen, sondern in Massen zusammengedrängt angreifen und überwinden und in die innern Werkstätten der verkehrten Richtungen der Zeit verfolgen konnte.

Die Möglichkeit der Bildung dieser grossartigen Formen gab auch hier wieder der Bacchus-Cult. Durch ihn erhielt die Phantasie jenen kühnen Schwung, durch den wir schon oben die Entstehung des Drama's überhaupt erklärt haben. Je näher die Attische Komödie ihrem Ursprunge steht, je mehr hat sie von der eigenthümlichen geistigen Trunkenheit, die sich bei den Griechen in Allem kundthut, was sich an den Dionysos anschliesst, in Tanz, Gesang, Mimik und Bildnerei. Die Lust und

sinnliche, halbthierische Menschlichkeit in Berührung mit dem Tragischen, es stellt nicht menschliche Verkehrtheit, sondern den Mangel eigentlicher Menschlichkeit mit den erhabenen Gestalten der Heroen zusammen: während das Komische es mit den Schäden der civilisirten Menschheit zu thun hat. Von Hesiods komischer Ader s. oben Cap. 11. Vom Margites ebend. [Vgl. Bernhardy, Jahrbücher für wissensch. Kritik 1844, S. 257 ff. und Hartung, Wiener Jahrbücher 1844, S. 113 ff. Der französische Uebersetzer widmet der Vertheidigung der Ansicht O. Müllers einen längeren Excursus.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) [Mit den iambischen Dichtern setzt schon Aristoteles die Komödie in nähere Beziehung. Poet. c. 4.]

Ausgelassenheit der Bacchusfeste gab allen Bewegungen der Komödie eine gewisse groteske Keckheit, etwas Grandioses in seiner Art, wodurch auch das Gemeine in der Darstellung in eine poetische Region hinaufgehoben wurde: zugleich gewährte dieselbe Festlust der Komödie eine entschiedne Befreiung von den Gesetzen des Anstandes und der sittlichen Würde, die in jener Zeit sonst noch sehr streng aufrecht erhalten wurden »Fern von diesen Orgien,« ruft Aristophanes, »wer nicht in die Bacchischen Mysterien des Stierverschlingenden Kratinos eingeweiht worden« 5): so nennt der grosse Komiker seinen Vorgänger, indem er ihn durch den Beinamen, den er ihm gibt. mit dem Bacchus selbst vergleicht. Ein späterer Schriftsteller 5) sieht die ganze Komödie als ein Product der Trunkenheit, der Geistesbetäubung und der Ausgelassenheit der Dionysischen Nachtfeier an; und wenn dabei auch der bittere und strenge Ernst verkannt wird, der so oft im Hintergrunde des kecken und zügellosen Spasses steht: so wird doch dadurch erklärt, wie die Komödie alle Schranken der gewöhnlichen Sitte und der geselligen Rücksichten vor sich niederwerfen konnte. Man dachte sich das Ganze wie einen tollen Schwank eines antiken Carnevals; war die Zeit der Ausgelassenheit und allgemeinen Trunkenheit vorbei, schüttelte man die Erinnerung von Allem, was man dort gesehen und erfahren, wieder von sich ab - wenn nicht eben ein tieferer Ernst des komischen Dichters in dem Herzen verständiger Zuhörer 7) einen Stachel zurückgelassen hatte.

Natürlich war es eine andere Seite des vielgestaltigen Dionysos-Cultus, an welche sich die Komödie anschloss, als die, welche der Tragödie den Ursprung gab. Die Tragödie, sahen wir, ging von den Lenäen aus, dem Bacchischen Winterfeste, welches ein schwärmerisches Mitempfinden mit den scheinbaren

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Frösche V. 356.

<sup>6)</sup> Eunapius Vitae Sophist. Aedes. p. 38 ed. Boisson., der dadurch die Darstellung des Sokrates in den Wolken erklärt. Während des Agons der Komödie selbst wurde geschmaust und gezecht; auch den einziehenden und abziehenden Chören wurde Wein eingeschenkt. Philochoros bei Athen 11, p. 464, f.

<sup>7)</sup> Der σοφοί, die den γελῶντες entgegengesetzt werden, Aristoph. Ekklesiaz. 1155.

Leiden der Naturgottheit erweckte und nährte: die Komödie knüpst sich nach allgemeiner Ueberlieferung an die kleinen oder ländlichen Dionysien an (τὰ μικοά, τὰ κατ' ἀγοούς Διονύσια), das Schlussfest der Weinlese, an dem eine jauchzende Freude über den unerschöpflich strotzenden Reichthum der Natur sich in allem möglichen Muthwillen kundthat. Ein Haupttheil eines solchen Festes war der Komos oder das Trinkgelage, den man sich natürlich weit weniger geordnet und feierlich denken muss, als den Komos, an welchem Pindars Epikomien gesungen wurden (Cap. 15), sondern sehr belebt und rauschend, aus wilden Zechern, lärmendem Gesang, trunkenem Tanze bunt gemischt. Nach Athenischen Urkunden, welche die Komödie an den ländlichen Dionysien unmittelbar mit dem Komos verbinden 8), lässt sich nicht zweifeln, dass die Komödie ihrem Namen nach ein Komos-Gesang war, wiewohl Andere schon im Alterthum ihn als Dorfgesang deuteten 9), der Sache nach nicht übel, aber doch offenbar unrichtig.

Mit dem Bacchischen Komos, der sich von einem rauschenden Festmahle in ein schwärmendes Herumziehn auflöste, war seit alten Zeiten ein Gebrauch verbunden, der der Komödie zunächst ihre Entstehung gab. Das Symbol der Zeugungskraft der Natur wurde von diesem schwärmenden Zuge herumgetragen und dabei ein lustigbegeistertes Lied an den Gott, welchem diese Naturkraft inwohnt, den Bacchus selbst, oder einen seiner Genossen oder Begleiter, abgesungen. Solche phallophorische oder ithyphallische Lieder waren in verschiedenen Gegenden von Griechenland in Gebrauch; die Alten geben allerlei Nachrichten von den bunten Gewändern, den Verhüllungen des Gesichts durch Masken oder dicke Blumenkränze, den Zügen und Gesängen dieser Komos-Sänger 10). Den Attischen Gebrauch

<sup>8)</sup> S. die Anführungen Cap. 21. ὁ κῶμος καὶ οἱ κωμφδοί. So wird die Feier der grossen oder städtischen Dionysien beschrieben: aber offenbar ist dies von den ländlichen Dionysien ausgegangen.

<sup>9)</sup> Von κώμη. Dadurch stützten nach Aristoteles Poetik c. 3 die Peloponnesier ihre Ansprüche auf die Erfindung der Komödie, weil bei ihnen Dörfer κῶμαι, in Attika δῆμοι hiessen. [Vgl. Diomedes 3, p. 485: comoedia dicta ἀπὸ τῶν κωμῶν.]

<sup>10)</sup> Semus bei Athenäos 14, p. 621. 622. und die Lexikographen Hesychios

schildert Aristophanes in den Acharnern aufs Anschaulichste; der ehrliche Dikäopolis feiert dort die ländlichen Dionysien bei allgemeinem Kriege allein in tiefem Frieden auf seinen Erbgütern; er hat mit seinen Knechten geopfert und rüstet nun den geheiligten Zug, indem er die Tochter als Kanephore das Körbchen tragen lässt, hinter ihr den Sklaven den Phallos erheben heisst, und — während die Frau vom Dache der Procession zusehen muss — selbst das Phallosliedlein anstimmt »O Phales, Bacchos Spielgesell, Zechbruder du, Nachtschwärmer du« — mit jener sonderbaren Mischung von Ausgelassenheit und ernsthaftfrommem Wesen, wie sie nur in jenen Natur-Religionen des Alterthums möglich war <sup>11</sup>).

Nun gehörte es aber wesentlich zu dem Ritus dieser Bacchusfeste, dass, wenn das Lied selbst gesungen war, das den Gott als den Anführer aller Lustigkeit begrüsste, der ausgelassene Muthwille der lustigen Schwarmgesellen dann ein Ziel an dem Ersten Besten suchte, der ihm entgegenkam, und die arglos zuschauende Menge mit einem möglichst reichen Strom von Witzen überschüttete, deren Keckheit das Fest selbst rechtfertigte. Wenn die Phallophoren in Sikvon in ihrem bunten Schmucke im Theater zusammengetreten waren und den Bacchus mit einem Liede begrüsst hatten, liefen sie auf die Zuschauer zu und verhöhnten, wen sie eben Lust hatten 12). Wie eng diese Verhöhnungen sich an das Bacchuslied anschlossen, wie sie wesentlich mit dazu gehörten, sieht man noch ganz deutlich bei dem Chore in Aristophanes Fröschen. Dieser Chor besteht nach der Fiction des Dichters aus Eleusinischen Eingeweihten, welche den mystischen Dionysos-Iakchos als den Urheber der festlichen Lust und den Führer zu einem seligen Leben in der Unterwelt feiern. Aber dieser lakchos ist ja als Dionysos zugleich der Gott der Komödie, und die Scherze, welche den Theilnehmern jener Weihen als Ausdruck ihrer Befreiung von allem Kummer des

und Suidas in mehreren dahin einschlagenden Artikeln. Phallophoren, Ithyphallen, Autokabdaloi, iambistae sind verschiedene Gattungen dieser Possenreisser.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>) [Acharner V. 237 ff.]

<sup>12) [</sup>Semus bei Athenäus 14, p. 622, c. Vgl. O. Müller Dorier B. 2, S. 340.]

Lebens geziemten, gehörten auch zu den ländlichen Dionysien und hatten in der Komödie ihren höchsten, kühnsten Aufschwung genommen: dies berechtigt den Dichter, den Chor der Mysten als eine blosse Maske für den komischen Chor zu behandeln und ihn Vieles reden und singen und im Allgemeinen so auftreten zu lassen, wie es nur dem komischen Chor zukommt <sup>13</sup>). Und so ist es auch ganz in der Weise der ursprünglichen, ältesten Komödie, dass der Chor, nachdem er wiederholt in schönen Liedern die Demeter und den lakchos gefeiert — den Gott, der ihm vergönnt, ungestraft zu tanzen und zu scherzen — unmittelbar darauf, ohne irgend einen nähern Anlass, sich in Spott gegen ein beliebiges Individuum auslässt: »Behagt's, dass wir gemeinsam den Archedem verhöhnen,« u. s. w. <sup>14</sup>).

Diese lyrische (von Archilochos Iamben dem Ursprung und der Form nach nicht so sehr verschiedne) Urkomödie mag in vielen Gegenden von Griechenland gesungen worden sein; so wie sie auch nach der Entwickelung der dramatischen Komödie sich noch an vielen Orten forterhielt <sup>15</sup>). In welchen Stufenfolgen sich daraus nun das dramatische Lustspiel entwickelte, können wir nur aus der Form dieses Drama's selbst, welches noch immer viel von seiner ursprünglichen Beschaffenheit be-

<sup>18)</sup> Vgl. unten Cap. 28.

<sup>14) [</sup>Aristophanes Frösche V. 517.] Wenn Aristoteles Poet. 4 sagt, dass die Komödie ἀπὸ τῶν ἐξαρχόν των τὰ φαλλικά ausgegangen sei: so wird dabei auch an diese improvisirten Spässe gedacht, welche besonders der Vorsänger des Phallos-Liedes ausbringen mochte.

<sup>15)</sup> Die Existenz einer lyrischen Komödie und Tragödie, neben der dramatischen, ist in neuerer Zeit besonders aus den Böotischen Inschriften (Corpus Inscript. Graecar. n. 1584) geschlossen, aber von andern Seiten lebhaft bestritten worden. Lassen wir aber auch die Erklärung der Böotischen Urkunden hier ganz bei Seite: so geht schon aus Aristoteles Poet. 4 (τὰ φαλλικά, ἃ ἔτι καὶ νῦν ἐν πολλαῖς τῶν πόλεων διαμένει νομιζόμενα) die Fortdauer der Lieder hervor, aus denen die dramatische Komödie erwuchs, so wie auch ἐθύφαλλοι in der Zeit der Redner in Athen auf der Orchestra getanzt wurden. Hyperides bei Harpokr. v. Ἰθύφαλλοι. Dahin gehören entschieden auch die Komödien des Lindiers Antheas, nach [Philodemus bei] Athenäus Ausdruck 10, p. 445, b: Er dichtete Komödien und vieles Andere in der Weise von Gedichten, was er seinen Mitschwärmern, welche den Phallus mit ihm trugen, vorsang. Vgl. comment. de reliq. comoed. Attic. scrips. Th. Bergk. Lips. 1838, P. 272.

hauptete, und allenfalls aus der Analogie der Tragödie, abnehmen: denn an bestimmten Ueberlieferungen und Nachrichten über diese Fortschritte hatten die Alten selbst bedeutenden Mangel. Aristoteles sagt, dass die Komödie sich im Anfange sehr verborgen hielt 16), weil man sie für keine ernsthafte und wichtige Sache nahm: auch habe der komische Dichter erst spät seinen Chor durch den Archonten von Staatswegen erhalten; bis dahin seien die Chortänze der Komödie freiwillige gewesen 17). Die Ikarier, die Bewohner eines Attischen Demos, der der Sage nach den Bacchus in diesen Gegenden zuerst aufgenommen hatte und ohne Zweifel seine ländlichen Dionysien mit besonderem Eifer beging, rühmten sich die Komödie erfunden zu haben; Susarion sollte hier zuerst mit einem Chore aus Ikariern, die sich ihre Gesichter mit Hefen beschmiert (daher der Name der Hefensänger oder Trygoden) um den Kampfpreis eines Korbs Feigen und eines Kruges Wein gekämpft haben. Sehr beachtenswerth ist die Nachricht, dass dieser Susarion eigentlich kein Attiker, sondern ein Megarer aus Tripodiskos gewesen sei; sie wird durch allerlei Ueberlieferungen und Winke der Alten bestätigt, aus denen man abnehmen kann, dass den Doriern von Megara eine besondere Lach- und Spottlust inwohnte, welche allerlei Schimpf- und

<sup>16) [</sup>Der Ausdruck ist hier mindestens ungenau. Es heisst bei Aristoteles: αὶ μὲν οὖν τῆς τραγφδίας μεταβάσεις, καὶ δι' ὧν ἐγένοντο, οὐ λελήθασιν· ἡ δὲ κωμφδία διὰ τὸ μὴ σπουδάζεσθαι ἐξ ἀρχῆς ἔλαθεν· καὶ γὰρ χορὸν κωμφδῶν ὀψέ ποτε ὁ ἄρχων ἔδωκεν, ἀλλ' ἐθελονταὶ ἦσαν. Damit soll offenbar gesagt werden, dass weil der Komödie keinerlei Beachtung von Staatswegen zugewandt wurde, über die von ihr durchlaufenen Entwickelungsstufen Sicheres sich nicht ermitteln lässt. Auf Grund dieser Bemerkung des Aristoteles muss der Werth Alles dessen, was aus späterer Zeit über die älteste Geschichte der Komödie berichtet wird, als ein sehr zweifelhafter betrachtet werden. Vgl. Wilamowitz von Möllendorf, die Megarische Komödie, im Hermes B. 9, S. 340 ff.]

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>) Poetik 5. Vgl. oben Cap. 23.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>) Dorier B. 2, S. 350 (\*2te Ausg. S. 343). [Die Nichterwähnung des Susarion von Seiten des Aristoteles verbietet offenbar demselben irgend welchen bedeutenderen Antheil an der Ausbildung der Komödie zuzuschreiben. Die von ihm erwähnten Verse, bei Tzetzes in Cramers Anecd. Oxon. t. 3, p. 336, sind entschieden unächt.]

Possenspiele, voll jovialer Lustigkeit und derber Spässe, hervorbrachte. Nimmt man dazu, dass auch der berühmte Sicilische Komiker Epicharm früher in Megara in Sicilien, einer Niederlassung der Megarer an den Gränzen Attikas, als in Syrakus wohnte und diese Sicilischen Megarer sich nach Aristoteles die Erfindung der Komödie eben so gut aneigneten, wie die Nachbarn Attikas <sup>16</sup>), so muss man wohl glauben, dass in diesem Dorischen Völklein ganz besondere Witzfunken lagen, welche in die empfänglichen Gemüther anderer Dorischen so wie der Attischen Volksmasse geworfen das komische Talent zu rascher Entwickelung brachten.

Jedoch steht in Attika dieser Susarion, der schon in Solons Zeit, um Olymp. 50, bedeutend früher als Thespis, geblüht haben soll 20), sehr isolirt da; es vergeht lange Zeit, ehe man von einer weitern Ausbildung der Komödie durch namhafte Dichter hört. Man wird sich darüber auch nicht verwundern, sobald man sich erinnert, dass die langdauernde Tyrannenherrschaft des Peisistratos und seiner Söhne dazwischen liegt, die es um ihrer Sicherheit und ihres Ansehns Willen schwerlich dulden konnten, dass der komische Chor, wenn auch immer unter der Maske der Bacchischen Trunkenheit und Tollheit, sie vor der gesammten Bürgerschaft Athens verhöhnte 21); die Komödie im Sinne der damaligen Athener konnte nur von republikanischer Freiheit und Gleichheit grossgezogen werden. Daher blieb so lange die Komödie ein obscures Spiel ausgelassener Landleute, wofür kein Archon sorgte, wozu sich kein bestimmter Verfasser bekannte: wiewohl sie gerade in dieser bescheidenen Dunkelheit rasche Fortschritte machte und ihre dramatische Form vollständig entwickelte. Die namhaften Dichter der Komödie empfingen sie daher in einer bestimmten Form 22).

<sup>19) [</sup>Poetic. c, 3.]

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>) Marmor Parium Ep. 39.

<sup>21) [</sup>Wenn Bernhardy gr. Literaturg. B. 2, 2, S. 517 von dem angeblichen Megarischen Komödiendichter Maeson, von dem später S. 260 die Rede sein wird, sagt: >Maeson muss sehr beliebt und ein Mitglied des Dichterkreises am Hofe der Pisistratiden gewesen sein, « so beruht dies auf einer völlig aus der Luft gegriffenen Vermuthung Schneidewins.]

<sup>22)</sup> Aristot. Poet. 5. ήδη δὲ σχήματά τινα αὐτῆς ἐχούσης οἱ λεγόμενοι αὐτῆς ποιηταὶ μνημονεύονται.

Diese Dichter waren Chionides, den Aristoteles als den ersten Attischen Komödien-Dichter anerkennt (wobei er den Myllos und einige andere Komiker, die keine schriftlichen Werke hinterliessen, unberücksichtigt lässt), und von dem eine andere glaubwürdige Nachricht berichtet, dass er acht Jahre vor dem Perserkriege (Ol. 73, 1, v. Chr. 488) Stücke aufzuführen angefangen habe <sup>23</sup>). An ihn reiht sich Magnes, auch aus jenem vom Bacchus geliebten Demos Ikaria gebürtig, der das Athenische Volk lange Zeit mit seinen heitern und mannigfachen Erfindungen ergötzte. Demselben Zeitalter der Komödie gehört Ekphantides an, der dem Megarischen Possenspiele noch so nahe stand, dass er es ausdrücklich in einem seiner Stücke bemerkte: »er führe nicht den Gesang der Megarischen Komödie auf; er habe sich geschämt, sein Drama Megarisch zu machen« <sup>24</sup>).

Der zweiten Periode der Komödie gehören Dichter an, welche in der letzten Zeit vor dem Peloponnesischen Kriege und während desselben blühten. Kratinos starb Olymp. 89, 2, v. Chr. 423, in sehr hohem Alter; er scheint nicht viel jünger als Aeschylus gewesen zu sein, dessen Stelle er ungefähr unter den komischen Dichtern behauptet; doch treffen alle Nachrichten über seine dramatischen Dichtungen in seine spätere Lebenszeit und man kann nur so viel von ihm sagen, dass er in seinen Komödien sich nicht scheute, den Perikles auf dem Gipfel seines

 $<sup>^{23}</sup>$ ) Suidas v.  $X\iota\omega\nu i\delta\eta$ s. Dann muss freilich Aristoteles Poet. 3 (oder ein späterer Interpolator, nach Fr. Ritter) im Irrthum sein, der den Chionides viel später als Epicharm setzt. [Vgl. Lorenz, Epicharm S. 55. Die unter Chionides Namen erhaltenen Fragmente, bei Meineke Fragm. com. gr. t. 2, p. 5 s., scheinen unächt.]

<sup>24)</sup> Μεγαφικής κομφδίας ἆσμ' οὐ δίειμ' ἤσχυνόμην τὸ δρᾶμα Μεγαφικὸν ποιεῖν,

nach der gewiss richtigen Anordnung dieses Fragments (bei Aspasios zu Aristot. Nikom. Ethik 4, 2) von Meineke Historia critica comicorum Graecorum p. 22. [Anders G. Hermann:

Μεγαφικής κωμφδίας ἀσμ' ήδον εί μη ήσχυνάμην τὸ δφαμα Μεγαφικὸν ποιείν.

Vgl. Wilamowitz von Möllendorf im Hermes B. 9, S. 329.]

Ansehns und seiner Macht anzugreifen 25). Krates erhob sich vom Schauspieler in Kratinos Stücken zu einem angesehnen Dichter: eine Laufbahn, die mehrere Komiker im Alterthume gemacht haben. Auch Telekleides und Hermippos gehören zu den Komikern der Perikleischen Zeit 26). Eupolis begann erst nach dem Anfange des Peloponnesischen Krieges, Ol. 87, 3 (v. Chr. 429), Komödien aufzuführen; seine Laufbahn schliesst gegen Ende des Peloponnesischen Krieges. Aristophanes trat Ol. 88, 1, v. Chr. 427, unter fremden Namen, Ol. 88, 4, 424, zuerst unter seinem eignen auf; er dichtete bis Ol. 97, 4, v. Chr. 388. Von den Zeitgenossen dieser grossen Komiker sind noch Phrynichos (von Ol. 87, 3, 429 an), Platon (von Ol. 88, 1, v. Chr. 427 bis 97, 1, 391 oder noch länger), Pherekrates (auch im Peloponnesischen Kriege blühend), Ameipsias — ein nicht unglücklicher Rival des Aristophanes — Leukon, <sup>27</sup>) der auch mehreremal mit Aristophanes wettkämpfte, auszuzeichnen; Diokles, Philyllios, Sannyrion, Strattis, Theopompos, welche am Ende des Peloponnesischen Krieges und nach demselben blühen, machen schon den Uebergang zu der mittleren Komödie der Athener 28).

Wir lassen es vorläufig bei dieser kurzen chronologischen Uebersicht der Komiker der Zeit bewenden, da eine Charakteristik dieser Dichter — worauf es uns ankommt — theils ganz unmöglich, theils erst nach einer genaueren Bekanntschaft mit Aristophanes, mit Rücksicht auf die Schöpfungen dieses Dichters, entworfen werden kann. Wir werden daher erst nach

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>) Wie die Fragmente zeigen, die sich auf die langen Mauern- und das Odeion beziehen. [Plutarch Pericl. c. 13. Vgl. ebds. c. 3 und Fragm. inc. 4 und 123 bei Meineke.]

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) [Vgl. Plutarch Pericl. c. 3, 16, 32, 33.]

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) [Aristophanes selbst erwähnt ihn jedoch Frösche 14 ff. zugleich mit Phrynichos und Lykis in ziemlich verächtlicher Weise.]

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>) Nach den Forschungen Meineke's, Hist. crit. com. Graecorum. Kallias, der vor Strattis lebte, war ebenfalls Komiker; seine  $\gamma \varrho \alpha \mu \mu \alpha \tau \iota \iota n \dot{\gamma} \tau \varrho \alpha \gamma \varphi \delta \iota \alpha$  auf keinen Fall eine ernsthafte Tragödie, sondern ein Scherz, dessen Absicht und Veranlassung indess nicht leicht zu durchschauen ist. Dass Sophokles und Euripides diese  $\gamma \varrho \alpha \mu \mu \alpha \tau \iota \iota n \dot{\gamma} \tau \varrho \alpha \gamma \varphi \delta \iota \alpha$  in irgend einem Stücke nachgeahmt hätten, können alte Grammatiker nur zum Spasse behauptet haben. \*Vgl. Welcker kl. Schr. Th. 1. Bonn 1844, S. 372 u. d. flg.

der Betrachtung der Aristophanischen Komik einen vergleichenden Blick auf einige Stücke des Kratinos, Eupolis und einiger Andern werfen, aber wollen gleich hier bevorworten, dass es ungleich schwerer ist, sich von einer verlornen Komödie nach dem Titel und einigen Bruchstücken eine Vorstellung zu machen, als in gleichem Falle von einer Tragödie. Hier ist der mythische Boden als etwas Festes gegeben, nach dessen Beschaffenheit sich das herzustellende Bauwerk richten musste; die Komödie aber verknüpft mit so genialen Sprüngen das scheinbar Entlegenste und Verschiedenste, dass man ihr nach einigen wenigen zufällig erhaltnen Spuren unmöglich diese Sprünge nachthun kann.

Ehe wir uns aber zu Aristophanes Schöpfungen wenden, müssen wir uns mit der Komödie auf dieselbe Weise bekannt machen, wie oben bei der Tragödie, dass uns die technischen Formen, in welche der Dichter seine Ideen und Phantasieen zu giessen hatte, deutlich und bestimmt vor Augen stehn. Diese Formen sind zum Theil dieselben wie beim tragischen Drama beiden gemeinsam, wie das Local mit seiner stehenden Einrichtung beiden gemeinsam war; zum Theil gehören sie der Komödie eigenthümlich an und hängen mit Ursprung und Entwickelung der Komödie eng zusammen.

Gemeinsam ist, um vom Local anzufangen, die Form der Bühne und Orchestra, so wie im Ganzen auch ihre Bedeutung. Die Bühne (Proskenion) ist auch hier kein Innres eines Hauses, sondern ein offner freier Raum, in dessen Hintergrunde, an der Wand der Skene, man öffentliche und Privatgebäude erblickt. Ja es schien den Alten so unmöglich die Bühne als Zimmer eines Hauses anzusehn, dass selbst auch die neuere Komödie, so wenig sie es mit dem eigentlichen öffentlichen Leben zu thun hat, doch die Scenen des Privatlebens, die sie darstellt, für den Behuf der Darstellung (wie oben schon Cap. 22 bemerkt wurde), öffentlich machen muss; sie sucht es möglichst natürlich einzurichten, um alle Gespräche und Begegnungen auf die Strasse und an die Hausthüren zu ziehen. Der alten Komödie machte dies, bei ihrem grossentheils politischen Inhalt, weit weniger Schwierigkeit: wo nothwendig ein innres Zimmer dargestellt werden muss, dient auch hier die Vorrichtung des Ekkyklema zur Aushilfe.

Gemeinsam ist die bestimmte Zahl der Schauspieler, von denen alle Rollen gegeben werden mussten. Kratinos soll sie — nach einer freilich nicht ganz zuverlässigen Nachricht 29) auf drei gebracht haben, und unter drei lassen sich die Scenen in den meisten Stücken des Aristophanes vertheilen, wie bei Sophokles und Euripides. Nur ist in der Komödie der Rollenwechsel, bei der Menge von Nebenpersonen, viel häufiger und mannigfaltiger. So müssen in den Acharnen, während der erste Schauspieler den Dikäopolis agirt, der zweite und dritte jetzt den Herold und Amphitheos, dann wieder den Gesandten und Pseudartabas, später die Frau und Tochter, den Euripides und Kephisophon, weiterhin den Megarer und Sykophanten und den Böoten und Nikarchos übernehmen 30). Doch scheint Aristophanes in andern Stücken (wie Sophokles im Oedip auf Kolonos) auch einen vierten Schauspieler zugezogen zu haben; die Wespen liessen sich doch schwerlich anders als von vier Schauspielern aufführen 31).

Gemeinsam war der Komödie mit der Tragödie der Gebrauch der Masken und eines bunten, sehr in die Augen fallenden Kostüms: aber sehr verschieden die Form der einen und der andern. Nach Aristophanes Andeutungen zu schliessen (denn an bestimmten Nachrichten mangelt es sehr) müssen seine komischen Schauspieler wenig Aehnlichkeit gehabt haben mit den Histrionen der neuen Komödie, des Plautus und Terenz: von diesen wissen wir durch sehr schätzbare und lehrreiche Malereien in alten Handschriften, dass sie im Ganzen das Kostüm des gewöhnlichen Lebens trugen und ihre Tuniken und Pallien im Zuschnitt und der Art sie zu tragen ganz den Personen des wirklichen Lebens angemessen waren, die sie darstellten. Das Kostüm der Aristophanischen Komiker muss dagegen mehr Aehnlichkeit mit der Tracht der Possenspieler gehabt haben,

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>) Des Anonymus de comoedia p. XXXII. Vgl. Aristot. Poetik 5.

<sup>30)</sup> Die Töchterchen, die als Schweinchen verkauft werden, sind wohl Puppen; ihr Kot-Kot und was sie sonst an Tönen von sich geben, wird als Paraskenion hinter der Bühne gesprochen worden sein.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>) In den Wespen sind Philokleon, Bdelykleon und die beiden Sklaven. Xanthias und Sosias, öfter zusammen auf der Bühne als sprechende Personen.

welche auf grossgriechischen Vasen nicht selten zu sehen sind: anliegende Jacken und Beinkleider von bunten, streifigen Farben, die sehr an den neuern Harlekin erinnern, dabei dicke Bäuche und andere Verunstaltungen und Behängsel von absichtlicher Unanständigkeit und Frechheit, die groteske Gestalt höchstens durch ein kleines Mäntelchen ein wenig verhüllt: dazu Masken von grellen, bis zur Carikatur übertriebenen Zügen, worin indess doch die bestimmte Person, wenn eine solche auf die Bühne gebracht werden sollte, leicht zu erkennen war. weiss, dass Aristophanes Schwierigkeiten fand, die Maskenmacher 32) zu bewegen, ihm für die Aufführung der Ritter das Gesicht des allgemein gefürchteten Demagogen Kleon zu schaffen. Am Meisten ging in das Abenteuerliche und Phantastische in der Aristophanischen Komödie das Kostüm des Chors über. Diese Chöre von Vögeln, Wespen, Wolken u. s. w. darf man sich natürlich nicht als eigentliche Vögel, Wespen u. dgl. denken, sondern - wie auch aus zahlreichen Hindeutungen des Dichters erhellt — als ein Gemisch aus Menschengestalt mit allerlei Zuthaten von den genannten Wesen 33), wobei der Dichter sich angelegen sein liess, diejenigen Theile der gewählten Maske, auf die es ihm ankam und um derentwillen er die Maske gewählt, recht stark hervorzuheben: wie z. B. bei den Wespen, welche die Schwärme Athenischer Richter darstellen sollen, der Wespenstachel die Hauptsache war, welcher den Stachel oder Griffel bedeutet, womit die Richter das Zeichen ihres Volums in die Wachstafel einkratzten; man sah diese Wespenrichter summend und brummend durcheinanderfahren und dabei einen grossen Spiess, den sie als riesenmässigen Stachel am Leibe hatten, bald ausstrecken und bald einziehen. Die alte Poesie war durch ihre bildliche Leibhaftigkeit (plastische Symbolik) sehr geeignet schon durch den blossen Anblick des komischen Chors und seiner Bewegungen einen komischen Effect zu machen, wie in einem Stücke des Aristophanes (dem  $\Gamma \tilde{\eta} \varrho \alpha \varsigma$ ) Greise auftraten,

<sup>32)</sup> σκευοποιρί. [Ritter 230 ff. Eine andere Erklärung versucht Bernhardy gr. Lit. B. 2, 2, S. 123.]

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup>) Aehnlich wie die thierköpfigen Aîvoi (Aesopischen Fabeln) in dem von Philostratos Imagg. 1, 3 beschriebenen Gemälde.

die ihr Alter in Form einer Schlangenhaut (die auch  $\gamma \tilde{\eta} \varrho \alpha \varsigma$  hiess) abwarfen und sich hernach auf Einmal sehr muthwillig und ausgelassen geberdeten.

Viel Eigenthümliches hatte die Komödie in der Einrichtung, der Bewegung und den Gesängen des Chors. Die Zahl der Personen des komischen Chors war nach übereinstimmenden Nachrichten vierundzwanzig; man hatte offenbar den vollen Chor einer tragischen Tetralogie (von achtundvierzig) halbirt, und die Komödie behielt ihn unzertheilt. So hatte die Komödie, obgleich sonst vielfach gegen die Tragödie zurückgesetzt, doch den Vortheil eines grössern Chors davon, dass sie nur einzeln, nicht in Tetralogieen gegeben wurde; woher es auch kommt, dass die komischen Dichter weit weniger fruchtbar an Stücken waren, als die tragischen 34). Dieser Chor zieht, wenn er in regelmässiger Ordnung erscheint, in Gliedern zu sechs Personen ein und singt einziehend die Parodos, welche indess nirgends die Ausdehnung und kunstreiche Form hat, wie in vielen Tragödien. Noch weniger bedeutend sind die Stasima, welche der Chor zum Abschluss von Scenen bei Personenveränderungen singt; sie dienen den einzelnen Scenen nur zu einer Begränzung und Abrundung, ohne eine solche Sammlung der Gedanken und innere Beruhigung zu bezwecken wie die Stasima der Tragödie. Was dieser Art von Chorliedern abgeht, ersetzt die Komödie auf eine ihr eigenthümliche Weise durch die Parabasis 35).

Die Parabasis, die einen Aufzug des Chors mitten in der Komödie bildete, ist offenbar aus jenen phallischen Zügen hervorgegangen, von denen das ganze Spiel seinen Ursprung genommen; sie ist der kunstreich entwickelte Urbestandtheil der

<sup>34)</sup> Von Aristophanes zählte man, bei seiner langen Laufbahn, 54 Stücke, von denen 4 unächt sein sollten — nicht halb so viel wie von Sophokles. (\*Für ächt gelten Dindorf Aristoph, fragm. p. 3—10 [Vgl. die Vita Aristophanis in Dindorfs Poetae scenici p. 27] 44, Bergk Aristoph, fragm. Berol. 1840, p. 10—14 43 Stücke.)

<sup>35) \*</sup>Vgl. de parabasi, antiquae comoediae Attic. interludio. scr. C. Kock. Anclam 1856.

O. Müller's gr. Literatur. II. 3. Aufl.

Komödie 36). Der Chor, der bis dahin seine Stellung zwischen der Thymele und Bühne gehabt und mit dem Gesicht gegen die Bühne gestanden hat, macht eine Schwenkung und zieht in Gliedern am Theatron im engern Sinne, den Plätzen der Zuschauer, hin. Dies ist die eigentliche Parabasis, welche in der Regel aus anapästischen Tetrametern, mitunter aber auch aus andern langen Versen, besteht und mit einem kurzen Eröffnungsliedchen (in anapästischen oder trochäischen Versen), das man Kommation nennt, beginnt und mit einem sehr lang ausgedehnten anapästischen System schliesst 37), das von seiner athemerschöpfenden Länge Pnigos (auch Makron) heisst. dieser Parabasis lässt der Dichter den Chor von seinen eignen poetischen Angelegenheiten, der Absicht seiner Productionen, den Verdiensten, die er sich um den Staat erworben, seinem Verhältniss zu seinen Nebenbuhlern u. dgl. reden. Hierauf folgt (wenn die Parabase im weitern Sinne des Worts vollständig ist) ein zweites Stück, welches eigentlich die Hauptsache ausmacht, und wozu die Anapästen bloss den Aufmarsch bilden. Der Chor singt nämlich ein lyrisches Gedicht, meist ein Loblied auf irgend einen Gott, und trägt dann in trochäischen Versen (deren in der Regel sechzehn sind) irgend eine scherzhafte Beschwerde, einen Vorwurf gegen die Stadt, einen witzigen Ausfall auf das Volk — in engerem oder entfernterem Bezuge zum Thema des ganzen Stücks - vor; was das Epirrhema oder Hinzugesprochene heisst. Beide Stücke, die lyrische Strophe so wie dies Epirrhema, werden auf antistrophische Weise wiederholt. Offenbar ist das lyrische Stück, mit seiner Antistrophe, aus dem alten Phallikon Melos entstanden und das Epirrhema mit dem Antepirrhema aus den Spässen hervorgegangen, die der schwärmende Chor gegen den Ersten Besten ausstiess. Nun war es natürlich, als die Parabase in den Mittelpunkt der ganzen Komödie trat, dass statt dieser Spöttereien gegen Einzelne ein bedeutenderer, für die ganze Stadt interessanter Gedanke hier seinen Platz fand, während die Spöttereien gegen Einzelne, ganz

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>) [Vgl. C. Agthe, die Parabase und die Zwischenakte der alten attischen Komödie, Altona 1866, mit Anhang ebds. 1868, der diese Idee entwickelt.]

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup>) [Vgl. O. Müllers kl. Schriften B. 1, S. 494 f.]

der ursprünglichen Natur der Komödie gemäss, ohne irgend eine Rücksicht auf den Zusammenhang des Stücks, dem Chor noch immer an jeder Stelle in den Mund gelegt werden konnten <sup>38</sup>).

Die Parabase kann natürlich, da sie die Handlung des komischen Drama's ganz unterbricht, nur bei einer Hauptpause eintreten; wir finden, dass Aristophanes sie gern da anbringt, wo die Handlung nach allerlei Hemmungen und Verzögerungen so weit gediehen ist, dass nun die Hauptaction eintreten und die Entscheidung erfolgen muss, ob das gewünschte Ziel erreicht sei. Bei der grossen Freiheit indess, die sich die Komödie mit allen diesen Formen nimmt, kann sie auch die Parabasis in zwei Stücke theilen und den anapästischen Aufmarsch des Chors von dem Haupttheil trennen 39), sie kann auch eine zweite Parabase (jedoch ohne den anapästischen Marsch) auf die erste folgen lassen, um einen zweiten Wendepunkt der Handlung damit zu bezeichnen 40). Endlich kann auch die Parabase ganz fehlen, wie Aristophanes in seiner Lysistrata, in der ein doppelter Chor von Frauen und Greisen so viele eigenthümlich und sinnreich erfundene Lieder singt, jene Anrede an das Publikum völlig weggelassen hat 41).

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup>) Solche Partieen sind in den Acharnern V. 1143—1174, in den Wespen 1265—1291, in den Vögeln 1470—1493, 1553—1565, 1694—1705. Man muss zwischen diesen Versen und dem übrigen Stücke sich nicht bemühen einen Zusammenhang zu suchen: es ist in der That keiner vorhanden. Irgend ein kleiner Anstoss der Erinnerung genügt, um einen solchen Ausfall zu motiviren.

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup>) So im Frieden und in den Fröschen, wo die erste Hälfte der Parabasis mit der Parodos und dem Iakchosliede (wovon oben die Rede war) verschmolzen ist. Weil in den Fröschen Iakchos schon in diesem ersten Stücke gepriesen ist, so enthalten die lyrischen Strophen des zweiten Stücks (V. 675 ff.) keine Anrufungen von Göttern und was dem ähnlich, sondern sind mit Spöttereien auf Kleophon und Kleigenes, die Demagogen, angefüllt. Dieselbe Abweichung finden wir aus demselben Grunde in der zweiten Parabase der Ritter.

<sup>40)</sup> Wie in den Rittern.

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup>) In den Ekklesiazusen und dem Plutos fehlt die Parabase aus Gründen, die Cap. 28 anzugeben sind. [Einen theilweisen Ersatz für den Wegfall der Parabase in der mittleren und neueren Komödie bot der Prolog, der, wie dies wenigstens aus einzelnen Beispielen der lateinischen Komödie ersichtlich ist, Gelegenheit zu unmittelbarem Verkehr des Dichters mit dem Publikum gab.]

Die Tanzweise des komischen Chors wird dadurch hinlänglich bezeichnet, dass es der Kordax war, d. h. eine Gattung von Tänzen, die kein Athener nüchtern und unmaskirt, tanzen durfte, ohne sich in den Ruf der grössten Frechheit und Unverschämtheit zu bringen 12). Darum rühmt sich auch Aristophanes in seinen Wolken, die bei allen burlesken Scenen. welche sie darbieten, doch eine edlere Komik anstreben als die andern Stücke, dass er hier keinen Kordax tanzen lasse und gewisse Unanständigkeiten des Kostüms weggelassen habe 43). Man sieht aus Allem, dass die Komödie in ihrer äussern Erscheinung ganz den Charakter einer Farce hatte, in welcher das freche Hervortreten der sinnlichen, ja der bestialischen Natur des Menschen nicht bloss erlaubt, nein Gesetz und Regel war. Um so erstaunenswürdiger ist der hohe Geist, die sittliche Würde, welche die grossen Komiker diesem tollen Spiele einzuhauchen wussten, ohne doch seinen Grundcharakter dadurch aufzuheben. Ja, wenn man mit dieser alten Komödie die spätere Gestaltung der mittlern und der uns genauer bekannten neuern vergleicht, die bei einer viel anständigeren Aussenseite doch eine weit laxere Moral predigt, und dabei auch an entsprechende Erscheinungen der neuern Literatur denkt, sollte man fast glauben, dass jene derbe, nichts verhüllende und in der Darstellung des Gemeinen selbst gemeine und bestialische Komik einem Zeitalter, das es mit Sitte und Religion redlich meint, angemessener sei und besser fromme, als die sogenannte feinere, Alles bemäntelnde und überall nur die Lächerlichkeit, aber nirgends die Abscheulichkeit des Schlechten nachweisende Komik 44).

Um aber auf den Kordax zurückzugehn und daran eine Bemerkung über den rhythmischen Bau der Komödie zu knüpfen: so erfährt man gelegentlich, dass auch das trochäische Metrum

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup>) Theophrast. Charakt. 6. vgl. Casaubonus.

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup>) Aristoph. Wolken 537 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup>) Dass Plutarch in seiner im Auszug erhaltenen Vergleichung des Aristophanes und Menander gerade das entgegengesetzte Urtheil fällt, zeigt nur, wie sehr oft die späteren Alten den Kern über der Form übersahen.

Kordax genannt wurde 45), ohne Zweifel weil bei diesen Kordax-Tänzen in der Regel Lieder in trochäischen Versen gesungen wurden. Das trochäische Metrum, welches neben dem iambischen von den alten Iambographen ausgebildet worden war, hatte etwas lebhaft Bewegtes, dem indess das Kräftige, Vordringende des Iambos mangelt. Es eignete sich ganz besonders zu muntern Tänzen 46): selbst trochäische Tetrameter, die doch nicht eigentlich lyrische Versmasse waren, luden zu tanzartigen Bewegungen ein 47). Der Rhythmenbau der Komödie ist offenbar grösstentheils auf die alte iambische Poesie gebaut und nur auf eine ähnliche Weise ausgedehnt und vergrössert, wie der der Aeolischen und Dorischen Lyriker in der Tragödie, namentlich durch die Verlängerung von Versen zu sogenannten Systemen durch mehrfache Wiederholung desselben Rhythmus. Besonders kommen die sogenannten Asynarteten - d. h. lockere Verbindungen verschiedenartiger Rhythmen, namentlich daktylischer und trochäischer, die angesehen werden können als einen Vers bildend, aber auch als verschiedene Verse - nur der iambischen und der komischen Poesie zu: und die Komödie setzt hier mit manchen neuen Erfindungen doch nur das Werk des Archilochos fort 48).

Dass die herrschende Form des Dialogs dieselbe sein konnte in der Tragödie und Komödie, der iambische Trimeter

<sup>45)</sup> Aristoteles bei Quintilian 9, 4, 88. Cicero Orat. 57, 192. [Aristoteles hat nichts derartiges gesagt. Die Stelle, worauf sich Cicero und, wohl nur nach ihm Quintilian, beruft, steht Rhetorik 3, 8, p. 1408, b, 36 und lautet bloss: ὁ δὲ τροχαῖος πορδαπιπώτερος. Demnach ist davon keine Rede, dass der Trochäus selbst Kordax benannt worden war. Ueberdies lässt sich Cicero a. a. O. § 193, 194 und 217 noch eine weitere Flüchtigkeit zu Schulden kommen, indem er den von Aristoteles Trochäus genannten Versfuss. als einen Tribrachys bezeichnet.]

<sup>46)</sup> Cap. 11. Anm. 25.

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup>) Aristoph. Frieden 324 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup>) Der Kürze wegen verweisen wir nur auf Hephästion Cap. 15. p. 83 ff. Gaisf., und Terentianus V. 2243:

Aristophanis ingens micat sollertia. qui saepe metris multiformibus novis Archilochos arte est aemulatus musica

nämlich, darf ungeachtet des entgegengesetzten Charakters dieser Gattungen nicht Wunder nehmen, wenn man bedenkt, dass dies gemeinsame Organ der dramatischen Rede der mannigfachsten Behandlung fähig war und von den Komikern auf die ihren Zwecken angemessenste Art gestaltet wurde. Die Vermeidung von Spondeen, die Häufung von Kürzen und die Mannigfaltigkeit von Cäsuren gibt dem Verse der Komödie eine ausserordentliche Munterkeit und Beweglichkeit; und die Einmischung des Anapäst in alle Füsse, mit Ausnahme des letzten, welche eigentlich der Grundform des Trimeter widerstreitet, beweist, dass eine flüchtige, mundfertige Recitation Längen und Kürzen hier mit weit grösserer Freiheit behandelte als die tragische Schauspielkunst. Auch bedient sich die Komödie neben dem Trimeter, zur Unterscheidung verschiedener Stile oder Tonarten der Rede, einer grösseren Mannigfaltigkeit von Versmassen, die man sich alle auch durch eine verschiedene Art von Gesticulation und Declamation unterschieden denken muss, wie des leichten, tänzerlichen trochäischen Tetrameters, des leidenschaftlichen jambischen Tetrameters und des in komischem Pathos daherstolzirenden anapästischen Tetrameters, den schon Aristoxenos der Selinusier, ein alter Sicilischer Komiker vor Epicharm, gebraucht hatte 49).

In allen diesen Dingen ist die Komödie nicht minder erfindungsreich und feinsinnig zugleich als die Tragödie. Aristophanes weiss durch seine Rhythmen bald den Ton schäkernden Muthwillens, bald aber auch den der feierlichsten Würde anzuschlagen; er weiss oft im Scherze seinen Versen und Worten einen so prachtvollen Klang zu geben, dass man bedauern möchte, dass er es nicht im Ernste gethan. Immer fühlen wir dabei den schönsten Einklang zwischen Form und Inhalt, zwischen dem Ton der Rede und dem Charakter der Personen, wie z. B. die alten Hitzköpfe, die Acharner, ihre derbe Kraft und ungestüme Heftigkeit sehr gut in den Kretischen Versmassen ausdrücken, die in den Chorgesängen des Stücks vorherrschen.

Wer könnte aber nun auch noch mit wenigen Worten das eigenthümliche Organ schildern, das die alte Athenische

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup>) [Vgl. unten Cap. 29. S. 261.]

Komödie sich aus der Sprache geschaffen? Zum Grunde liegt dabei im Ganzen die gewöhnliche Umgangssprache der Athener, der Attische Dialekt wie er eben gäng und gäbe war; die Komödie drückt diesen nicht bloss reiner aus als irgend eine andere Art der Poesie, sondern selbst als die ächte Attische Prosa 50), aber diese alltägliche Umgangssprache ist ein ausserordentlich biegsames und reiches Organ, das nicht bloss in sich selbst eine Fülle der kräftigsten, anschaulichsten, prägnantesten, graciösesten Ausdrucksweisen trägt, sondern sich auch den verschiedenen durch die Literatur ausgebildeten Sprach- und Stilgattungen, der epischen, lyrischen, tragischen, mit Leichtigkeit anschliessen und sich eine eigenthümliche Färbung dadurch verschaffen kann 51). Am Meisten komischer Reiz wächst ihr unstreitig durch das parodische Verhältniss zur Tragödie zu; hier genügte oft ein Wort, eine etwas veränderte Form, mit dem eignen tragischen Accent ausgesprochen, um an eine pathetische Scene der Tragödie zu erinnern und einen lächerlichen Contrast zu gewähren 52).

<sup>50)</sup> Wir erinnern hier nur an das Eine, dass die Consonanten-Verbindungen, die die Attische Mundart von ihrem Mutter-Dialekt, dem Ionischen, unterscheiden,  $\tau\tau$  für  $\sigma\sigma$ , und  $\dot{e}\dot{e}$  für  $\varrho\sigma$ , bei Aristophanes und auch schon in Kratinos Fragmenten überall vorkommen, aber dagegen bei Thucydides eben so wenig gefunden werden, wie bei den Tragikern: obwohl schon Perikles diese nicht-ionischen Formen auf der Rednerbühne gebraucht haben soll. Eustathios zur Ilias 10, 385, p. 813. Auch sonst hat Thucydides Prosa weit mehr epische und ionische Gravität und Salbung als Aristophanes Poesie — bis in die einzelnen Ausdrücke und Formen herab.

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup>) Plutarch bemerkt sehr richtig (Aristoph. et Menandri compar. c. 1), dass Aristophanes Diction alle Stilarten enthalte, vom Tragischen und Pathetischen ( $\delta\gamma\kappa\sigma_S$ ) bis zur gemeinen Possenreisserei ( $\sigma\pi\epsilon\rho\mu\sigma\lambda\sigma\gamma\iota\alpha$   $\kappa\alpha\iota$   $\varphi\lambda\nu\alpha\rho\iota\alpha$ ), aber er behauptet mit Unrecht, dass Aristophanes diese Redeweisen seinen Personen nach blosser Willkür aufs Ungefähr zutheile.

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup>) [Ausführlicher behandeln diesen Punkt H. Täuber, de usu parodiae apud Aristophanem, Berol. 1849 und W. Ribbeck in einem Anhang zu seiner Ausgabe der Acharner des Aristophanes.]

## Achtundzwanzigstes Kapitel.

## Aristophanes.

Aristophanes, Philippos Sohn, wurde zu Athen gegen Olymp. 82, v. Chr. 452, geboren<sup>1</sup>). Von seinen Lebensumständen würden wir mehr wissen, wenn sich die Werke seiner Rivalen erhalten hätten, in denen natürlich eben soviel auf ihn geschmäht wurde, als er gegen Kratinos und Eupolis zu sagen hat. So können wir nur dies behaupten, dass er als Kleruch oder Colonist von Aegina mit andern Attischen Bürgern nach dieser ihren alten Einwohnern geraubten Insel mit seiner Familie hinüberging und dort ein Landgut in Besitz bekam<sup>2</sup>) (Of. 87, 3, 430).

Aristophanes Leben war so frühzeitig der komischen Poesie gewidmet, dass man den innern Drang seines Geistes darin nicht verkennen kann. Er trat so jung mit Komödien auf, dass er — wenn nicht durch Gesetze, doch durch die herrschende Sitte — abgehalten wurde, seine Stücke unter seinem eignen Namen aufführen zu lassen. Nun muss man bemerken, dass in Athen der Staat wenig darnach fragte (wie dies auch kein Gegenstand officieller Nachfrage war), wer ein Drama eigentlich verfertigt habe: sondern der Magistrat, welcher einem der Dionysischen Feste vorstand, an denen das Volk mit neuen Dramen

¹) Es ist offenbar übertrieben, wenn der Schol. zu den Fröschen 504 den Aristophanes bei seinem ersten dramatischen Auftreten σχεδὸν μειρακίσκος, d. h. etwa 18 Jahr alt, nennt. Dann würde Aristophanes rechte Blüthezeit schon in den Anfang seiner zwanziger treffen und sein letztes Auftreten in sein 56tes Jahr. In Aristophanes Stücken finden sich selbst Hindeutungen auf ein höheres Alter, und wir nehmen daher an, dass er bei seinem ersten Auftreten als Komiker (427 v. Chr.) mindestens 25 Jahr alt war.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) S. Aristoph. Acharn. 652. V. Aristophan. p. 14. Küster [p. 25, 113 in Dindorfs Poetae scenici] und Theagenes bei den Schol. zu Platons Apol. p. 93, 8. (331. Bekk.) Aristophanes Acharner sind freilich von Kallistratos aufgeführt: aber die obige Stelle bezog das Publikum doch gewiss auf den ihm bereits wohlbekannten Dichter.

unterhalten zu werden pflegte<sup>3</sup>), gab dem Chormeister, welcher sich erbot, den Chor und die Schauspieler für ein neues Drama einzuüben, diese Befugniss, wenn er eben das erforderliche Vertrauen zu ihm hatte. Auch die komischen Dichter waren, wie die tragischen, ihrem eigentlichen Geschäft nach Chormeister, Chorodidaskalen, oder, wie sie sich specieller nannten, Komododidaskalen; und in allen officiellen Dingen, bei der Bezahlung und Preisertheilung, fragte der Staat nur, wer den Chor unterwiesen und damit zugleich das neue Stück zur Aufführung gebracht habe. Zugleich hatte sich bei den Komikern die Sitte, welche bei den tragischen Dichtern mit Sophokles abkam, länger erhalten, dass der Dichter und Chormeister zugleich als der erste Schauspieler (Protagonist) in seinem Stücke auftrat. Hiernach wird man verstehn, was Aristophanes in der Parabase der Wolken sagt 4), dass seine Muse ihre ersten Kinder ausgesetzt habe - weil sie als Jungfrau sich zu der Geburt nicht habe bekennen dürfen - und eine andre junge Frau sie als die ihrigen angenommen habe, das Publikum aber (das den wahren Urheber doch bald erkennen musste) habe sie edelmüthig auferzogen und gebildet 5). Aristophanes gab nämlich seine ersten Stücke, so wie auch noch manche von den spätern, einem von zwei befreundeten Chormeistern, die zugleich Dichter und Schauspieler waren, Philonides und Kallistratos, zur Aufführung. Die Alten berichten, dass er dabei den Unterschied gemacht, dem Kallistratos die politischen, dem Philonides die auf das Privatleben bezüglichen Dramen zu übergeben 6). Diese

<sup>3)</sup> An den grossen Dionysien der erste Archont (ὁ ἄοχων vorzugsweise); an den Lenäen der Basileus. Vgl. Cap. 23.

<sup>4) [</sup>V. 530 f.]

<sup>5)</sup> Vgl. Ritter 513, wo er sagt, dass Viele sich wunderten, dass er nicht lange schon χορὸν αἰτοίη καθ' ἑαυτόν. In der Parabase der Wespen vergleicht er sich mit einem Bauchredner, der in jener Zeit durch Andre gesprochen habe. [V. 1020.]

<sup>6)</sup> So der Anonymus de Comoedia bei Kuster. Die Vita Aristophanis (\* in einem ursprünglich nicht zu ihr gehörenden Anhange s. Βιογράφοι, ed A. Westermann. 1845. p. 158. 159) hat freilich das Gegentheil, aber aus baarem Irrthume, wie die einzelnen Beispiele zeigen. \*Vgl. Bernhardy Grundriss der gr. Lit., Halle 1845, Th. 2, S. 972, und Struve de Eupol. Maricante. Kiliae 1841, p. 52—77.

verlangten dann vom Archonten den Chor, brachten das Stück auf die Bühne, erlangten im glücklichen Falle — wovon die Didaskalieen mehrere Beispiele geben — den Siegespreis: Alles, als ob sie die wirklichen Verfasser wären — wiewohl das kunstverständige Publikum sich darüber doch nicht täuschen konnte, ob das neuauftauchende Genie des Aristophanes oder der ihnen wohlbekannte Kallistratos der wirkliche Urheber des Stücks war.

Von dem ersten Stücke, welches Ol. 88, 1, v. Chr. 427, gegeben wurde und die Daitaleis hiess, wussten die Alten selbst nicht, ob Philonides oder Kallistratos es auf die Bühne gebracht habe 7). Die »Schmauser«, welche in diesem Stücke den Chor bildeten, wurden als eine Tischgesellschaft gedacht, die in einem Heiligthume des Herakles, dessen Cult öfter mit Essen und Trinken begangen wurde 5), geschmaust hatte und nun einem Wettkampfe zuschaute, welchen die alte mässige, bescheidne und die moderne frivole und maulfertige Erziehung in der Person zweier Jünglinge, des Tugendlichen (σώσρων) und Lüderlichen (καταπύγων), mit einander bestanden. Der Bruder Lüderlich wird in einem Gespräch mit seinem alten Vater als ein Verächter des Homer, dagegen als ein feiner Kenner aller Rechtsausdrücke - natürlich um sie zu rabulistischen Kniffen zu gebrauchen - als ein eifriger Anhänger des Sophisten Thrasymachos und des Anführers der frivolen Jugend, Alkibiades, geschildert 9). Was Aristophanes hier versucht, hat er hernach in reiferen Jahren in den Wolken ausgeführt.

Aristophanes zweites Stück, zu welchem Kallistratos sich als Chormeister nannte, Ol. 88, 2, 426 v. Chr., aufgeführt, waren die Babylonier. Durch dies Stück nahm Aristophanes zuerst die kühne Stellung ein das Volk selbst in seiner öffentlichen Thätigkeit mit seinen Massregeln über das Gemeinwohl zum Gegenstande seiner Komödie zu machen. Er rühmt sich in der Parabase der Acharner selbst durch dies Stück den Be-

<sup>7)</sup> Schol. Wolken. 531.

<sup>8)</sup> Dorier Bd. 1, Cap. 12. § 10. [Etymol. Orion. p. 49. 8.]

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) In dem wichtigen Fragment aus Galen Ίπποκράτους γλώσσαι, Procem., das in neuerer Zeit von seinen Entstellungen gereinigt ist. S. Dindorf Aristoph. fragmenta, Daetal. 1.

trug aufgedeckt zu haben, den die Athener sich von Ausländern, namentlich von fremden Gesandten, spielen liessen, indem sie ihren Schmeicheleien und Vorspiegelungen ein allzugeneigtes Gehör schenkten 10). Auch habe er gezeigt, auf welche Weise die demokratischen Verfassungen von den Demagogen verwaltet würden und dadurch sich bei den Bundesgenossen und, wie er mit lustiger Rodomontade hinzufügt, beim Grosskönig selbst in gewaltiges Ansehn gesetzt. Damit hängt der Name des Stücks deutlich zusammen; wir errathen aus den Angaben alter Grammatiker 11), dass die Babylonier, welche den Chor bildeten, als gemeine Mühlenknechte, die schlechteste Sorte von Sklaven bei den Athenern, die mit Brandmalen bedeckt waren und sich in der Mühle wie in einer Strafanstalt befanden, dargestellt wurden, die man für Babylonier, d. h. für Gesandte aus Babylon. ausgab. Es wurde dabei wohl angenommen, dass Babylon sich gegen den Grosskönig, der mit Athen fortwährend im Kriege war, empört habe: den leichtgläubigen Athenern, meinte Aristophanes, könnte leicht so etwas glaublich gemacht werden 12). Das Stück würde dann in einer nahen Verwandtschaft mit der Scene in den Acharnern stehen, in der die angeblichen Gesandten des Perserkönigs auftreten (v. 100 ff.), ohne dass doch das Eine eine Wiederholung des Andern wäre. Natürlich wurden diese falschen Babylonier als ein Betrug dargestellt, den die Demagogen, die damals nach Perikles Tode das Volk beherrschten. dem Athenischen Demos spielten: wobei Aristophanes besonders den Kleon zur Zielscheibe seiner Witze und Angriffe machte.

<sup>10) [</sup>V. 636 f.]

<sup>11)</sup> S. besonders Hesychius über den Vers:  $\Sigma \alpha \mu i \omega v \delta \delta \tilde{\eta} \mu o s \tilde{\omega} s \pi o l v \gamma \varrho \tilde{\alpha} \mu \mu \alpha r o s$ . »So sagt einer bei Aristophanes, da er die Babylonier aus der Mühle erblickt, indem er über den Anblick derselben erstaunt und sich nicht recht zu finden weiss.« Der obige Vers wurde offenbar von Jemanden gesprochen, der den Chor erblickte, ohne zu wissen, was er vorstellen sollte, und die von Perikles stigmatisirten Samier zu sehen glaubte, wobei  $\pi o l v - \gamma \varrho \tilde{\alpha} \mu \mu \alpha \tau o s$  zugleich auf Samische Buchstabenerfindungen anspielt. Dass diese Babylonier Mühlen-Sklaven sein sollten, scheint damit in Verbindung zu stehn, dass Eukrates, ein gerade damals mächtiger Demagog, Mühlen besass, Arist. Ritter 254. Doch war das Stück mehr gegen Kleon gerichtet.

<sup>12) [</sup>Nach Anderen die Gesandten der Bundesstädte.]

Wie sehr diese Angriffe, welche bei dem glänzenden Feste der grossen Dionysien, in Gegenwart der Bundesgenossen und vieler Fremden, die sich um diese Zeit in Athen einfanden, auf Kleon gemacht wurden, den gewaltigen Demagogen verdrossen, sieht man aus seinen angestrengten Bemühungen sich zu rächen. Er schleppte den Kallistratos 1°) vor den Rath der Fünfhundert, der als Verwaltungsbehörde auch die Aufsicht über die Agonen hatte, und überhäufte ihn da mit Vorwürfen und Drohungen. Den Aristophanes selbst aber soll Kleon, was wohl glaublich ist, auf indirecte Weise durch eine Klage wegen angemassten Bürgerrechts  $(\gamma \varrho \alpha q \dot{\eta} \xi \epsilon r i \alpha \varsigma)$  in Gefahr zu bringen gesucht haben; auf jeden Fall hat indess der Dichter diese Klage zurückgeschlagen und sein Bürgerrecht siegreich behauptet  $^{14}$ ).

Im nächsten Jahr, Ol. 88, 3, v. Chr. 425, trat Aristophanes an den Lenäen mit der ersten noch erhaltenen Komödie auf, den Acharnern. Auch diese brachte Kallistratos auf die Bühne <sup>15</sup>). Die Acharner sind mit den meisten andern Dramen des Dichters verglichen ein harmloses Stück, das zum Hauptzweck hat die tiefe Sehnsucht auszumalen, welche damals solche Athener, die am Marktgeschwätz kein Gefallen hatten und nur wider ihren Willen durch Perikles Kriegesplan in die Stadt getrieben worden waren, nach einem friedlichen Landleben empfanden. Dabei werden denn freilich bald gegen die Demagogen, die das Volk zum Kriege anfeuerten, wie Kleon, bald gegen die allzu martialischen Kriegsobersten, wie Lamachos, Geisselhiebe ausgetheilt; auch tritt hier schon die Polemik gegen Euripides.

<sup>13)</sup> Schol. Acharn. 377. Dabei brauchte Aristophanes jenen Homerischen Vers, Odyssee 1, 215. οὔτις ἐὸν γόνον αὐτὸς ἀνέγνω, den der Biograph des Aristophanes anführt. [Die ganze Erzählung wird wohl mit Recht von Dindorf in Aristophanes Fragm. p. 55 und von Müller-Strübing als ein in späterer Zeit erfundenes Märchen bezeichnet.]

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>) [Vgl. O. Müller kl. Schriften B. 1, S. 425.]

gewaltsam herbeigezogne Rührungen und der Heroenwelt aufgedrungene Pfiffigkeit hervor. In diesem Stücke zeigen sich schon alle Eigenschaften der Aristophanischen Komödie, die kühne und geniale Erfindungsgabe, die Fülle von ergötzlichen, höchst komischen Scenen, womit er wahrhaft verschwenderisch alle Theile seines Stückes ausstattet, die rasche, treffende Zeichnung der Charaktere, die mit wenigen Meisterstrichen viel auszudrücken versteht, die plastische Anschaulichkeit, mit der die Scenen angeordnet sind, die ungenirte Behandlung von Raum und Zeit, die dem Dichter bedeuten müssen, was er eben braucht — in einer solchen Ausbildung und Vollendung, dass es wohl angemessen ist diese älteste erhaltene Komödie hier auf eine solche Art zu analysiren, dass nicht bloss die bereits angegebenen Grundgedanken, sondern auch die ganze künstlerische Anlage und technische Einrichtung des Drama's deutlich werden.

Die Bühne, welche in diesem Stücke bald Stadt bald Land vorstellt und wahrscheinlich so eingerichtet war, dass Beides auf ihr Platz fand, bietet im Anfange den Anblick der Pnyx. des Platzes zur Volksversammlung, dar, d. h. man sieht einen in den Felsen gehauenen Suggest für die Redner, umher einige Bäume und andere Andeutungen dieses wohlbekannten Platzes. Hier sitzt nun der ehrliche Dikäopolis, ein Bürger von altem Schrot und Korn, und ärgert sich über seine Mitbürger, die sich nicht zur rechten Zeit auf der Pnyx einfinden, sondern auf dem Verkaufsmarkte, den man von da übersieht, müssig herumschlendern: er selbst, dem die Stadt mit ihrem Lärm und Geschwätz zuwider ist, kommt nur deswegen so regelmässig, um für den Frieden zu sprechen. Auf Einmal kommen die Prytanen aus dem Rathhause, das Volk stürzt hinterdrein; ein hochwohlgeborner Athener, der sich rühmt von den Göttern bestimmt zu sein mit Sparta Frieden zu schliessen, wird trotz Dikäopolis Unterstützung schnöde abgewiesen, und dagegen treten, zur Wonne der kriegslustigen Partei, Gesandte auf, die vom Grosskönig zurückkommen und einen Persischen Botschafter, des Grosskönigs Auge, sammt Gefolge mit sich bringen: einen phantastisch aufgeputzten Zug, von dem Aristophanes merken lässt, dass er eitel Trug und Lug sei, den die kriegslustigen Demagogen veranstaltet hätten. Andere Gesandte bringen ähnliche

Botschaft vom Thrakischen Könige Sitalkes, auf den die Athener damals grosse Hoffnungen bauten und schleppen ein elendes Gesindel unter dem Namen Odomantischer Kerntruppen mit sich, das die Athener für hohen Sold in Dienst nehmen sollen. Dikäopolis hat indess, wie er gesehen, dass die Dinge keine andere Wendung nehmen wollen, den Amphitheos auf seine eigne Rechnung nach Sparta gesandt, der ihm denn auch in wenig Minuten verschiedene Sorten von Frieden, auf längere oder kürzere Zeit, in der Form von Weinfläschchen, wie man sie bei Friedensschlüssen zur Libation brauchte, zurückbringt; er wählt den dreissigjährigen Frieden zu Wasser und zu Lande, der nicht nach Pech und Theer riecht, wie ein kurzer Waffenstillstand, bei dem man nur Zeit hat die Schiffe zu kalfatern. Alle diese überaus ergötzlichen Scenen sind nur möglich in einer Komödie, die, wie die Athenische, für jedes Verhältniss, jede Thätigkeit, jeden Charakter ihr sinnliches Bild hat, die Alles mit kühnen Strichen in sprechenden, grotesken Figuren hinzuzeichnen weiss und sich dabei in der Art, wie sie diese Figuren agiren lässt, um die Gesetze der Wirklichkeit und die Wahrscheinlichkeit des gemeinen Lebens gar nicht zu kümmern braucht 16).

Eine dramatische Verflechtung bringt nun Aristophanes erst durch den Chor in dies Stück, indem er diesen aus Acharnern zusammensetzt, d. h. aus Bewohnern einer grossen Ortschaft von Attika, deren Bewohner sich meistentheils vom Kohlenbrennen nährten, wozu die benachbarten Bergwaldungen das Material hergaben: sie selbst derbe, vierschrötige, wie aus Eichenholz gehauene Gesellen, martialisch gesinnt von Haus aus und nun noch besonders erbittert gegen die Peloponnesier, weil sie bei dem ersten Einfalle in Attika ihnen die Weingärten verwüstet hatten. Diese alten Acharner erscheinen zuerst den Amphitheos verfolgend, von dem sie gehört haben, dass er um

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>) Die Komödie folgt darin auf ihre Weise nur dem Geist der ganzen antiken Kunst, die mit der neuern verglichen weit mehr für jede geistige Thätigkeit und Wirkung den sinnlichen Ausdruck zur Hand hat, aber sich weit weniger zur Pflicht macht, diesen sinnlichen Ausdruck mit der Folgerichtigkeit durchzuführen, wie es die Gesetze des wirklichen Lebens verlangen.

Frieden zu holen nach Sparta gegangen; an seiner Statt treffen sie den Dikäopolis, wie er bereits mitten in der Feier der ländlichen Dionysien ist — die hier als Inbegriff aller der ländlichen Lust und Fröhlichkeit zu fassen sind, von der die Athener ausgeschlossen waren. Kaum hat der Chor aus Dikäopolis Phallos-Gesange errathen, dass er es ist, der sich den Frieden hat kommen lassen, als er mit der grössten Hitze auf ihn losbricht, kein Wort von ihm anhören und ihn ohne alles Erbarmen steinigen will, bis Dikäopolis einen Kohlenkorb ergreift und ihn, wie einen Geissel, für Alles zu strafen droht, was ihm die Acharner zufügen wollen. Der Kohlenkorb, dessen die Acharner bei ihrem täglichen Geschäfte bedurften, ist ihrem Herzen zu theuer, als dass sie nicht um seinetwillen auch den Dikäopolis anzuhören bereit sein sollten; zumal da Dikäopolis versprochen mit dem Kopfe über einen Hackblock zu sprechen, um gleich geköpft zu werden, wenn er nicht Recht behalte. Diese an sich schon so ergötzlichen Erfindungen werden noch spasshafter, wenn man weiss, dass Dikäopolis ganzes Benehmen eine Parodie eines Euripideischen Helden ist, des redefertigen und weinerlichen Telephos, der den kleinen Orest aus der Wiege riss, um ihn zu tödten, wenn Agamemnon ihm nicht Gehör gäbe, und der unter eben so gefährlichen Umständen zu den Achäern, wie Dikäopolis zu den Acharnern, redete. Diese Parodie verfolgt nun Aristophanes noch weiter, da sie ihm die Mittel bietet Dikäopolis Situation auf eine höchst komische Weise auszustaffiren; Dikäopolis wendet sich unmittelbar an Euripides selbst, der vermittelst eines Ekkyklema den Zuschauern in seinem Studirzimmerchen im Oberstock sichtbar wird 17), umgeben von Masken und Kostümen, wie er sie für seine tragischen Helden liebt, und bittet ihn um einen recht jämmerlichen Anzug, worauf er denn seinem Wunsche gemäss den allerjämmerlichsten, den des Telephos, auch wirklich erhält. Wir übergehen andere Verhöhnungen des Euripides, die Aristophanes sich in seinem Muthwillen erlaubt, und wenden uns zur folgenden Scene, einer Capitalscene des ganzen Stücks, wo Di-

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>) [Vgl. O. Müller kl. Schriften B. 1, S. 537.]

käopolis als komischer Telephos, das Haupt vom Hackblock erhebend, für den Frieden mit den Spartanern plädirt. versteht sich, dass, so ernsthaft es Aristophanes auch mit der Friedenspartei hält, doch bei dieser Gelegenheit kein ernsthaftes Wort aus seinem Munde geht. Er leitet den ganzen Peloponnesischen Krieg von einem tollen Streiche trunkener junger Leute her, die ein lüderliches Weibstück von Megara entführt, wofür die Megarer der Aspasia einige Mädchen weggefangen hätten. Da indess diese Darstellung nichts fruchtet und der Chor sogar noch den kriegslustigen Lamachos zu Hilfe ruft, der auch sogleich in übertrieben martialischem Kostüm aus seinem Hause stürzt 18): so greift Dikäopolis in der Noth zu eigentlichen argumentis ad hominem, indem er den alten Leuten, die den Chor bilden, zu Gemüthe führt, dass sie immer die Dienste gemeiner Soldaten leisten müssten, während solche junge Prahlhänse, wie Lamachos, bald als Strategen bald als Gesandte ein beguemes Leben führten und das Fett des Landes verzehrten. Das wirkt, und der Chor zeigt sich geneigt dem Dikäopolis Recht zu geben. Bei dieser Katastrophe des Stücks tritt die Parabase ein, in deren erstem Theile der Dichter mit besonderer Bezugnahme auf sein letztes Stück sich dem Volke als einen höchst schätzbaren Freund anrühmt, der zwar das Volk selbst nicht schone, von dem aber nie zu besorgen sei, dass er das Gerechte in seinen Komödien verspotten werde 19). Der zweite Theil aber hält den Gedanken fest, welchen Dikäopolis eben beim Chore angeregt hat; der Chor beklagt sich bitterlich über den Uebermuth der gewandten, gewitzten, rede-

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>) Man sieht also auf der Bühne auch Lamachos Haus. Wahrscheinlich war in der Mitte Dikäopolis Stadthaus, daneben auf der einen Seite Euripides, auf der andern Lamachos Wohnung. Zur Linken war der Platz, der die Pnyx vorstellte; zur Rechten eine Andeutung einer Landwohnung; doch kommt diese nur bei der Scene der ländlichen Dionysien vor; alles Andere begibt sich in der Stadt. [Vgl. Schönborn, die Skene der Hellenen, S. 307 ff.]

<sup>19)</sup> V. 655: ἀλλ' ὑμεῖς μή ποτε δείσηθ' ὡς κωμωδήσει τὰ δίκαια. Bei solchen entschiedenen Versprechen ist wenigstens der Vorsatz des Aristophanes den Stachel der Komödie immer nur gegen das, was ihm wirklich schlecht schien, zu kehren nicht zu bezweifeln.

fertigen Jugend, vor dem die ehrlichen biderben Alten namentlich in Gerichtshändeln sich nicht retten könnten.

Der zweite Theil des Stücks, nach der Katastrophe und Parabase, ist nun weiter nichts als eine höchst lustige, von Witz und launigen Erfindungen überströmende Ausführung des Glücks, das der Frieden dem wackern Dikäopolis gewährt. Zuerst eröffnet er seinen frèien Markt, und es kommen nach einander ein armer Schlucker aus Megara, dem Nachbarlande Athens, das von Natur dürftig ausgestattet durch die Athenische Sperre und die alljährlichen Verwüstungen erschrecklich litt, und ein derber Böoter aus der gesegneten Landschaft am Kopaischen See, der durch seine Aale besonders bei den Athenern berühmt war. Der Megarer hat in Ermanglung anderer Handelsartikel seine kleinen Töchter als Ferkelchen ausstaffirt, und der ehrliche Dikāopolis lässt sie sich auch, so wunderbar ihm Vieles an diesen Ferkelchen vorkommt, als solche verhandeln: eine spasshafte und mit vielen nichts weniger als feinen Spässen durchsaftigte Scene, die auf dem Attischen Volkswitze beruhen mag: ein Megarer würde gern seine Kinder als Schweinchen verkaufen. wenn sie Jemand nähme; dergleichen Witze sich manche im alten und neuen Volksleben nachweisen liessen. Dabei werden nun den Handelnden die Sykophanten sehr lästig, ein Geschlecht. das von öffentlichen Processen lebt und besonders den Verletzungen der Steuer- und Accisegesetze nachspürt 20); sie wollen die fremden Waaren als Contrebande wegnehmen, aber Dikäopolis macht mit ihnen kurz Procedere, er wirft den einen Sykophanten aus seinem Markte heraus und bindet einen andern. den kleinen, winzigen Nikarchos, in ein Bündel und packt ihn dem Böoter, der ihn als ein possirliches Aeffchen mitzunehmen Lust bezeigt, auf den Rücken.

Nun beginnt auf einmal das Athenische Kannenfest (die Choen). Lamachos <sup>2</sup> 1) lässt umsonst den Dikäopolis um Einiges

 $<sup>^{20}</sup>$ ) Von einer Art der  $\varphi\acute{\alpha}\sigma\iota_{S}$ , d. h. der öffentlichen Klage, die wegen Verletzung eines pecuniären Interesses des Staats angestellt wurde, haben die Sykophanten auch entschieden den Namen.

 $<sup>^{21}</sup>$ ) Dass Lamachos immer allein die Kriegerischen vertreten muss, macht gewiss auch mit der Name  $A\acute{\alpha}$ - $\mu\alpha\chi\sigma_{S}$ ; sonst konnten Phormion. Demosthenes, Paches und andere Helden Athens mit gleichem Recht hier stehn.

von seinen Waaren ansprechen, um das Fest lustig mitzubegehen; Jener behält Alles für sich, und der Chor, der nun ganz umgestimmt ist, bewundert Dikäopolis Klugheit und das von ihm dadurch gewonnene Glück. Während seiner Anstalten zu einem köstlichen Schmause suchen Andere etwas von seinem Frieden abzubekommen; einen Landmann, dem die Böoter seine Rinder weggenommen, weist er grausam ab; nur gegen eine Braut, die ihren Bräutigam gern daheim behalten möchte, zeigt er sich menschenfreundlicher. Indess kommen verschiedene Botschaften an, an Lamachos, dass er gegen die Böoter ausziehn solle, die zum Kannenfest in Attika einfallen wollen, an den Dikäopolis aber, dass er zum Priester des Bacchus kommen solle, um das Mahl des Kannenfestes mit ihm zu begehen. Diesen Kontrast führt nun Aristophanes sehr ergötzlich durch, indem Dikäopolis jedes Wort, das Lamachos bei seiner Kriegsrüstung sagt, so parodirt, dass er es auf seine Mahlesfreuden hinüberzieht, und als nach kurzer Weile, die der Chor durch ein Spottlied ausfüllt, Lamachos von zwei Knappen verwundet aus dem Kriege zurückgebracht wird, kommt Dikäopolis ihm in tiefster Weinseligkeit und muthwilligster Laune entgegen, von zwei gefälligen Mädchen geführt, und feiert so einen sehr anschaulichen Triumph über den geschlagnen Kriegshelden.

Man wird dieser Folge von Scenen, ganz abgesehn von der Witzfülle und Kernigkeit der Sprache, den herrlichen Rhythmen und glücklichen Wendungen der Chorlieder, zugestehen, dass sie von Anfang bis zu Ende mit immer frischer Laune und Genialität erfunden ist und dass, zumal wenn Scenerie, Kostüme, Tanz, Musik, der Gedanken und der Sprache des Dichters würdig waren, ein Stück, wie dies, einen wahren komischen Rausch erzeugt haben muss. So muss aber auch ein solches Stück genommen werden, wenn man sich die Sache nicht durch schiefe Auffassung verderben will, als eine bacchantische Trunkenheit von Muthwillen und Possirlichkeit, die zwar eben deswegen, weil sich ihr ein Mann von tüchtiger Gesinnung und edlem Charakter überlässt, immer auf einem Grunde von sittlichem Ernste ruht, aber darum doch in keinem Worte, in keinem Zuge ernsthaft und nüchtern wird, sondern in jeder Vorstellung, eben sowohl was die siegende als was die unterliegende Partei angeht, den Antrieben einer ausgelassenen Sinnlichkeit und nichts verschonenden Lachlust folgt. Höchstens in den Parabasen spricht Aristophanes seine eigentliche Meinung aus; in allem Uebrigen ist sie aus dem verzerrenden Hohlspiegel seiner Komödie nur durch eine oft sehr schwierige und missliche Uebertragung in die richtigen Verhältnisee und Umrisse zu erkennen.

Das nächste Jahr (Ol. 88, 4, v. Chr. 424) ist in der Geschichte der Komik mit Aristophanes Rittern bezeichnet. Es war das erste Stück, welches Aristophanes in eigner Person aufführte 22) und in dem er selbst als Schauspieler aufzutreten durch besondere Umstände veranlasst wurde. Dies Stück ist ganz gegen den Kleon gerichtet, nicht, wie die Babylonier und später die Wespen, gegen einzelne Massregeln seiner Politik, sondern gegen die ganze Art seiner Demagogie. Es gehörte ein gewisser Muth dazu auch unter dem Schutze der Bacchantischen Festlust einen Volksführer anzugreifen, der, mächtig durch das ganze Prinzip seiner Politik, die materiellen Interessen und den unmittelbaren Vortheil der grossen Volksmasse vor Allem zu fördern, noch furchtbarer geworden war durch den Terrorismus der Mittel, womit er seine Absichten durchsetzte, die Verdächtigung aller ihm feindlichen Bürger als verkappter Aristokraten, die schlimmen Staatsprocesse, die er ihnen an den Hals warf und bei seinem Einfluss auf die Richtercollegien leicht zu seinem Vortheil wenden konnte, die furchtbare Strenge, mit welcher er die Athener in der Volksversammlung und den Gerichten bewog alle der Herrschaft des Demos feindlichen Bewegungen daniederzuhalten und von der die von ihm beantragte Niedermetzelung der Mitylenäer das eclatanteste Beispiel ist. Ueberdies war gerade in der Zeit, da Aristophanes seine Ritter dichtete, Kleon's Ansehn auf den höchsten Gipfel gestiegen, da die Laune des Schicksals die leichtfertige Rodomontade des Demagogen, dass es ihm ein Geringes sein würde die Sparter auf Sphakteria zu fangen, in Wahrheit verwandelt hatte; der Triumph diese gefürchteten Helden gefangen zu nehmen, um

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>) Eben dafür entscheidet sich auch neuerdings Th. Kock, de Philonide et Callistrato, Guben 1855, p. 4.

den die trefflichsten Feldherrn umsonst gerungen, war dem unkriegerischen Kleon wie eine überreife Frucht in den Schooss gefallen (im Sommer des Jahres 425). Dass es wirklich ein kühner Streich war in dieser Zeit diesen gewaltigen Demagogen anzugreifen, muss man auch aus der Nachricht entnehmen, dass Niemand dem Dichter die Maske des Kleon machen <sup>23</sup>) und noch weniger in der Rolle des Kleon auftreten wollte, daher Aristophanes sie selbst übernahm.

Die Ritter sind leicht das hitzigste, grimmigste Geschöpf der Aristophanischen Muse, dasjenige, das am Meisten von Archilochischer Bitterkeit, am Wenigsten von dem harmlosen Muthwillen, der schwärmenden Lustigkeit der Dionysien hat. Die Komödie geht hier fast über ihre Gränzen hinaus, sie wird fast zu einem Kampfplatze politischer Athleten, die auf Tod und Leben mit einander faustkämpfen, in die heftigste Parteien-Erbitterung mischt sich auch ein deutlicher Zug persönlicher Gereiztheit, den die gerichtliche Verfolgung des Dichters der Babylonier verschuldet hatte. Das Stück sticht insofern merkwürdig von den Acharnern ab; recht als wenn der Dichter habe zeigen wollen, dass die bunte Mannigfaltigkeit burlesker Scenen nicht nothwendig zu seiner Komödie gehöre und er auch mit den einfachsten Mitteln Gewaltiges vollbringen könne: und gewiss hatten die Ritter für das damalige mit allen Bezügen und Winken des Komikers völlig bekannte Publikum leicht noch ein grössres Interesse als die Acharner, wenn auch neuere jener Zeit fernstehende Leser sich einige Langeweile bei den gedehnten Scenen jenes Stückes nicht immer haben abläugnen können. Schon die Personenzahl ist gering und anspruchslos; ein ältlicher Herr des Hauses mit drei Sklaven, von denen einer, ein Paphlagonier, den Alten völlig beherrscht, ausserdem ein Wursthändler: dies ist das ganze Personal. Aber freilich ist der ältliche Herr der Demos von Athen, die Sklaven sind die Athenischen Feldherrn Nikias und Demosthenes und der Paphlagonier ist Kleon, und nur der Wursthändler ist ein Gebilde des Dichters: ein roher, ganz ungebildeter, unverschämter

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>) Aristoph. Ritter 231. Vgl. oben Cap. 27, Anm. 32.

Mensch aus der Hefe des Volkes, der dem Kleon entgegengestellt wird, um durch seine Frechheit die des Kleon zu übertrumpfen und den furchtbaren Demagogen auf diese einzig mögliche Weise aus dem Felde zu schlagen. Auch der Chor hat nichts Phantastisch-groteskes, sondern besteht aus den Rittern des Staats 24), d. h. aus Bürgern, welche nach der noch bestehenden Solonischen Klasseneintheilung die Schatzung der Ritter zahlten und zugleich immer noch der Mehrzahl nach als Reiter im Kriege dienten 25): Bürgern, welche als der zahlreichste Theil des wohlhabendern, besser erzogenen Standes gegen Kleon, der sich an die Spitze der grossen Menge, der Handwerker und Aermern, gestellt hatte, eine entschiedene Antipathie haben mussten. Man sieht, dass in diesem Stücke Aristophanes alles Gewicht auf die politische Tendenz legt und die komischen Erfindungen ihm hier mehr Form und Ausschmückung als Inhalt und Hauptsache sind. Die Allegorie, die offenbar nur vorgenommen ist, um die Schärfe des Angriffs zu verhüllen, ist auch nur wie ein dünner Schleier herübergeworfen; nach Belieben des Dichters ist von den Angelegenheiten des Demos bald wie von einer kleinen Hauswirthschaft, bald wie von Staatssachen die Bede.

Das ganze Stück hat die Form eines Agon. Der Wursthändler, in welchem Orakel, welche dem schlafenden Paphlagonier geraubt sind, den siegreichen Gegner desselben verkündet haben, misst sich zuerst mit ihm in Unverschämtheit und Frechheit, wobei vorausgesetzt wird, dass unter allen zur Demagogie nöthigen Eigenschaften dies die allerwesentlichste sei. Der Wursthändler erzählt, dass, da er als Knabe ein Stück Fleisch gestohlen und den Diebstahl kecklich abgeschworen, ein

<sup>24)</sup> Aber schwerlich aus wirklichen Rittern, so dass hier Wirklichkeit und Schauspiel eins gewesen wären. Dass keine Phyle, sondern der Staat die Kosten zu diesem Chor hergab (wenn  $\delta\eta\mu\sigma\sigma i\varphi$  in der Didaskalie des Stücks so zu deuten ist, vgl. die Beispiele in Böcklis Staatshaushaltung Buch III, § 22 am Ende), begründet jenen Schluss nicht.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>) Dass Aristophanes die Ritter als einen Stand auffasst, ist wohl nach ihrer bestimmten politischen Tendenz nicht zu bezweifeln; als Theil der Athenischen Kriegsmacht, kraftvolle, rossetummelnde Jünglinge, in stattlicher Waffentracht, beschreibt er sie sehr viel.

Staatsmann über ihn das grosse Wort gesprochen: dass das Volk sich einst noch seiner Leitung anvertrauen werde. Nach der Parabase beginnt der Wettkampf von Neuem; die Rivale. die inzwischen sich dem Rathe wetteifernd beliebt zu machen gesucht haben, treten vor den Demos selbst, der sich auf der Pnyx niedergelassen, und bewerben sich um die Gunst des kindischen Alten. Scherzhafte Erfindungen, wie wenn der Wursthändler dem Demos ein Kissen unterlegt, damit der, welcher bei Salamis am Ruder gesessen, sich nicht drücke 26), laufen hier mit sehr ernsthaften Vorwürfen, welche die ganze Politik des Kleon treffen, Hand in Hand. Zuletzt dreht sich dieser Kampf um die Orakel, auf die sich Kleon vor dem Volke zu berufen pflegte (man weiss auch aus Thucydides 27), welchen Einfluss durch den ganzen Peloponnesischen Krieg Orakel und Weissagesprüche angeblich uralter Propheten auf die Stimmung des grossen Haufens hatten); auch hier überbietet der Wursthändler seinen Rival durch Verkündigungen, die dem Volke die grösste Behaglichkeit, seinem gegenwärtigen Führer aber Verderben anzeigen. Zur heiteren Nachkost dieser weitausgesponnenen Verhandlungen folgt noch eine für Aug' und Ohr gleich ergötzliche Scene; der Paphlagonier und Wursthändler sitzen als Garköche (κάπηλοι) vor zwei Tischen, auf denen Körbe mit Esswaaren stehn, und langen bald dies bald jenes heraus, was sie dem Demos unter spasshaften Anpreisungen bringen 28); es versteht sich, dass auch hier der Wursthändler den Demos besser zu verpflegen weiss. Nach einer zweiten Parabase erblickt man den Demos, den der Wursthändler in seinem Kessel neu aufgekocht, wie Medea den alten Aeson - in jugendlicher Schönheit, in altfränkisch zierlichem Putz, von Frieden und Behagen glänzend und in neugewonnener Geisteskraft der frühern Thorheiten sich herzlich schämend.

Im darauf folgenden Jahre finden wir Aristophanes nach einem neuen Process, mit welchem ihn Kleon in die Enge

 $<sup>^{26})</sup>$ ĩ<br/>v $\alpha$ uờ τοίβης την ἐν $\Sigma\alpha\lambda\alpha\mu$ ὶνι, V. 785.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) Thucydides 2, 54, 8, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>) Diese doppelte Garküche wird durch ein Ekkyklema vorgestellt; wie man aus dem Schlusse der Scene deutlich sieht. [Vgl. O. Müller kl. Schrift. B. 1. S. 537 f.]

trieb <sup>29</sup>), mit seiner Komik in ganz andern Regionen, indem er die Wolken aufführte: ein Stück, mit dem er sich selbst bewusst war, einen ganz neuen, eigenthümlichen Flug zu nehmen. Das Publikum und die Kampfrichter urtheilten indess anders; nicht Aristophanes, sondern der alte Kratinos bekam diesmal den Preis. Der junge Dichter, der über eine solche Zurücksetzung schon hinaus zu sein glaubte, machte dem Publikum darüber in seinem nächsten Stücke heftige Vorwürfe; doch liess er sich dennoch dadurch bestimmen, sein Stück umzuarbeiten und diese von der ersten Gestalt sehr abweichende Umarbeitung ist es, welche auf uns gekommen ist <sup>30</sup>).

Es gibt kaum ein Schriftwerk des Alterthums, dessen Beurtheilung so misslich ist, wie die von Aristophanes Wolken. War Sokrates wirklich, etwa auch nur in seiner frühern Zeit, der phantastische Träumer und zugleich der gewissenlose Sophist, als der er in diesem Stücke erscheint? Und wenn er es gewiss nie gewesen ist, ist dann nicht Aristophanes ein gemeiner Lästerer, ein Possenreisser, der in seiner Satyrlaune auch das Edelste zu beschmutzen sich erfrecht? Wo bleibt seine ernsthafte Verheissung, nie das Gerechte zum Zielpunkt seines komödischen Spasses zu machen?

Es muss einen Weg geben und es gibt einen solchen Aristophanes Charakter, wie er uns in allen seinen Dichtungen entgegentritt, auch in dieser feindlichen Begegnung mit dem edelsten Weisen zu retten; nur dass man nicht etwa versuchen darf, wie freilich auch in neuerer Zeit geschehn, den Aristophanes selbst zu einem tiefdenkenden, dem Sokrates überlegnen Weisen zu machen, sondern sich begnügen muss in ihm auch bei dieser

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>) S. Wespen V. 1284. Nach der Vita Aristoph. hat der Dichter drei Processe wegen seines Bürgerrechts von Kleon bestehen müssen.

<sup>30)</sup> Die »ersten Wolken« hatten nach bestimmter Ueberlieferung eine andere Parabase, sie hatten nicht den Streit des δίκαιος und ἄδικος λόγος, nicht die Verbrennung des Studierhauses am Schlusse. Auch ist nach Diog. Laert. 2, 18 (aller Confusionen ungeachtet, die dort gemacht werden) wahrscheinlich, dass Sokrates in den ersten Wolken mit Euripides in Verbindung gebracht und ihm ein Antheil an dessen Komödien zugeschrieben wurde. \*Gegenbemerkungen s. bei Fr. Ritter in seiner Recension dieses Werkes zu d. St.

Gelegenheit den wackern Patrioten, den wohlmeinenden Bürger Athens, der das Heil seiner Vaterstadt, wie er es versteht, auf alle Weise zu befördern sucht, wiederzuerkennen.

Da das Stück überhaupt gegen die neue Erziehung gerichtet ist, muss man sich zu allererst deutlich machen, was Alles dazu gehörte. Die schulmässige Erziehung der Griechen war bis auf die Perserkriege herab auf wenige Dinge beschränkt gewesen; man schickte die Knaben vom siebenten Jahre an in die Schulen des Lesens und Schreibens, des Kitharspiels und Gesanges. drittens der Gymnastik 31). Die Werke der Dichter, insbesondere Homer als Grundlage aller Griechischen Bildung, gottesdienstliche und sittenveredelnde Lieder der Lyriker und ein züchtiges, anständigfreies Betragen sollten in diesen Schulen mit jenen Fertigkeiten zusammen der Jugend eingeprägt werden. Dieser Unterricht hörte vor der Zeit der reiferen Jugend auf: für diese gab es keine andern Bildungsmittel als den Umgang mit reifen Männern und das Anhören der Gespräche in Hallen und auf Märkten, die bei den Griechen einen so bedeutenden Theil des Tages ausfüllten, die Theilnahme am öffentlichen Leben, die mit den Festen verbundenen Wettkämpfe, die so viele Geisteswerke zur allgemeinen Kunde brachten, und, was das körperliche Leben anlangt, das Besuchen der auf öffentliche Kosten unterhaltenen Gymnasien. So war es bis zum Persischen Kriege; und darin machte auch die ältere Philosophie so wenig Unterschied, wie die Historiographie, indem Niemand bei einem Heraklit oder Pythagoras Jugendbildung suchte, sondern, wer sich ihnen anschloss, es für sein ganzes Leben that. Mit den Perserkriegen aber that sich, nach einer wichtigen Bemerkung des Aristoteles 32), ein ganz neuer Drang nach Kenntnissen und Bildung bei den Griechen hervor; und es bildeten sich Unterrichtsgegenstände, die bald auf den ganzen Geist und Charakter der Nation den grössten Einfluss übten. Die Kunst zu reden, welche bis dahin nur das Leben mit seinen praktischen An-

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>) ἐς γοαμματιστοῦ, ἐς κιθαοιστοῦ. ἐς παιδοτοίβου. [Ausführlich ist von der Stufenfolge im Bildungsgange der Attischen Jugend die Rede in Platons Protagoras p. 325, c. folg. Vgl. C. F. Hermann Privatalt. § 33 ff.]

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup>) Aristot. Polit. 8, 6.

trieben geübt hatte, wurde jetzt zu einem Gegenstande schulmässigen Unterrichts erhoben, in Verbindung mit allerlei Kenntnissen, Begriffen und Ansichten, wie sie dem Zwecke Menschen durch die Rede zu beherrschen angemessen schienen. Dies zusammen bildet die Erscheinung der Sophistik, die wir unten näher in Betracht ziehen wollen: eine Erscheinung, die auf Griechische Bildung und Sitte mächtiger gewirkt, als irgend eine andere in damaliger Zeit. Wie viel nun schon in dem Principe der Sophistik einen Athener von Aristophanes Gesinnung aufbringen und zum Kampfe reizen musste, ist klar: ihm musste diese neue, auf alle Vortheile erpichte Redekunst, zumal auf den Boden der Volksherrschaft und Volksgerichtsbarkeit Athens übertragen, als ein sehr gefährliches Mittel in den Händen ehrgeiziger und egoistischer Volksführer erscheinen; er übersah mit einem Blicke, wie auch die Grundpfeiler alter guter Sitte, auf denen ihm Athens Heil zu beruhen schien, von dem Strome einer Rede, die Alles zu ihrem Vortheil zu drehen weiss, unterwühlt zusammensinken mussten. Und so ist es das ganze Geschlecht der kunstmässigen Redner und freidenkerischen Räsonneurs, das er immer von Neuem angreift und mit dem er es namentlich in den Wolken zu thun hat 33).

Den eigentlichen Zweck dieses Stücks gibt der Dichter selbst in der Parabase der im folgenden Jahre gedichteten Wespen an: er habe die Unholde angegriffen, die wie der Alp Väter und Grossväter im Schlafe quälten, indem sie unerfahrene und harmlose Leute mit Processen und Kniffen aller Art überfielen <sup>34</sup>). Man sieht, dass hier nicht die Lehrer der Rhetorik selbst, sondern die jungen Leute gemeint sind, welche die in den Schulen der Rhetorik erlernte Kunstfertigkeit dann zum Verderben ihrer Mitbürger brauchen. Darauf beruht auch der ganze Plan des Drama's, in welchem ein alter Athener, der von Schuldklagen bedrängt wird, erst selbst sich bemüht, die Kniffe und Pfiffe der neuen Redekunst zu lernen, und da er dafür schon zu steif und ungelenk befunden wird, seinen jugendlichen Sohn, der

<sup>33)\*</sup> Vgl. auch F. Ranke de nubibus Aristoph. Berlin 1844.

<sup>34) [</sup>V. 1036 ff.] Vgl. zur Erläut. auch Acharner 713. Vögel 1347. Frösche 147.

bisher sich der edelmännischen Lebensweise eines vornehmen Cavaliers befleissigt, in diese Schule schickt. Die Folge ist, dass der Sohn, eingeweiht in die ganze neue Freidenkerei, sie gegen seinen eignen Vater anwendet und ihn nicht bloss schlägt, sondern auch gleich den Beweis führt, dass er ihn mit Recht schlage. Dass nun aber Aristophanes zu dieser Schule der neumodischen Redekunst gerade die Sokratische nahm, kann keinen andern Grund haben, als dass er den Sokrates mit den Sophisten, wie Gorgias und Protagoras, ganz in einen Topf warf und dabei den Athenischen Mitbürger lieber zur Zielscheibe seiner Witze nahm, als seine ausländischen, Athen nur auf kurze Zeit besuchenden Collegen. Dass Aristophanes dabei fehlgegriffen, kann Niemand läugnen. Man mag immer zugeben, dass der jugendliche Sokrates noch nicht mit solcher Sicherheit auf der Bahn vorgeschritten sei, auf der wir ihn bei Xenophon und Plato wandeln sehn, dass er namentlich noch an den Speculationen der Ionier über das Weltgebäude 35) mehr Theil genommen, als er später that, dass gewisse schwärmerische Elemente eingemischt und von der Sokratischen Dialektik noch nicht verzehrt und ausgesondert gewesen: aber, was die Hauptsache ist, so ist es ganz undenkbar, dass Sokrates jemals eine Schule der Redekunst gehalten haben könne, in welcher gelehrt worden sei (wie es den Sophisten nachgesagt wurde), durch welche Künste die schlechte Sache über die guten den Sieg davon tragen könne 36). Aber auch darin hat Aristophanes sich keine bewusste Falschheit erlaubt; man sieht auch aus andern Stellen späterer Komödien 37), dass er den Sokrates für einen Redekünstler und Rabulisten hielt; er muss, durch den Schein getäuscht, die Sokratische Dialektik, die Kunst die Wahrheit

<sup>35)</sup> τὰ μετέωρα.

<sup>36)</sup> Der ηττων oder άδικος — und der κρείττων oder δίκαιος λόγος. Aristophanes macht, um beiden Redemanieren einen Gegenstand und Inhalt zu verschaffen, diesen zugleich zum Vertreter der alten einfachen und züchtigen Erziehung, jenen zum Helden der neuen üppigen und übermüthigen Jugend.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup>) S. Aristoph. Frösche 1491, vgl. Vögel 1555. Richtiger hat Eupolis den Sokrates wenigstens in seiner äussern Erscheinung geschildert. Bergk, de rel. com. Atticae. p. 353.

zu finden, gerade mit ihrem äffischen Gegenbilde verwechselt haben, der Sophistik als der Kunst den lügenden Schein der Wahrheit hervorzubringen. Dass Aristophanes sich nicht genauer darum bekümmert, gereicht ihm unstreitig zum schweren Vorwurfe: aber wie häufig ereignet es sich im Leben, dass auch wohlgesinnte Männer über die Richtungen und Bestrebungen, die ihnen fremd und widerwärtig sind, in Bausch und Bogen aburtheilen.

Das Stück der Wolken ist voll sinnreicher Erfindungen, wie der Chor der Wolken selbst, den Sokrates herbeibeschwört, das dunstige, luftige, leere Wesen der neuen Naturphilosophie ganz artig darstellt 38). Eine Menge Volkswitze, wie sie überall dem gelehrten Stande sich anhängen und die angeblichen Subtilitäten und Grübeleien desselben verspotten, sind hier auf Sokrates Schule gehäuft und oft sehr komisch vorgetragen. Der ehrliche Strepsiades, dessen hausbackener Verstand und Mutterwitz von dem Erstaunen über die feinen Kniffe der Schulphilosophen ganz überwältigt wird, bis am Ende doch seine eigne Erfahrung ihn eines Andern belehrt, ist eine durch und durch ergötzliche Figur. Aber bei alle dem kann das Stück doch die Mängel nicht verwinden, die aus der schiefen Grundansicht und oberflächlichen Auffassung des Sokrates entspringen - wenigstens für den nicht, der sich der Täuschung, in der Aristophanes befangen war, nicht selbst ganz hinzugeben vermag.

Das nächste Jahr (Ol. 89, 2, v. Chr. 422) brachte Aristophanes Wespen auf die Bühne. Die Wespen knüpfen sich so an die Wolken an, dass man das Planmässige in der Durchführung gewisser Gedanken nicht verkennen kann. Die Wolken waren, besonders in ihrer ursprünglichen Gestalt, gegen die jungen Athener gerichtet, die als Ränkeschmiede und Zungendrescher vor Gericht den harmlosen, schlichten Bürgersmann von Athen zu Tode ängstigten. Die Wespen sind nun gegen

<sup>38)</sup> Dass dieser Chor gegen das Ende seinen speciellen Charakter verliert und selbst Götterfurcht predigt, hat er mit dem Chore der Acharner und Wespen gemein, die am Ende auch mehr im allgemeinen Charakter des Griechischen Chors, der für die Komödie und Tragödie im Ganzen derselbe ist, als in der besondern Rolle, die ihnen zugetheilt ist. handeln.

die alten Athener gerichtet, die Tag für Tag als Geschworne in grossen Massen zu Gericht sassen und durch den von Perikles eingeführten Richtersold für alle häuslichen Versäumnisse entschädigt sich ganz der Entscheidung der Processe widmeten, welche der Gerichtszwang der Bundesgenossen und das Parteienwesen im Innern des Staats ins Unendliche vervielfältigt hatte: wobei sie einer gewissen mürrischen und grimmigen Gemüthsart mehr als billig und zum grossen Schaden der Angeklagten nachzugeben pflegten. Zwei Personen stehen sich in diesem Stücke entgegen, der alte Philokleon, der das Hauswesen seinem Sohn übergeben und sich ganz dem Richteramte gewidmet hat, wobei er den Kleon als den Schutzpatron der grossen Geschwornengerichte höchlich verehrt, und der Sohn Bdelykleon, der den Kleon und die ganze Richterwuth verabscheut. Es ist merkwürdig, wie sehr der Verlauf des Handels zwischen diesen beiden Personen dem in den Wolken entspricht, worin man Aristophanes Absicht schwerlich verkennen kann dem einen Stücke das andere als Gegenstück zur Seite zu stellen. Die Ironie des Schicksals, welche der alte Strepsiades erfährt, indem eben das, was das höchste Ziel seiner Wünsche war, einen zungenfertigen, sophistisch durchgebildeten Sohn zu haben, bald zu seinem grössten Unheile ausschlägt, dieselbe Ironie trifft in den Wespen den jungen Bdelykleon, der Alles daran setzt, seinen Vater von seiner Manie für die Gerichte zu heilen und ihn auch wirklich davon abbringt, theils dadurch, dass er ihm ein kleines Privatdikasterion zu Hause errichtet, theils indem er ihm die Reize eines modischen, luxuriösen Lebens, wie es die vornehme Jugend von Athen liebte, annehmlich zu machen weiss; aber selbst diese Umwandlung bald bitter bereuen muss, indem der Alte in seltsamer Mischung seiner altväterisch derben Manieren mit dem Luxus der neuen Zeit die Ausgelassenheit weit über die Gränzen hinaus treibt, die Bdelykleon dabei von ihm beobachtet haben wollte.

Unstreitig gehören die Wespen zu den vollkommensten Stücken des Aristophanes. Wie glücklich die Maske des Chors erfunden ist, haben wir schon früher bemerkt <sup>39</sup>). Derselbe

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup>) Cap. 27.

Geist der heitersten Erfindung geht durch das ganze Stück. Das Allerpossirlichste ist der Process zweier Hunde, den Bdelykleon seinem Vater zur Genugthuung veranstaltet und in dem nicht bloss das ganze Athenische Gerichtswesen gar lustig parodirt wird, sondern auch ein specieller Rechtstreit zwischen dem Demagogen Kleon und dem Feldherrn Laches in einem komischen Gegenbilde erscheint, das gewiss dem ernsthaftesten Zuschauer ein herzliches Lachen abgewinnen musste <sup>40</sup>).

Noch ein fünftes erhaltenes Stück knüpft sich an diese bis dahin ununterbrochene Reihe an, der Frieden, von dem eine neuerdings bekannt gewordene Didaskalie es sicher stellt, dass er Ol. 89, 3, v. Chr. 421, an den grossen Dionysien aufgeführt worden ist. Sonach ist dies Stück kurze Zeit vor der Abschliessung des sogenannten Friedens des Nikias auf die Bühne gekommen, der den ersten Theil des Peloponnesischen Krieges abschloss und, wie man damals nicht anders dachte, diesem ganzen zerstörenden Kampfe der Griechischen Staaten ein Ende machen sollte.

Der Frieden hat im Grunde mit den Acharnern gleichen Inhalt, nur dass dort der Friede nur als Gegenstand der Wünsche eines Einzelnen, hier als allgemeines Verlangen erscheint. In den Acharnern war der Chor gegen den Frieden, im Frieden besteht er aus Landleuten von Attika und Griechen aus allen Gegenden, die von Sehnsucht nach dem Frieden erfüllt sind. Man muss indess gestehen, dass die Acharner an dramatischem Interesse dem Frieden weit überlegen sind, in welchem es sehr an der Einheit einer durchgreifenden Handlung von komischer Kraft fehlt. Wie Trygäos auf einer ganz neuen Sorte von Pegasus, nämlich einem Mistkäfer, zum Himmel emporsteigt und hier unter viel Gefahren, trotz alles Wüthens des Kriegsdämons, die Friedensgöttin nebst der Herbstwonne und Festlust<sup>41</sup>) herabholt, muss allerdings ganz ergötzlich anzuschauen

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup>) Wir können A. W. von Schlegels Urtheil, der dieses Stück den übrigen des Aristophanes nachsetzt, auf keinen Fall zu dem unsern machen und billigen ganz die warme Apologie von T. Mitchell in der Ausgabe der Wespen 1835, deren Zweck nur leider dem Herausgeber nicht gestattet hat, das Stück in seiner vollen Rundung hinzustellen.

<sup>41)</sup> So werden wir 'Οπώςα und Θεωςία am Besten übersetzen können.

gewesen sein: aber die darauf folgende Acte der Friedensopfer und der Veranstaltungen zur Vermählung des Trygäos mit der Herbstwonne zerfallen in eine Menge einzelner Scenen ohne rechten Fortschritt der Handlung und ohne einen höhern Schwung der komischen Phantasie. Auch sucht Aristophanes das Gedehnte dieser Scenen allzusichtlich durch einige jener unflätigen Spässe zu, verkürzen, die auf den Pöbel von Athen nie ihre Wirkung verfehlten: wie man überhaupt gestehen muss, dass der Dichter im Hinblick auf seine Gegner oft bessere Principien in Betreff dieses Puncts ausspricht, als er in seinen Stücken selbst wahrgemacht hat <sup>42</sup>).

Jetzt reisst die bis dahin ohne jährige Unterbrechung fortgeführte Kette Aristophanischer Lustspiele für uns auf einige Jahre ab; doch gewähren für diesen Verlust die im Jahre 414, Ol. 91, 2, aufgeführten Vögel einen vollen Ersatz. Wenn die Acharner die jugendliche Blüthe der Aristophanischen Poesie bezeichnen, so erscheint sie in den Vögeln in der völlig entwickelten Pracht reicher Erfindungsgabe und einer Diction, in der ein stolzer Flug der Phantasie sich mit dem derbsten Spass und gemüthlichsten Humor auf eine wunderbar schöne Weise vereinigt.

Die Vögel fallen in eine Periode der Macht und Herrschaft Athens, die an Ausdehnung und Glanz etwa nur mit der Zeit um 456, Ol. 81, 1, verglichen werden kann, ehe die Kriegsmacht Athens in Aegypten zu Grunde ging. Jetzt hatte Athen durch den sehr günstigen Frieden des Nikias seine Herrschaft über das Meer und die Küsten Kleinasiens und Thraciens verstärkt, den Peloponnes im Innern durch eine geschickte Politik erschüttert, seine Einkünfte auf die grösste Höhe gebracht, die sie überhaupt erstiegen, und endlich knüpfte sich an die unter

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup>) Noch müssen wir bemerken, dass es nach den alten Grammatikern Eratosthenes und Krates einen doppelten Frieden des Aristophanes gab; doch ist keine Spur vorhanden, dass unser Stück nicht das im Jahre 421 gegebene sei. [In Bezug auf Eratosthenes ist diese Angabe dahin zu beschränken, dass derselbe im Zweifel darüber war, ob es zwei verschiedene Ausgaben dieser Komödie gegeben. oder ob dasselbe Stück zweimal zur Aufführung gelangt und demnach in den Didaskalieen zweimal genannt worden war. Vgl. p. 66 bei Dindorf. Poetae scenici.]

so günstigen Auspicien begonnene Sicilische Expedition die Aussicht die Athenische See- und Küstenherrschaft noch über die westlicheren Theile des mittelländischen Meers auszudehnen. Wir kennen die damalige Stimmung des Athenischen Volks durch Thucydides; die Athener liessen sich von ihren Demagogen und Orakelern die glänzendsten Luftschlösser vorgaukeln <sup>43</sup>); Nichts schien hinfort ausserhalb der Gränzen des Erreichbaren; man überliess sich allgemein einem wahren Rausche überspannter Hoffnungen. Alkibiades mit seinem Leichtsinn, seinem Uebermuth und der wunderbaren Vereinigung fein berechnenden Verstandes mit der kecksten, zügellosesten Phantasie, war der Held der Zeit; aber auch da er durch den unglücklichen Hermokopiden-Process aus der Mitte der Athener geschieden war, dauerte die durch ihn beförderte Stimmung noch geraume Zeit fort.

In dieser Zeit dichtete Aristophanes seine Vögel <sup>44</sup>). Um dies Stück in seinem Zusammenhange mit den Zeitereignissen zu fassen und auf der andern Seite auch nicht mehr hineinzulegen, als darin liegen soll, ist es vor Allem nöthig die Handlung des Stücks recht scharf und bestimmt zu fassen. Zwei Athener, Peisthetäros und Euelpides, die man am Richtigsten Beschwatzefreund und Hoffegut übersetzt, haben es satt mit dem unruhigen Leben in Athen und den vielen Processen und gehn in die weite Welt, um den Vogel Wiedehopf, den alten mythologischen Verwandten der Athener <sup>45</sup>), aufzusuchen. Auch finden sie ihn bald in einer Felsenöde, wo sich auf den Ruf des Wiedehopfs um sie das Heer der Vögel versammelt, das eine Zeitlang die Fremden aus dem Menschengeschlecht als Nationalfeinde behandeln will, aber sich am Ende auf Zureden des Wiedehopfs entschliesst sie anzuhören. Nun ent-

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup>) [8, 1.]

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup>) [Kurze Zeit vor die Aufführung der Vögel muss das auf Vorschlag des Syrakosios angenommene Gesetz gefallen sein, welches verbot, wirkliche Personen auf die Bühne zu bringen. Vgl. den Scholiasten zu V. 1297. Die späteren Stücke machen dies wahrscheinlich.]

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup>) Da er ursprünglich der Thrakerkönig Tereus gewesen sein soll, der die Pandions-Tochter Prokne geheirathet hatte, die zur Nachtigall ward, während er selbst in einen Wiedehopf verwandelt wurde.

wickelt Beschwatzefreund seine grossartigen Ideen von uralter Herrschaft der Vögel, grossen Rechten, die sie verloren, und wie sie dies Alles durch Gründung einer grossen Stadt für sämmtliche Vögel wiedergewinnen müssten: wobei man veranlasst wird an die Massregel der Fleckenvereinigung (συνοικισμός) zu denken, welche die Athenischen Staatsmänner zur Hebung der Demokratie damals öfter, auch im Peloponnes, zur Anwendung gebracht hatten. Indess nun Beschwatzefreund alle die Feierlichkeiten vornimmt, die zur Gründung einer Griechischen Stadt gehören, und das sich schnell zudrängende Volk von Opferpriestern, Hymnendichtern, Propheten, Landmessern, General-Inspectoren, Gesetzhändlern wegiagt - Scenen voll Spott über das Treiben der Athener in Colonieen und Bundesgenossenstädten - beaufsichtigt Hoffegut den Bau dieser Luftstadt, dieses Wolkenkukkukheims (Νεηελοχοχευγία), und bald kommt ein Eilbote gerannt, der die Ausführung des grossen Baues durch die verschiedenen Vögelgeschlechter auf die lustigste Weise beschreibt. Dem Beschwatzefreund kommt dies selbst wie Lüge vor 46), und der Zuschauer wird auch sogleich gewahr, wie Wolkenkukkukheim eine blosse Einbildung ist, indem die Götterbotin Iris hereinfliegt und auf dem Wege vom Himmel zur Erde nicht das Geringste von der grossen Zwingburg gewahr geworden ist 47). Desto mehr Anklang findet die Sache unter den Menschen, von denen bald gar mancher Windbeutel herbeikommt, um an der verheissenen Beflügelung Theil zu nehmen, ohne dass Beschwatzefreund diese neuen Bürger für seine Stadt brauchen kann. Da aber die Menschen den Göttern zu opfern aufhören, indem sie bloss die Vögel verehren: so werden nun selbst die Götter gezwungen in die allgemeine Täuschung einzugehen und mit den Tollen zu rasen; es kommt ein Vertrag zu Stande, nach welchem Zeus dem Beschwatzefreund selbst die Herrschaft überlässt; Beschwatzefreund weiss den Herakles

<sup>46)</sup> V. 1167: ἴσα γὰρ ἀληθῶς φαίνεταί μοι ψεύδεσιν.

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup>) Auf der Bühne sieht man natürlich nichts von der neuen Stadt; diese stellt durch das ganze Stück eine Felsen- und Waldgegend vor, mit der Wohnung des Epops in der Mitte, die am Ende des Stücks zugleich als Küche dient, wo die Vögel gebraten werden.

als Gesandten durch den Duft einiger Vögel zu fangen, die er als aristokratische Meuterer festgenommen hat und sich braten lässt. Am Schlusse erscheint Beschwatzefreund mit der Basileia als seiner prächtig geschmückten Braut, den Blitz des Zeus schwingend, in einem triumphirenden Hochzeitzuge, den der ganze Schwarm der Vögel begleitet.

In dieser kurzen Skizze sind absichtlich alle Nebenpartieen, so ergötzlich und glänzend sie auch sein mögen, übergangen, um nur eine richtige Vorstellung von dem Ganzen des Stücks zu gewähren. Man hat gerade bei diesem Stücke oft den Wald vor Bäumen nicht gesehen und im Einzelnen eine Bedeutung gesucht, die mit dem Plane des Ganzen streitet. Athen selbst kann unter der Wolkenkukkuksburg unmöglich gemeint sein. zumal da diese Stadt der Vögel als eine blosse Einbildung behandelt wird; auch bleiben die Vögel durch das ganze Stück wirkliche Vögel, und wenn Aristophanes seine Landsleute unter dieser Maske verstanden hätte, würden die Eigenschaften der Athener auf eine ganz andere Weise an ihnen hervorgehoben sein 48). Auch können unter den Auswanderern Beschwatzefreund und Hoffegut schwerlich bestimmte Athenische Staatsmänner gemeint sein; herrschende Führer des Volks aus jener Zeit könnten sich unmöglich dem Gerichtswesen, der Gesetzfabrikation, der Sykophantie so feindselig zeigen, als es Peisthetäros thut. Aber Athener, ächte Sprösslinge Athens, sind sie nach des Dichters eigner Erklärung, und es ist wohl klar, dass Aristophanes in den beiden Leuten, von denen einer ein pfiffiger Projectenmacher, ein unruhiger und höchst erfindsamer Kopf, der das Unsinnigste glaublich zu machen versteht, der andere aber ein ehrlicher, leichtgläubiger Narr ist, der mit treuherzigem Humor ganz auf die Tollheiten des Andern eingeht, rechte Mustercharaktere damaliger Athener hat aufstellen wollen 49).

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup>) Dass in Nephelokokkygia manche Einrichtung von Athen wiederkehrt, die Akropolis mit dem Dienste der Athena Polias, die Pelasgischen Feste, beweist eben nichts, als dass die Athener, die den Plan dazu machen, dabei ihre einheimischen Namen anbringen, wie es bei Colonieen zu geschehen pflegte.

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup>) Es ist wohl zu bemerken, dass Euelpides nur so lange auf der Bühne bleibt, bis der Plan der Nephelokokkygia gemacht ist; hernach kann ihn der Dichter nicht mehr brauchen.

So ist also allerdings das ganze Stück eine Satire auf Athenische Leichtfertigkeit und Leichtgläubigkeit, auf das Bauen von Luftschlössern und das träumende Erwarten eines Schlaraffenlebens <sup>50</sup>), dem sich das Attische Volk in Masse hingab: aber diese Satire ist so allgemein gehalten, es ist so wenig von Zorn und Bitterkeit, so viel von phantastischem Humor darin, dass kein Stück einen angenehmern, harmlosern Eindruck machen kann. Wir müssen darin unser Urtheil ganz von dem der Athenischen Kampfrichter trennen, welche die Ritter krönten, aber den Vögeln nur den zweiten Preis gaben; es scheint, dass sie die Gewalt des ingrimmigsten persönlichen Angriffs mehr zu schätzen wussten, als die schöpferische Fülle der komischen Erfindungsgabe.

Von dem Jahre 411, Ol. 92, 1, haben wir zwei Stücke des Aristophanes - wenn die bisherigen chronologischen Bestimmungen sicher sind, die Lysistrata und die Thesmophoriazusen. Die Lysistrata wird durch eine erhaltene Didaskalie diesem Jahre zugeeignet, in welchem nach dem unglücklichen Ausgange der Sicilischen Expedition, der Besetzung von Dekeleia durch die Spartaner und dem Subsidientractate derselben mit den Persern, der Krieg schwer auf den Athenern lastete. Zugleich war die Verfassung des Staats in ein Schwanken gekommen, das am Ende zur Oligarchie führte; das aus wenigen vornehmen Männern bestehende Collegium der Probulen übte eine Oberaufsicht über alle Staatsangelegenheiten und wenige Monate nach der Aufführung der Thesmophoriazusen begann die Herrschaft der Vierhundert. Aristophanes, von Haus aus der friedliebenden Partei angehörend, die aus den wohlhabenden Landeigenthümern bestand, gibt sich in einer solchen Zeit ganz seiner Sehnsucht nach dem Frieden hin, als wenn mit dem Frieden alle bürgerliche Ordnung und Eintracht wiederkehren müsste. In der Lysistrata erscheint diese Sehnsucht in ein Possenspiel eingekleidet, dem kaum ein anderes an Muthwillen und Ausgelassenheit gleichkommt; die Weiber sind es, die durch Verweigerung der ehelichen Pflichten ihre Männer am Ende zwingen sich unter einander zu vertragen: aber an der sorgfältigen Ver-

<sup>50) [</sup>Dagegen Bernhardy gr. Literaturg. B. 2, 2. S. 659.]

meidung einer bestimmten politischen Satire merkt man, wie schwankend damals alle Verhältnisse waren und wie wenig Aristophanes wusste, wohin er sich mit der Macht einer entschiedenen Parteigesinnung werfen sollte.

Noch mehr geht Aristophanes in dem ziemlich gleichzeitigen Stück 51), den Thesmophoriazusen, der Politik aus dem Wege und vertieft sich in eine literarische Kritik - wie sie ihm früher nur zu einem ausschmückenden Beiwerke diente - der er wieder ein gehöriges Mass von unsaubern Spässen zur Ausstattung mitgibt. Euripides galt in Athen als Weiberhasser: eigentlich mit Unrecht, da in seinen Tragödien das reizbare, leidenschaftliche Gemüth des Weibes eben so oft den Impuls zu guten wie zu bösen Handlungen gibt. Doch hatte ihn einmal die allgemeine Meinung zum Misogyn gestempelt. Nun dreht sich das Stück um die Fiction, dass die Weiber bei der Feier der Thesmophorien, wobei sie völlig unter sich waren, gegen Euripides Rache sinnen und seinen Tod beschliessen wollen und Euripides sich durch Jemanden, den die Weiber für eine ihres gleichen halten sollen, in dieser Versammlung vertreten lassen will. Der weichliche, weibische Agathon, der ihm zuerst ein-

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup>) Die Ansetzung der Thesmophoriazusen Ol. 92, 1, 411, beruht einerseits auf dem Verhältniss zur Andromeda des Euripides (s. Cap. 25), die ein Jahr älter war und nach dem Verhältniss zu den Fröschen (Schol. zu Arist. Fröschen 53) Ol. 91, 4, v. Chr. 412, gesetzt wird. Man könnte zwar die Andromeda nach dem Ausdrucke ὀγδόφ ἔτει ebenfalls auch 413 und dann die Thesmophoriazusen 412 setzen: aber dagegen spricht andererseits die deutliche Erwähnung der Niederlage des Charminos in einem Seegefecht (Thesmoph. 804); diese trifft nach Thucydides 8, 41, in den ersten Anfang des Jahres 411. Auf 410 kann man, ohne das Scholion Frösche 53 und einige andere übereinstimmende Notizen in den Ravenna'schen Scholien zu den Thesmophoriazusen zu verwerfen, die Thesmophoriazusen nicht herabziehen: daher die Stelle V. 808 von den abgesetzten Rathsmitgliedern nicht auf die Verdrängung des Raths der Fünfhundert durch die Oligarchie der Vierhundert (Thucyd. 8, 69) gehen kann, die erst nach den Dionysischen Festen des Jahres 411 eintrat, sondern darauf, dass die Buleuten des Jahres Ol. 91, 4, einen bedeutenden Theil ihrer Amtsthätigkeit an das Collegium der Probulen abgeben mussten (Thucyd. 8, 1). (\*Für Ol. 92, 2, spricht neuerdings J. Richter, Aristophanisches, Berlin 1845, S. 10-13.) [Zu vergleichen ein Programm von O. Müller, de Aristophanis Thesmophoriazusis et Euripidis Helena. Gotting. 1839.]

fällt — eine herrliche Gelegenheit Agathons Manier zu travestiren — will sich nicht dazu verstehn, sondern gibt nur das Kostüm her, um damit den alten Mnesilochos, Euripides Schwager und Freund, als Weib herauszuputzen. Auch führt Mnesilochos die Sache seines Schwagers sehr wacker, aber er wird denuncirt, seiner Männlichkeit überführt und auf die Beschwerde der Weiber von einem Scythischen Polizeiknecht festgehalten, bis Euripides, nachdem er umsonst versucht als tragischer Menelaos und Perseus diese neue Helena und Andromeda zu entführen, den Scythen durch materiellere Mittel von der Bewachung des Mnesilochos abzieht. — Der grösste Spass in diesem ganzen Stücke ist wohl der, dass Aristophanes, indem er die Miene annimmt den Euripides für seine Lästerungen gegen die Weiber zu züchtigen, dem weiblichen Geschlecht um Vieles ärger mitspielt, als es Euripides jemals gethan hat 52).

Die literarische Satire, welche in den letzten, trüben Zeiten des Peloponnesischen Krieges den Aristophanes vorzugsweis beschäftigt zu haben scheint, tritt am Vollendetsten in den Ol. 93. 3. 405 v. Chr., aufgeführten Fröschen auf, einem der ersten Meisterstücke, das die Muse der Komödie jemals einem ihrer Lieblinge eingegeben. Hier ist schon die zum Grunde liegende Erfindung herrlich und grandios; es muss eine Freude gewesen sein einen so glücklichen Entwurf mit der von selbst zuströmenden Fülle komischer Erfindungen auszuschmücken. Dionysos, der Gott der dramatischen Bühne, der hier ganz als ein junger Athenischer Fant behandelt wird, welcher sich für einen Kenner von Tragödien ausgibt, ist darüber unglücklich, dass nach Euripides und Sophokles Tode eine grosse Oede auf der tragischen Bühne eingetreten, und beschliesst sich einen Tragiker aus der Unterwelt, am Liebsten den Euripides, wieder heraufzuholen 53). Er lässt sich von Charon über den die Unter-

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup>) [Die sogenannten zweiten Thesmophoriazusen scheinen nicht eine Ueberarbeitung, sondern eine Fortsetzung der ersten gewesen zu sein. Sie hatten bereits wie der Schol. zu V. 299 angibt einen von der Καλλιγένεια, die als δαίμων περὶ τὴν Δήμητρα bezeichnet wird, gesprochenen Prolog.]

<sup>53)</sup> Am Meisten sehnt er sich nach Euripides Andromeda, die auch den Abderiten so ausserordentlich gefiel. Lucian. quom. conscr. sit hist. 1. \*Ueber

welt begränzenden Teich fahren, wobei er selbst nach dem lustigen Gequak der Sumpffrösche rudern muss 54), und gelangt nach allerlei Fährlichkeiten bis dahin, wo der Chor der seligen Eingeweihten (d. h. derjenigen, die die Freiheit und Lust der Komödie auf die rechte Weise zu geniessen wissen) seine Lieder singt und Tänze aufführt; doch muss er noch mit seinem Knechte Xanthias an der Thür des Pluto manch lustiges Abenteuer bestehen, ehe er darin aufgenommen wird. Nun trifft es sich, dass gerade in der Unterwelt ein Streit sich entsponnen hat zwischen Aeschylos, der bisher den tragischen Thron besessen, und dem neuangekommenen Euripides, der ihn für sich in Anspruch nimmt, und Dionysos bringt damit seinen Plan so in Verbindung, dass er den Sieger dieses Kampfes in die Oberwelt mit sich nehmen will. Dieser Wettkampf ist nun ein eignes Gemisch von Ernst und Scherz; er erstreckt sich über alle Theile der tragischen Kunst, über Inhalt und ethische Wirkung, Ausführung und Charakter der Rede, Prologe, Chorgesänge und Monodieen, und trifft sehr oft in komischer Weise den wesentlichen Punkt. Aber eben so gut erlaubt sich der Komiker die Ansicht, die er einmal bei sich festgestellt, dass Aeschylos wahre Kerngedanken, voll ächten sittlichen Gefühls, aus tiefster Brust hervorhole, während Euripides durch sein feines spitzfindiges Räsonnement Alles, worauf das Heil des Volkes beruhe, Glauben und sittliche Grundsätze, unsicher mache - er erlaubt sich diese seine Ansicht in kecken Bildern mehr hinzustellen als zu erweisen, wie wenn zuletzt die beiden Tragiker zu einer Wage treten und ihre Verse darauf werfen und Aeschylos gewichtige Kraftworte nun die fein zugespitzten Gedanken des Euripides in die Höhe schnellen. In dieser Grundansicht aber hat Aristophanes gewiss in so fern Recht, dass jenes unmittelbare Gefühl, jenes natürliche Bewusstsein des Rechten und Guten, wie es in Aeschylos lebte, der kraftvollen

die Bedeutung dieses Dionysos vgl. G. Stallbaum, de persona Bacchi in Ranis Aristoph. Lips. 1839.

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup>) Die Frösche werden zwar von dem Chor gesungen, aber bleiben dabei unsichtbar (was ein Parachoregema genannt wird); wahrscheinlich waren die Choreuten in dem Hyposkenion (dem Raume unter der Bühne) aufgestellt und mit den Fahrenden, die sich in der Orchestra befanden, auf gleicher Höhe.

Tüchtigkeit der Bürger und der öffentlichen Sittlichkeit der Bürger viel zuträglicher ist, als das Räsonnement, wie es im Euripides Alles und Jedes vor sein Forum zieht und schon dadurch gleichsam von dem zweifelhaften Ausgange eines Processes abhängig macht. Nur hat Aristophanes darin Unrecht, dass er dem Euripides einen persönlichen Vorwurf aus einer Richtung macht, welche die ganze Zeit mit unwiderstehlicher Gewalt ergriffen hatte: die Komödie hätte die Macht haben müssen in das Rad der Zeit einzugreifen und das Triebwerk der geistigen Bewegung zurückzuschrauben, wenn sie das Athenische Publikum wieder auf den Standpunkt zurückführen wollte, auf dem Aeschylos ihm vollkommen genügte.

Merkwürdig sind die politischen Beziehungen, die neben dem literarischen Inhalt in dieser Komödie an verschiedenen Stellen hervortreten. Aristophanes behauptet noch immer seine Stellung gegen die leidenschaftlichen Demokraten; er greift den damals mächtigen Demagogen Kleophon an <sup>55</sup>); er empfiehlt in der Parabase dem Volke, wenn auch verdeckt, doch sehr deutlich, Frieden und Versöhnung mit den verfolgten Oligarchen zu stiften, die Athen in der Zeit der Vierhundert beherrscht hatten <sup>56</sup>): aber er erkennt an, dass das Volk sich nicht mehr durch eigne Kraft und Klugheit vor dem drohenden Verderben retten könne, er empfiehlt ihm sich dem mächtigen Genius des Alkibiades — der doch wahrhaftig kein alter Athener nach Aristophanes Ideal war — zu schmiegen, in jenem merkwürdigen Rathe, den er dem Aeschylos in den Mund legt:

»Den jungen Löwen ziehe nimmer auf im Staat, Hast du ihn auferzogen, folge seiner Art <sup>57</sup>).«

Ein Rath, der freilich zehn Jahre früher noch mehr an seinem Platze gewesen wäre.

Aristophanes ist der einzige der grossen Athenischen Dichter, der den Peloponnesischen Krieg überlebte, in dessen Verlauf

<sup>55) [</sup>Aus der Didaskalie der Frösche erfahren wir, dass zugleich mit den Fröschen des Aristophanes der Komödiendichter Platon eine Komödie »Kleophon« auf die Bühne gebracht hatte, die den dritten Preis erhielt.

<sup>56)\*</sup> Vgl. Meier. de Aristoph. Ranis comment. tertia. Halae 1852, p. XV.

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup>) [V. 1431 f.]

Sophokles und Euripides, Kratinos und Eupolis gestorben waren. Wir finden ihn wie eine fremdartige Erscheinung noch eine Reihe Jahre nach dem Peloponnesischen Kriege als Dichter thätig. Seine Ekklesiazusen sind wahrscheinlich v. Chr. 392. Ol. 96, 4, auf die Bühne gebracht worden: ein toller Schwank, bei dem indess dasselbe politische Credo zum Grunde liegt, das Aristophanes nun schon seit dreissig Jahren bekannte. Die Demokratie war damals mit allen ihren schlechten Seiten wieder hergestellt; das Geld des Staats wurde wieder für Privatinteressen verschwendet; der Demagog Agyrrhios fütterte das gemeine Volk mit hohem Solde für die Theilnahme an den Versammlungen; das Volk folgte ohne rechtes Vertrauen heute dem und morgen jenem Führer: in dieser Lage der Sachen beschliessen nach Aristophanes Dichtung die Frauen den Staatshaushalt und die ganze Regierung an sich zu nehmen und setzen es auch in Männerverkleidung in der Ekklesia durch, hauptsächlich, weil dies allein in Athen noch nicht versucht sei 58) und man sich dabei der guten Hoffnung überlässt, dass, nach einem alten Orakel, den Athenern auch das Tollste, was sie beschlössen, zum Heile gereichen müsse. Die Frauen richten dann ein treffliches Utopia ein, in dem alle Güter und Frauen gemeinsam sind und insbesondere für die Hässlichen beider Geschlechter trefflich gesorgt wird, eine Vorstellung, die hernach mit der ausgelassensten Laune in alle ihre närrischen Consequenzen hinein verfolgt wird.

In dieser Verbindung eines ernsthaften Grundgedankens mit den kecksten Schöpfungen einer schwärmenden Phantasie sind die Ekklesiazusen mit den Stücken aus der blühendsten Zeit der Attischen Komödie in eine Reihe zu stellen: dagegen zeigt die technische Einrichtung des Stücks unverkennbar den Einfluss der damaligen beengten und dürftigen Verhältnisse des Staats <sup>59</sup>). Der Chor ist offenbar höchst ökonomisch eingerichtet, seine Maske war leicht zu beschaffen, da er eben nichts als

<sup>58)</sup> Ekklesiaz. 456: ἐδόκει γὰο τοῦτο μόνον ἐν τῆ πόλει οῦπω γεγενῆσθαι.

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup>) Die Choregieen fielen nicht aus, aber man suchte sie immer weniger kostspielig zu machen. S. Böckh, Staatshaushaltung der Athener Buch III. § 22.

Attische Frauen darstellt, die zuerst mit Bärten und Männermänteln auftreten; dabei bedurfte er nur geringe Einübung, da er nur wenig zu singen hat. Die ganze Parabase ist weggelassen und wird durch eine kurze Anrede ersetzt, durch welche der Chor vor seinem Abgange die Richter auffordert gerecht und unparteiisch zu richten.

Diese äusseren Abweichungen von dem ursprünglichen Plane der alten Komödie finden sich mit grossen Veränderungen im Innern verbunden im Plutos und bilden den deutlichen Uebergang zu der sogenannten mittlern Komödie 60). Der Plutos, der uns noch erhalten ist, ist nicht der vom Dichter im Jahre 408 (Ol. 92, 4) auf die Bühne gebrachte, sondern der zwanzig Jahre später, 388 (Ol. 97, 4), gegebne, das letzte Stück, das der alte Dichter selbst auf die Bühne brachte; denn zwei Stücke. die er hernach noch gedichtet hat, liess er durch seinen Sohn Araros aufführen, den Kokalos und Aeolosikon. In dem erhaltenen Plutos reisst sich Aristophanes entschieden von den grossen Staatsinteressen los; seine Satire ist in diesem Stücke theils allgemein menschlich, auf Unvollkommenheiten und Verkehrtheiten, die sich überall im Menschenleben finden. gerichtet, theils ganz persönlich, indem sie Individuen aus der Menge nach Laune aufgreift, um einem Spasse mehr Würze zu geben. Die zum Grunde liegende Erfindung passt für alle Zeiten; der Reichthumsgott ist in seiner Blindheit in die Hände der schlechtesten Menschen gerathen und dadurch selbst sehr heruntergekommen; ein guter, ehrlicher Bürger, Chremylos, sorgt für die Heilung seiner Blindheit und macht dadurch viel wackere Leute glücklich und viele schlechte brotlos. Aus der allgemeinen Haltung dieser Fabel folgt auch, dass die Personen den allgemeinen Charakter ihres Standes und Geschäftes haben, worin das Stück sich eben so sehr der Weise der mittlern Komödie annähert, wie in dem bescheidneren, minder Anstös-

<sup>60) [</sup>Zu vergleichen ist Platonius über die Komödie p. XXIV: τοιοῦτος οὖν ἐστιν ὁ τῆς μέσης κωμφδίας τύπος, οἶός ἐστιν ὁ Αἰολοσίκων ᾿Αριστοφάνους καὶ οἱ ᾿Οδυσσεῖς Κρατίνου καὶ πλεῖστα τῶν παλαιῶν δραμάτων οὖτε χορικὰ οὖτε παραβάσεις ἔχοντα. Unter dem Titel Plutos gab es auch eine Komödie des Epicharmos.]

sigen, aber auch minder genialen Charakter der Sprache. Dabei ist aber diese Veränderung keineswegs durchgängig, so dass etwa schon die neue Gattung ebenmässig ausgebildet vor uns stände; stückweis fühlt man sich noch ganz vom Hauche der alten Komödie umweht, und man kann sich der traurigen Ueberzeugung nicht erwehren, dass der geniale Komiker die Blüthezeit seiner Kunst überlebt und dadurch in seiner Kunst selbst unsicher und ungleich geworden war.

## Neunundzwanzigstes Kapitel.

## Die übrigen Dichter der älteren, die mittlere und neuere Komödie.

Von Kratinos und Eupolis, von Pherekrates und Hermippos, von Telekleides und Platon und mehreren ihrer Mitbewerber um die Preise der Komödie haben wir eine Menge Namen einzelner Stücke und Anführungen von kurzen Stellen: einen wahren Schatz für eine unermüdliche Forschung in den Einzelnheiten des Athenischen Staatswesens und Lebens, aber wenig Gewinn bietend für eine Darstellung, wie die unsre, die auf den Gehalt ganzer Werke und auf den unterschiedenen Charakter der Dichter ausgeht <sup>1</sup>).

Von Kratinos lehren Aristophanes, wenn auch kurze, doch prägnante Schilderungen mehr, als die sehr zerbröckelten Bruchstücke seiner Werke. Er war offenbar eine Natur ganz geschaffen für den wilden, lustigen Tanz des bacchischen Komos. In ihm sprach der Grundton der Komödie sich eben so kräftig und machtvoll aus, wie im Aeschylos der der Tragödie. Er gab sich dem launig-phantastischen Spiele mit der vollen Kraft seines Geistes hin; die sprühenden Funken seines Witzes gingen von seiner von altathenischem Hochsinn flammenden Seele aus.

<sup>1) [</sup>Vgl. Fragmenta comicorum graec. von Meineke. Berlin 1839-57.]

Seine persönlichen Angriffe waren frei von jeder Scheu und Rücksicht. Aristophanes erschien gegen Kratinos feiner gebildet, gewandter in fertiger, schlagender Rede und nicht ohne einen bedeutenden Anflug von eben der sophistischen und Euripideischen Bildung, die er so systematisch bekämpfte. »Wer bist du, kam bei Kratinos vor, du haarspaltender Redner, du Sentenzenjäger, du kleiner Euripidaristophanes ²).«

Kratinos Dichtungen zeigen zum Theil schon durch die Namen seiner Chöre, wie mannigfache und kecke Erfindungen ihnen zum Grunde lagen. Er setzte nicht bloss einen Chor aus lauter Archilochos und Kleobulinen zusammen, d. h. aus schmähsüchtigen Spöttern und räthselliebenden Frauen; er führte auch Chiron's und Ulyssesse in der Mehrzahl als Chor ein ³) und Panoptesse, d. h. Wesen, wie der Argos-Panoptes der Mythologie, die nach beiden Seiten Köpfe und unzählige Augen hatten ⁴), worunter er nach einer sinnreichen und einleuchtenden Erklärung ⁵) die Schüler eines damaligen speculativen Philosophen, des Hippon, bezeichnete, denen im Himmel und auf Erden Nichts verborgen blieb. Auch die Reichthümer (πλοῦτοι) und die Gesetze Athens (rόμοι) bildeten Chöre beim Kratinos, wie überhaupt die Attische Komödie sich die Freiheit nahm, Alles, was sie Lust hatte, zu personificiren ⁶).

Am Besten kennen wir den Gang eines Stücks von Kratinos, das in seine letzten Lebensjahre fällt und Pytine oder die Bouteille betitelt war. Kratinos hatte unläugbar in seinen spätern Jahren sich dem Weine übermässig ergeben, und Aristophanes und andere Komiker verspotteten ihn schon als einen blödsinnig gewordenen Alten, dessen Poesie im Weine völlig

<sup>2)</sup> Τίς δὲ σύ; (κομψός τις ἔφοιτο θεατής)
Υπολεπτολόγος, γνωμιδιώτης, εὐοιπιδαοιστοφανίζων.

<sup>[</sup>Schol. Plat. Apol. p. 330 Fragm. inc. 155 Meineke, der γνωμιδιώκτης liest.] Aristophanes Antwort ist oben Cap. 25 erwähnt.

<sup>3) [</sup>Vgl. unten Anm. 9.]

<sup>4)</sup> κρανία δισσά φορεῖν, όφθαλμοὶ δ' οὐκ ἀριθματοί. [Hephaestio p. 18.]

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Bergk, de reliquiis comoediae Atticae antiquae p. 162.

<sup>6)</sup> So waren Platons Eo<br/>o $\tau \alpha i$  und Nixaı, Krates Añgoı und Tóλμαι gewiss vom Chore benannt.

ertrunken sei 7). Da raffte sich der alte Komiker noch einmal auf, und mit solchem Nachdruck und Glück, dass er im Jahre 423, Ol. 89, 1, den Preis über alle seine Rivale, unter denen auch Aristophanes mit den Wolken war, davontrug. Dies Stück war die Pytine. Der Dichter machte sich mit grossartiger Unbefangenheit selbst darin zum Gegenstand der Komödie. Die Komödie trat darin als ächte Ehefrau des Kratinos, als das traute Weib seiner jüngern Tage, auf und beklagte sich bitter über die Vernachlässigung, die ihr jetzt widerfahre, weil ihr Mann einem andern Frauenzimmer, der Bouteille, allein anhange. Sie geht zum Archonten und bringt eine Klage wegen sträflicher Vernachlässigung (κάκωσις) an; wenn der Mann nicht zur Pflicht zurückkehren wolle, verlangt sie die Scheidung von ihm. Die Folge ist, dass der Dichter sich besinnt und die alte Liebe in seinem Herzen wieder erwacht, und am Ende erhob er sich in aller Kraft und Herrlichkeit seines poetischen Genius und trieb es gar so weit in dem Drama, dass seine Freunde ihm den Mund verstopfen wollten, weil er sonst Alles mit der Fluth seiner Dichtungen und Verse überschwemmen würde 8). diesem Stücke scheint in der That Kratinos den Vorwurf nicht verdient zu haben, der ihm sonst gemacht wird, dass er seine trefflichen Erfindungen nicht gehörig durchführe und gleichsam selbst zersprenge.

Schon in Kratinos Blüthezeit traf ein Gesetz, durch welches die Freiheit des Spottes in der Komödie beschränkt wurde (Ol. 85, 1, 440 v. Chr.). Es ist sehr wahrscheinlich, dass unter dem Zwange dieses Gesetzes, das aber nicht lange in Kraft blieb, die Ulyssesse ( $O\delta v \sigma \sigma \epsilon i \epsilon$ ) des Kratinos aufgeführt wurden, von welchem Stücke die alten Literatoren bemerkten  $^9$ ), dass es

<sup>7) [</sup>Charakteristisch ist für diese Trunkliebe der bei Athenäus 9, p. 382. d angeführte Vers, der wohl wie die folgenden auf das gleich anzuführende Stück passt:

πιείν δὲ θάνατος οίνον ἢν ὕδωρ ἐπῆ.

Uebrigens soll Kratinos ein Alter von 97 Jahren erreicht haben.]

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Cratini fragmenta coll. Runkel. p. 50. Meineke, Hist. crit. com. Graec. 51.

<sup>9)</sup> Platonius de comoedia p. VIII. Dass das Stück eine Verspottung (διασυφμόν τινα) der Homerischen Odyssee enthalte, ist gewiss nicht so zu

dem Charakter der mittlern Komödie nahe käme; es hielt sich wahrscheinlich, ohne alle persönliche und besonders politische Satire, in dem Kreise allgemein menschlicher Verhältnisse, wozu der mythische Gegenstand — Odysseus beim Kyklopen Polyphem — leicht benutzt werden konnte.

Ein Römischer Dichter, der seine Worte sehr sorgfältig zu wählen und mit einer besondern Prägnanz auszustatten pflegt 10), nennt den Kratinos den kühnen und neben ihm Eupolis den zornigen. Offenbar war ein heftiger Ingrimm gegen die einreissenden Schlechtigkeiten und eine besondere Bitterkeit der Satire ein Hauptzug im Charakter des Eupolis, dem sonst eine reiche Erfindungsgabe nachgerühmt wird 11). Er selbst schrieb sich grossen Antheil an Aristophanes Rittern zu, der Komödie, in welcher die persönliche Satire am Meisten vorwaltet 12). Dagegen Aristophanes seinerseits behauptet, dass Eupolis in seinem Marikas die Ritter nachgeahmt und durch schlechte Zusätze verdorben habe 13). Wir wissen von diesem Marikas, welcher Ol. 89, 3, 421 v. Chr. aufgeführt wurde, so viel, dass unter diesem Sklavennamen der Demagog Hyperbolos gemeint war, der Nachfolger des Kleon in der Volksgunst, der wie Kleon als ein Mensch ohne liberale Erziehung von gemeinster Gesinnung dargestellt wurde, der gute Nikias kam in dem Stücke namentlich als Zielpunkt seiner Ränke vor. Aber leicht das giftvollste Stück des Eupolis waren seine Baptä, die im Alterthume oft erwähnt werden, doch so, dass es nicht leicht ist eine klare

nehmen, als wenn Kratinos den Homer habe kritisiren und lächerlich machen wollen.

<sup>10)</sup> Persius 1, 124. Auch die Vita Aristoph. [wo es heisst: πιαφότεφον καὶ αἰσχρότεφον Κρατίνου καὶ Εὐπόλιδος βλασφημούντων ἢ ἔδει] stimmt damit überein.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>) φαντασία, εὐφάνταστος. Derselbe Grammatiker rühmt am Eupolis zugleich Schwung (ὑψηλός) und Anmuth (ἐπίχαφις). Die letzte wird dort wohl zu sehr hervorgehoben.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>) [Der Scholiast zu Aristoph. Wolken 550 führt aus dessen Baptä die Verse an:

**κάκείνους τοὺς Ἱππέας** 

συνεποίησα τῷ φαλακοῷ τούτῳ κάδωρησάμην.

Vgl. Meineke, Fragm. com. t. 2, p. 577 ss.]

<sup>13)</sup> Aristoph. Wolken 553.

Vorstellung von dem sehr eigenthümlichen Drama zu gewinnen. Das Wahrscheinlichste dünkt dem Verfasser dieses Buchs, dass Eupolis Komödie gegen Alkibiades Genossenschaft (Hetairia) gerichtet war und zwar insbesondere gegen das eigene Gemisch von einer Ausgelassenheit, die den gewohnten Sitten Hohn sprach, und einer Frivolität, welche die väterlichen Religionen verachtete und sich dabei gern in das Gewand geheimer und fremdartiger Religionsübung hüllte. In dem Stücke traten Alkibiades und seine Kameraden unter dem Namen Baptä - der von einem mystischen Gebrauche des Eintauchens entnommen zu sein scheint 14) — als Verehrer einer barbarischen Gottheit, der Thrakischen Kotys oder Kotytto, auf, deren wilden, mit betäubender Musik gefeierten Dienst sie als Deckmantel aller möglichen Ausschweifungen brauchten: Schilderungen, die nach Juvenals Nachbildung 15) höchst kräftig und eindringend gewesen sein müssen.

Eupolis hatte zwei Stücke gedichtet, die offenbar in Beziehung auf einander standen und den politischen Zustand Athens, das eine nach innen, das andere nach aussen, darstellten. Das eine waren die Demoi, in denen die Ortschaften Attika's, aus denen das ganze Volk bestand  $(\delta \tilde{\eta} \mu o i)$ , als Personen den Chor bildeten. In diesem Stücke stieg Myronides, ein ansehnlicher und hochgeachteter Feldherr und Staatsmann der Perikleischen Zeit, der den Perikles und die grossen Männer jener Zeit überlebt hatte und nun in höherem Alter sich einsam unter einer entarteten Generation fühlte, in der Absicht Athen einen seiner alten Führer wiederzuholen in die Unterwelt hinab und holt den Solon, Miltiades, Aristeides und Perikles herauf  $^{16}$ ).

<sup>14) [</sup>Eine andere Erklärung, nämlich als τριχῶν πλάσται, molles, calamistrati, gibt mit Hinweis auf Synesius Encom. calvit. p. 85 Petav. Preller in der griech. Mythol. B. 1, S. 548.]

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>) Juvenal 2, 91. Vgl. Buttmann, Mythologus B. 2, S. 159—167. Meineke, Quaest. scen. Spec. 1, p. 44. Lobeck, Aglaophamus t. 2, p. 1008. Lucas, Eup. et Crat. p. 84. Fritzsche, Quaest. Aristoph. p. 201.

<sup>16)</sup> Dass Myronides den Perikles heraufholt, geht deutlich aus der Vergleichung des Plutarch Perikl. 24 mit den Stellen bei Aristides, or. Platon. 2, t. 2, p. 300 Dind. und den Scholien t. 3, p. 672 (Raspe, de Eupolid. Δήμοις ac Πόλεσιν. Lips. 1832) hervor. Perikles fragt den Myronides, warum er ihn denn heraufhole, ob denn nicht Athen tüchtige Leute habe, ob nicht sein

Schilderungen dieser Männer, in denen der Respekt vor ihrer Grösse sich mit manchem heiteren Scherze wohl vertrug, und auf der anderen Seite energische Darstellungen der gegenwärtigen Verwaisung Athens von tüchtigen Volks- und Heerführern waren dadurch aufs Schönste motivirt. Es scheint nach einigen Bruchstücken, dass es den alten Heroen schlecht auf der Oberwelt behagte und der Chor sie sehr bitten musste doch den Staat und die Heere Athens nicht verweichlichten und üppigen Jünglingen zu überlassen; das Stück schloss damit, dass der Chor die wollenumwundenen Olivenstäbe (είρεσιῶναι), mit denen er die Geister der Unterwelt verehrt und sein Flehen nach heiligem Ritus unterstützt hatte, nach vollbrachtem Dienste ihnen weihte und sie wie Götter verherrlichte 17). Die Poleis des Eupolis dagegen hatten die bundesgenössischen oder vielmehr zinspflichtigen Städte Athens zum Chor 18); die den Athenern immer treu gebliebene und darum besser behandelte Insel Chios stach darunter vortheilhaft hervor; Kyzikos in der Propontis schloss den Reigen. Sonst lässt sich über den Zusammenhang des Stückes wenig ins Klare bringen.

Unter den übrigen Komikern der Zeit lässt sich Krates am Deutlichsten unterscheiden, eben weil er am Meisten Abweichendes hatte. Krates war vom Schauspieler des Kratinos zum Dichter emporgestiegen, aber darum nichts weniger als ein Nachahmer des Kratinos. Er gab vielmehr das Feld, das Kratinos und die anderen Komiker zu ihrem beständigen Tummelplatze erkoren, die politische Satire, ganz auf, vielleicht weil er in seiner abhängigeren Lage nicht den Muth hatte die mächtigsten Demagogen von der Bühne herab zu bekämpfen, oder weil er die besten Lorbeeren sich hier schon vorweggenommen glaubte. Seine Virtuosität lag in der blossen kunstreichen Anlage und Verflechtung seiner Stücke 19); seine Stücke erregten

Sohn von der Aspasia ein grosser Staatsmann sei u. dgl. Daraus sieht man deutlich, dass es Myronides war, der ihn heraufgeführt hatte.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>) [Dass der Schluss ein derartiger gewesen, ist blosse Vermuthung.]

<sup>18) [</sup>Aehnlich in den Nñooi des Aristophanes.]

<sup>19)</sup> Arist. Poetik c. 5: τῶν δὲ ᾿Αθήνησι Κράτης πρῶτος ἦρξεν, ἀφέμενος τῆς ἰαμβικῆς ἰδέας, καθόλου λόγους ἢ μύθους ποιεὶν: d. h. von den

durch den Zusammenhang der darin enthaltenen Geschichte Interesse. Darum sagt Aristophanes von ihm <sup>20</sup>), er habe die Athener mit wenigem Aufwand vortrefflich bewirthet und mit grosser Nüchternheit die sinnreichsten Erfindungen den Athenern zu geniessen gegeben. Krates Stücke waren Sittengemälde, wie er z. B. den Trunkenbold zuerst auf die Bühne brachte <sup>21</sup>), so wie Pherekrates, der sich wieder unter den Attischen Komikern am Meisten an Krates anschloss <sup>22</sup>), den Fresser mit kolossalen Zügen schilderte <sup>23</sup>).

· Krates wird von Aristoteles mit dem Sicilischen Komiker Epicharm zusammengestellt und stand ohne Zweifel in einer näheren Verwandtschaft mit ihm als die übrigen Attischen Komödiendichter <sup>24</sup>). Dies wird die rechte Stelle sein, um von diesem berühmten Dichter zu reden, da es die historische Entwickelung des Attischen Drama's zu sehr gestört haben würde, wenn wir die Sicilische Komödie früher hätten berücksichtigen wollen. Die Sicilische Komödie knüpft, wie wir schon früher bemerkten (Cap. 27), auch an die alten Megarischen Possenspiele an, aber hat eine andere und eigenthümliche Richtung genommen. Die Megarischen Possenspiele selbst hatten gewiss nicht den politischen Charakter, den die Attische Komödie so zeitig annahm <sup>25</sup>), und kultivirten dagegen eine Gattung des

Athenischen Komikern fing Krates zuerst an, die persönliche Satire aufgebend, Erzählungen oder Dichtungen allgemeinen Inhalts zu machen.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>) Ritter 535. Vgl. Meineke, hist. crit. com. Graec. p. 60.

<sup>21) [</sup>Beim Anonym. de comoedia p. XXIX heisst es von Krates: πρώτος μεθύοντας ἐν πωμφδία προήγαγε, womit die Bemerkung hei Athenäus 10, p. 429, a zu verbinden ist: α'γνοοῦσί τε οἱ λέγοντες πρώτον Ἐπίχαφμον ἐπὶ τὴν σκηνὴν παφαγαγεὶν μεθύοντα μεθ' ὃν Κράτητα ἐν Γείτοσι, die, abgesehen von ihrer sonstigen Richtigkeit, jedenfalls auf eine alte Quelle zurückgeht.]

<sup>22)</sup> Anonym. de comoedia p. XXIX. [έζήλωπε Κράτητα καὶ αὖ τοῦ μὲν λοιδορεῖν ἀπέστη, πράγματα δὲ εἰσηγούμενος καινὰ ηὐδοκίμει, γενόμενος εὐοετικὸς μύθων.]

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>) [Auch hier war bereits Epicharm vorangegangen. Vgl. das bei Athenäus 10, p. 411, a, b angeführte Fragment, S. 223 bei Lorenz.]

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) Bergk, de rel. com. Att. p. 285.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>) [Dem scheint jedoch zu widersprechen, dass unter den Gründen, welche die Megarer, nach der Angabe des Aristoteles Poetic. c. 3 zur Unterstützung ihrer Ansprüche auf die Erfindung der Komödie anführten, gerade

Spasses, die dem Aristophanischen Drama fremd ist, die lächerliche Nachahmung bestimmter Stände und Geschäfte im Menschenleben. Eine lebhafte, muntere Beobachtung des Betragens und der äusseren Manieren, welche mit bestimmten Aemtern und Beschäftigungen verbunden zu sein pflegten, liess bald darin etwas Charakteristisches und oft auch etwas einseitig Beschränktes, der liberalen Bildung Fremdes, für andere Thätigkeit Ungelenkes darin wahrnehmen und öffnete so dem Spotte und Witze ein weites Feld. So brachte Mäson, ein alter Megarischer Komödienspieler und Dichter 26), die Maske des Koches oder eines Küchendieners in stehenden Gebrauch; man nannte davon solche Leute in Athen Mäsonen, ihre Spässe Mäsonische <sup>27</sup>). Solche Darstellungen hatten ein bedeutendes Element von körperlicher Nachäffung und possierlichen Gesten, wie sie überhaupt die Dorier mehr geliebt zu haben scheinen als die Athener; das Spiel der Spartanischen Deikelikten bestand bloss in einer Nachahmung gewisser Charaktere aus dem gemeinen Leben, eines fremden Arztes z. B., durch gestikulirende Tanzbewegungen und die schlichte Rede des gemeinen Lebens. Dass diese Art von Komik durch die Dorischen Kolonieen auf Sicilien übergegangen, ist um so wahrscheinlicher, da wir gerade an den westlichen Grenzen der Griechischen

das Bestehen der Demokratie betont wird. Vgl. O. Müller, Dorier, B. 2, S. 344.]

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) Er lebte ohne Zweifel in der Zeit, wo neben der Attischen Komödie eine Megarische existirte, auf welche Ekphantides (vor Kratinos) und andere Dichter der alten Komödie als auf ein rohes Possenspiel hinweisen. Derselben Zeit gehört der Megarische Komiker Tolynos an. [Sowohl Mäson als Tolynos dürften als Dichter zu beseitigen sein. Die Existenz des Letzteren gründet sich einzig und allein auf eine Stelle des Etymol. M. p. 761, 47, die verderbt erscheint, vgl. Meineke, Hist. comic. p. 38 und Lorenz, Epicharm S. 37. Was den Ersteren betrifft, so hat man ihn nur durch eine Reihe der willkürlichsten Combinationen zum Komödiendichter erhoben, so hauptsächlich Schneidewin, de Maesone, comoedo Megarensi, in seinen Conjectanea criticae, Gotting. 1839 p. 120 ss. Das Einzige, was sicher scheint, ist, dass unter diesem Namen eine stehende Figur in der Komödie bezeichnet wurde. Vgl. von Wilamowitz Möllendorf, über die Megarische Komödie, Hermes B. 9.]

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) Der Grammatiker Aristophanes von Byzanz bei Athenäus 14, p. 659, a und Festus v. Mäson.

Welt eine solche Komik, die sich an stehenden Charakteren, die in immer wiederkehrenden Masken auftreten, erlustigt, sehr verbreitet finden. Das Oskische Spiel der Atellanen, das auch aus Campanien zu den Römern überging, hatte diese stehenden Masken zum eigentlichen Kennzeichen; und so weit der Weg auch von den Doriern des Peloponnes bis zu den Oskern von Atella zu sein scheint, so liegen doch in den Namen jener Charaktermasken selbst deutliche Beweise eines Griechischen Einflusses<sup>25</sup>).

In Sicilien tritt die Komödie zuerst in Selinus auf, einer Megarischen Kolonie. Hier lebte vor Epicharm — wie lange vor ihm, lässt sich nicht durch glaubwürdige Zeugnisse ermitteln — Aristoxenos, der Komödien im Dorischen Dialekte dichtete. Man weiss nur sehr wenig von ihm; merkwürdig indess, dass unter diesem Wenigen ein Vers ist, mit welchem eine längere Invective gegen die Weissager beginnt <sup>29</sup>); er hat es offenbar auch mit den Thorheiten und Lächerlichkeiten ganzer Stände und Menschengattungen zu thun gehabt.

Die blühende Periode der Sicilischen Komödie war die, in welcher Phormis, Epicharmos und dessen Sohn oder Schüler Deinolochos für die Bühne dichteten. Phormis wird als

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>) Zu den stehenden Masken der Atellanen gehören der Pappus. dessen Namen offenbar der Griechische πάππος ist und besonders an den Παπποσείληνος, den alten Führer der Satyrn im Satyrdrama [bloss bei Pollux 4, 142, wo jedoch nur eine Handschrift Παπποσείληνος hat, die anderen ὁ πάππος Σείληνος], erinnert der Maccus, dessen Bedeutung durch das Griechische μακκοᾶν erklärt wird, auch der Simus (wenigstens in späterer Zeit, Sueton Galba 13), wie besonders Satyrn von ihren aufgestülpten Nasen heissen. [Vgl. Teuffel, Gesch. der römischen Literat. § 9, 3.]

<sup>29)</sup> Bei Hephästion Encheir. p. 45. [Das über Aristoxenos Gesagte beruht auf höchst unsicherer Combination. Bei Hephästion a. a. O. heisst es: 'Αριστό-ξενος δὲ ὁ Σελινούντιος 'Επιχάρμου πρεσβύτερος ἐγένετο ποιητής, οὖ καὶ αὐτὸς 'Επίχαρμος μνημονεύει ἐν Λόγφ καὶ Λογίννα.

οί τοὺς ἰάμβους καττὸν ἀρχαῖον τρόπον, ὂν πράτος εἰσηγήσαδ' 'Ωριστόξενος'

καὶ τούτου τοίνυν τοῦ ᾿Αριστοξένου μνημονεύεταί τινα τούτω τῷ μέτοω γεγραμμένα·

τίς ἀ λαζονίαν πλείσταν παφέχει τῶν ἀνθοώπων; τοὶ μαντεις.

Dazu bemerkt der Scholiast p. 180 Gaisf.: τετράμετρον δὲ καταληκτικόν, τὸ καλούμενον 'Αριστοφάνεων, ὧ καὶ 'Αριστόξενος καὶ 'Επίχαρμος καὶ Κρατίνος

<sup>16</sup> 

Freund des Gelon und Erzieher seiner Kinder genannt 30); Epicharm war nach glaubwürdigen Nachrichten von Geburt ein Koer, der mit dem Koischen Tyrannen Kadmos, als dieser um Ol. 73 (v. Chr. 488) die Herrschaft über seine Insel niederlegte und nach Sicilien zog, eben dahin gekommen war und eine kurze Zeit in dem Sicilischen Megara wohnte<sup>31</sup>), - wo er sich wahrscheinlich zuerst dem Berufe eines komischen Dichters widmete. Als Megara Ol. 74, 1 oder 2 (v. Chr. 484, 483) von Gelon erobert und die Bevölkerung der Stadt nach Syrakus versetzt wurde, ging Epicharm ebenfalls nach Syrakus über, die Blüthezeit seines Lebens und seiner Kunst trifft unter die Herrschaft des Hieron (Ol. 75, 3 bis 78, 2, v. Chr. 478-467). Schon diese chronologische Bestimmung lässt abnehmen, dass die Richtung der Epicharmischen Komödie nicht politischer Art sein konnte; die Sicherheit und das Ansehen des Tyrannen vertrug sich schwerlich mit einer solchen Freiheit der Bühne. Es soll damit nicht in Abrede gestellt werden, dass die grossen Zeitereignisse, die Schicksale des Landes, in Epicharms Stücken berührt und vielleicht ausführlich geschildert wurden, wie wir in der That von mehreren Stücken bestimmt solche Zeitbezie-

έχρήσαντο. — Ist nun der von Epicharm genannte Aristoxenos identisch mit dem als Musiker zugleich mit Archilochos und Simonides dem Amorginer bei Georg Syncell. p. 213 genannten, die Eusebius u. Ol. 29 setzt (vgl. Cyrillus c. Julian. p. 12, c), so kann derselbe unmöglich Verfasser von Komödien gewesen sein, sondern er muss als Iambendichter betrachtet werden.]

<sup>30) [</sup>Der Name lautet Φόρμις bei Aristoteles Poet. c. 5. Themistius or. 27, p. 406 und Suidas haben Φόρμος und ehenso Athenāus 14, p. 652, a. Dass der Dichter mit dem bei Pausanias 5, 27 erwähnten Mānalier Phormis, der sich als Feldherr unter Gelon und Hieron auszeichnete und prächtige Weihgeschenke in Olympia aufgestellt hatte, identisch gewesen, kann kaum als wahrscheinlich gelten. Vgl. O. Müller, Dorier, B. 2, S. 346.]

<sup>31) [</sup>Lorenz, Leben und Schriften des Epicharmos, S. 46, hat offenbar Unrecht, wenn er dem Verfasser, auf Grund der Worte bei Herodot 7, 164: (Κάδμος) μετὰ τῶν Σαμίων ἔσχε τε καὶ κατοίκησε Ζάγκλην, einen chronologischen Fehler zum Vorwurf macht. Weit besser bezeugt bei Herodot ist die auch von Stein aufgenommene Lesart παρὰ τῶν Σαμίων. Dagegen ist dasjenige, was Lorenz ebendaselbst hinsichtlich der Dauer des Aufenthaltes des Epicharmos in Megara bemerkt, unzweifelhaft richtig. Es kann derselbe unmöglich ein kurzer gewesen sein, da ja Aristoteles Poetik c. 3 den Dichter geradezu einen Megarer nennt, womit sich die Angabe bei Diogenes Laert. 8,

hungen nachweisen können 32): aber die Epicharmische Komödie nahm nicht, wie die Aristophanische, Partei in den Kämpfen politischer Factionen und Richtungen und suchte keinen bestimmten politischen Zustand von Syrakus als den glücklichen, den entgegengesetzten als elend und verderblich darzustellen. Epicharms Komödie hatte eine allgemein menschliche Tendenz; sie lachte und schalt über Thorheiten und Verkehrtheiten, die sich im geselligen Leben der Menschen auf gewissen Bildungsstufen überall einstellten. Epicharm hatte ein bedeutendes Element von jener anschaulichen Darstellung bestimmter Klassen von Personen aus dem gemeinen Leben; ein grosser Theil seiner Stücke scheinen Charakterstücke gewesen zu sein, wie der Bauer ('Aγοωστῖνος), die Festgesandten (Θεᾶροι) 33); bestimmt wird gemeldet, dass Epicharm den Schmarotzer und den Trunkenbold (den Krates für die Attische Komödie verarbeitete) zuerst auf die Bühne brachte 34). Epicharm hatte auch zuerst den Namen des Parasiten 35), der hernach so oft in Griechischen und Rö-

<sup>78:</sup> Ἐπίχαομος Ἡλοθαλοῦς Κῶος . . . . τριμηναῖος δ' ὑπάρχων ἀνηνέχθη τῆς Σικελίας εἰς Μέγαρα, ἐντεῦθεν δ' εἰς Συρακούσας, ῶς φησι καὶ αὐτὸς ἐντοῖς συγγράμμασι, füglich vereinigen lässt. Vgl. übrigens oben Cap. 27, S. 200 f. Ueberhaupt muss diejenige Ueberlieferung, welcher O. Müller, sowohl hier, als früher schon in den Doriern B. 2, S. 345 f., im Anschlusse an Grysar, de Doriensium comoedia, den Vorzug gegeben hat, als die minder gut bezeugte betrachtet werden. Die chronologischen Schwierigkeiten fallen um so weniger ins Gewicht, als dem Epicharmos übereinstimmend ein sehr hohes Alter beigelegt wird. Nach Suidas wurde er über 90 Jahre alt, nach Pseudo-Lucian Macrob. 97.]

<sup>32) [</sup>Die obige Auffassung ist unstreitig richtiger, als die in den Doriern B. 2, S. 350 der 2. Ausgabe, wo davon die Rede ist, dass die Komödie des Epicharmos auch politische Themata behandelte, wie die des Aristophanes. Mehr als gelegentliche Anspielungen, wie sie sich aus verschiedenen Andeutungen für die Stücke Αρπαγαί, Νασοι und Πέρσαι ergeben, dürfen nicht angenommen werden. Vgl. Lorenz a. a. O. S. 171 f.]

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup>) [Vgl. Dorier B. 2, S. 350. Diese Charakterschilderung bildete später einen wesentlichen Bestandtheil der Mimen des Syrakusanischen Dichters Sophron, wie dies schon aus einzelnen Titeln derselben hervorgeht. So z. B: Αγφοιώτης, 'Αλιεῖς, Πενθερά u. s. w.]

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup>) [Athenaus 6, p. 235, e, 236, a. 10, p. 429, a.]

<sup>35)</sup> Im Attischen Drama des Eupolis traten die Schmarotzer des reichen Kallias als κόλακες auf; aber schon, dass sie den Chor bildeten, machte es unmöglich, dass sie der eigentliche Gegenstand der komischen Satire gewesen

mischen Stücken erklungen ist; wohl mögen manche von den derben und lustigen Zügen, mit denen Plautus diese Sorte von Personen zu zeichnen pflegt, in ihrem ersten Entwurfe bis auf Epicharm hinaufgehn 36). Der Syrakusische Dichter zeigte gewiss bei der Auffassung solcher Personen viel von dem Geschick. das dem Dorischen Stamme vor andern Griechischen eigen war. eine sorgfältige und scharfe Beobachtung der Menschen zusammenzudrängen in einzelne frappante Züge und körnige Ausdrücke, so dass man den ganzen Menschen zu durchschauen glaubte, wenn er auch nur wenige Worte gesprochen. Aber mit diesem Geschick vereinte sich in Epicharm auf eine ganz eigenthümliche Weise ein philosophisches Bestreben. Epicharm war ein ernster Mann von mannigfacher, tiefgeschöpfter Bildung: er gehörte von Haus aus zu der Schule der Koischen Aerzte, die ihre Kunst von Aeskulap herleiteten; er war von einem Schüler des Pythagoras, Arkesas, in dies eigenthümliche System der Philosophie eingeweiht worden, und seine Komödien waren voll von philosophischen Erörterungen<sup>37</sup>); nicht bloss —

wären. Erst Alexis, von der mittlern Komödie, brachte den Parasiten (unter diesem Namen) auf die Bühne. [Vgl. Meineke, Hist. crit. com. gr. p. 377 s. und unten Anm. 44.]

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>) Der Name, den der Parasit in Plautus Stichus führt, Mikkotrogus, ist nicht Attisch, sondern Dorisch, und stammt also wohl von Epicharm her. [Eine Einwirkung des Epicharmos auf Plautus ist unwahrscheinlich, ungeachtet des bekannten Verses bei Horaz, Epistol. 2, 1, 58: Plautus ad exemplar Siculi properare Epicharmi. Vgl. Lorenz a. a. O. S. 211 ff.]

<sup>&</sup>lt;sup>87</sup>) Epicharm selbst sagt in einigen schönen Versen bei Diogen. Laert. 3, 1. § 17, dass einst mit seinen Reden, in anderem Gewande, ohne Versmass, ein Nachfolger von ihm alle andern Denker überwinden werde. [Bernhardy, griech. Liter. B. 2, 2, S. 531, hält diese Verse für gemacht und verdächtig.] Es ist wohl sehr wahrscheinlich, dass die philosophische Anthologie, die man unter dem Namen des Epicharm hatte und die Ennius in seinem Epicharmus (in trochäischen Tetrametern) nachbildete, ein eben solches Excerpt aus Epicharms Komödie war, wie die Gnomologie, die wir von Theognis haben, aus dessen Elegieen excerpirt ist. [Richtiger scheint die Annahme Vahlen's, Ennianae poesis reliquiae, p. XCII, dass Ennius den Namen deshalb wählte, weil Epicharmos in diesem Gedichte redend auftrat, und zwar als Vertreter Pythagoreischer Weisheit. Zu den berühmtesten und, wegen ihres philosophischen Inhalts, am häufigsten angeführten Versen des Epicharmos gehören die beiden folgenden:

und:

wie man zunächst erwarten sollte — über Begriffe und Grundsätze der Moral, sondern auch über Punkte metaphysischer Art, Gott und die Welt, Leib und Seele; wo es freilich schwer zu begreifen ist, wie Epicharm diese spekulativen Diskurse in den Zusammenhang seiner Komödie einflocht. Genug, dass man sieht, dass Epicharm Mittel und Wege fand, um die Darstellung der Thorheiten und Lächerlichkeiten der damaligen Welt an die höchsten Erkenntnisse oder Ahnungen über die Natur der Dinge zu knüpfen: woraus man abnehmen kann, wie ganz verschieden seine Weise von der der Attischen Komödie war.

Mit dieser allgemein menschlichen und philosophischen Tendenz lässt sich auch die mythische Form sehr gut in Einklang bringen, welche ein grosser Theil der Epicharmischen Komödien hatte 38). Mythische Personen haben jenes Allgemeingiltige, Normale, von kleinen Zufälligkeiten Unabhängige in ihren Eigenschaften und Charakterzügen, woran sich die inneren Gründe und äusseren Folgen, die Symptome und Kriterien guter und schlechter Gemüthszustände am Allerbesten aufzeigen lassen. Wäre uns die Dorische Komödie und was sich daran in der Alt-Attischen und besonders in der mittleren Komödie anschliesst erhalten, so würden wir an anschaulichen Darstellungen deutlich sehen können, was wir jetzt nur aus Titeln und kurzen Fragmenten errathen, dass die Mythologie in dieser Behandlung für die Komik eben so ergiebig war, wie für die ideale Welt des tragischen Drama's. Natürlich musste für die komische Behandlung das ganze Götter- und Heroenwesen in eine niedere Sphäre gezogen werden; die anthropomorphisirende Behandlung der Götter musste gleichsam den letzten Schritt thun und das Leben derselben ganz nach der Weise der bür-

νόος ὁρ $\tilde{g}$  καὶ νόος ἀκούει τἄλλα κωφὰ καὶ τυφλά,

νᾶφε καὶ μέμνας ἀπιστεῖν ἄρθοα ταῦτα τᾶν φοενᾶν, an deren Aechtheit nicht zu zweifeln ist, wie von Wilamowitz-Möllendorf im Hermes B. 10, S. 345 gethan hat. Vgl. Bernays, im rhein. Mus. B. 8, S. 280.]

<sup>38)</sup> Von 35 Titeln Epicharmischer Komödien, die sich erhalten haben, sind 17 von mythologischen Personen hergenommen. Grysar, de Doriensium comoedia p. 274. Vgl. Epicharmi fragm. coll. H. Polman Kruseman. Harlemi 1834. [Besser sind die Bruchstücke des Epicharmos seitdem bearbeitet von Ahrens, de dialecto Dorica und von Lorenz a. a. O.]

gerlichen und häuslichen Verhältnisse des gemeinen Mannes auffassen und die gemeinsten Neigungen und Triebe an ihnen hervorheben. So war die unersättliche Esslust des Herakles ein Gegenstand, in dessen Schilderung Epicharm Bedeutendes leistete 39); in einem anderen Stücke 40) wurde ein Hochzeitmahl unter den Göttern als das Höchste des ausgesuchtesten Luxus geschildert; ein drittes, Hephästos oder die Zechbrüder 41), stellte den Streit des Feuergottes mit seiner Mutter Hera gewiss ganz als einen Familienzwist vor, der auf die lustigste Weise dadurch beendet wurde, dass Bacchus den aufgebrachten Sohn, der in seinem Zorne den Olymp verlassen, zu einem grossen Zechgelage lud und, nachdem er ihn gehörig trunken gemacht, in einem rauschenden Triumphzuge nach dem Olymp zurückführte. Am Anschaulichsten möchte sich immer noch der ganze Ton dieser mythologischen Komik aus den dahin einschlagenden Scenen in Aristophanes Stücken erkennen lassen: der Prometheus, der als der Unzufriedene und Intriguant im Olymp die Mittel angibt den Göttern die Herrschaft zu nehmen, und dann die Gesandtschaft der drei Götter, wobei Herakles über dem Bratenduft das Interesse der Götter vergisst und die Stimme des schlechtesten unter den dreien die Majorität bildet 42), zeigen sehr deutlich, wie aus der Götterwelt sehr treffende Bilder für ächt menschliche Situationen und Verhältnisse entnommen werden konnten. Auf jeden Fall sieht man daraus auch, wie die komische Behandlung der Mythologie sich von der im Satyrdrama herrschenden unterschied. Hier werden die Götter und Heroen in eine Klasse von Wesen hineingezogen, in denen ein sinnlich rohes Naturleben waltet; dort treten sie dagegen in ein sociales Leben, das mit allen den Mängeln und Krank-

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup>) In seinem Busiris. [Vgl. O. Müller, Dorier, B. 2, S. 347, wo der Versuch gemacht wird, den Inhalt der erwähnten Stücke aus erhaltenen Kunstdenkmälern zu erläutern. Ueber den Titel vgl. Meineke, Hist. com. gr. p. 351.]

<sup>40)</sup> In der Hochzeit der Hebe. [In zweiter Bearbeitung nach Athenaus 3, p. 110, b Μοῦσαι benannt.]

<sup>41) &</sup>quot;Ηφαιστος ἢ Κωμασταί. [ἐν Κωμασταῖς ἢ ʿΑφαίστφ bloss bei Apollonius Dyscol. de pronom. p. 96, a Bekk., sonst einfach ἐν Κωμασταῖς.]

<sup>42) [</sup>Vögel V. 1494 ff.]

heiten behaftet ist, wie eben das menschliche Dasein in der Geselligkeit <sup>43</sup>).

Die Sicilische Komödie ging in ihrer kunstreichen Ausbildung der Attischen um ein Menschenalter voraus, und doch ist der Uebergang zu der sogenannten mittleren Attischen Komödie leichter vom Epicharm als von Aristophanes, der sich selbst in dem Stücke, das dahin neigt, sehr unähnlich erscheint. Die mittlere Komödie blüht in Zeiten, in denen sich die Demokratie in Athen noch in unbeschränkter Freiheit bewegte; aber es scheint, dass das Volk nicht mehr genug Selbstgefühl und Zuversicht zu seinem ganzen Thun und Treiben hatte, um sich, seine Führer und die geltenden Principien der Staatsverwaltung von der Bühne verspotten und sich doch auch wieder darin nicht irre machen zu lassen. Der unglückliche Ausgang des Peloponnesischen Krieges hatte die erste frische Kraft des Athenischen Staates gebrochen, mit der Herstellung der Freiheit und Demokratie und selbst einer gewissen Seeherrschaft der Athener war die frühere Energie des öffentlichen Lebens noch nicht hergestellt; in allen Theilen des Staatswesens, der Finanzverwaltung, der Kriegführung, dem Gerichtswesen waren zu viel Mängel und Schwächen, die das Attische Volk wohl einsah, aber zu bequem und genusssüchtig war, um sich ihrer ernsthaft zu entledigen; unter solchen Umständen wäre ein Spott wie der des Aristophanes, der nicht mehr bloss einzelne Schatten an einer glänzenden Erscheinung, sondern eine ganze verdunkelte Gestalt ohne alle Schonung hervorgezogen hätte, unerträglich gewesen, weil ihm alle Heiterkeit der Komödie gemangelt hätte. Die Komiker dieser Zeit nahmen daher jene allgemein menschliche Richtung, wie wir sie schon bei der Megarischen Komödie und Allem, was sich daran hängt, nachgewiesen haben; sie stellten lächerliche Thorheiten der verschiedenen Stände und Klassen der Gesellschaft dar 44) und

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup>) [Ueber die Sicilische Komödie überhaupt, verweist der französische Uebersetzer auf die Histoire de la comédie von Edelestand du Méril, S. 260 bis 285.]

<sup>44)</sup> Ein windbeutelnder Koch, eine Hauptrolle der mittlern Komödie, war schon die Hauptperson in Aristophanes Aeolosikon. Welchen Einfluss die

bildeten darin auch ganz die Rede des gemeinen Lebens nach. die überhaupt bei ihnen weit gleichförmiger herrschte als bei Aristophanes, ausgenommen wo sie durch periodische Nachbildungen der epischen und tragischen Poesie unterbrochen wurde 45). Es fehlte auch diesen Schauspielen nicht ganz an der Würze persönlicher Satire, aber diese traf nicht mehr die Mächtigen, die Führer des Volks 46), und wenn sie sie traf, so doch nicht wegen ihres politischen Charakters und ihrer vom Volke gebilligten Massregeln: dagegen kultivirte die mittlere Komödie ein eigenes beschränktes Feld, das Feld literarischer Parteiungen und Rivalitäten. Die Dichtungen der mittleren Komödie waren reich an Spöttereien über die Platonische Akademie, die neu auflebende Pythagoreische Schule, die Redner und Rhetoren der Zeit 47), die tragischen und epischen Dichter, wobei sie auch in die Vergangenheit zurückgingen und selbst, was am Homer schwach und mangelhaft schien, ihrer Kritik unterwarfen. Diese Kritik war von ganz anderer Art, als die, welche Aristophanes gegen Sokrates ausübt und die ganz von den Forderungen des praktischen Lebens ausging; die Beurtheilung der mittleren Komödie nahm literarische Gesichtspunkte und liess sich, nach einzelnen Proben zu urtheilen, genau ein auf

Megarische und Sicilische Komödie auf die Bildung stehender Charaktere hatte, sieht man daraus, dass Pollux Onom. 4, § 146. 148. 150 unter den Masken der neuen Komödie den Sicilischen Parasiten und den Küchendiener Mäson nennt (nach der Herstellung von Meineke, Hist. crit. com. Graec. p. 564, vgl. oben).

<sup>45)</sup> Daraus erklärt sich, dass der Schol. zum Plut. 515. in dem epischen Tone der Stelle den Charakter der mittlern Komödie erkennt.

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup>) Dagegen erlaubten sich diese Komiker spöttische Darstellungen fremder Herrscher, wie der Dionysios des Eubulos gegen den Sicilischen Tyrannen, der Dionysalexandros des jüngern Kratinos gegen Alexander von Pherä gerichtet war. [Vgl. Meineke, Hist. comic. gr. p. 513.] So verspottet auch später Menander den Dionysios, Tyrannen von Heraklea, Philemon den König Magas von Kyrene. [Aristoteles charakterisirt den Unterschied zwischen der alten und neuen Komödie in folgenden Worten, Ethic. Nicom. 4, 14: ίδοι δ΄ἄν τις καὶ ἐκ τῶν κωμφδιῶν τῶν παλαιῶν καὶ τῶν καινῶν τοῖς μὲν γὰρ ἦν γελοῖον ἡ αἰσχοολογία, τοῖς δὲ μᾶλλον ἡ ὑπονοία, wo ὑπονοία weniger, wie es Bernhardy gr. Lit. B. 2, 2. S. 683 thut, im Sinne von Parodie aufzufassen ist, sondern eher in dem von Allegorie.]

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup>) [Vgl. Antiphanes bei Athenäus 3, p. 99, 4, 134, b.]

den eigenthümlichen schriftstellerischen Charakter der kritisirten Männer 48). Man sieht in dem Uebergange aus der alten in die mittlere Komödie schon den grossen Wendepunkt in der inneren Geschichte Athens herankommen, wo die Athener aus einem Volke von Staatsmännern eine Nation von Literatoren wurden. wo statt der Hellenischen Politik und der Processe der Bundesgenossen sie die Aechtheit der Attischen Rede und den guten Geschmack in der Beredsamkeit richteten, wo nicht mehr der Antagonismus der politischen Ideen des Themistokles und Kimon, sondern der Kampf feindlicher Philosophen- und Rhetorenschulen alle Köpfe in Bewegung setzte. Dieser grosse Wechsel vollendet sich erst in der Zeit der Nachfolger Alexanders; aber die mittlere Komödie steht wie ein Wegweiser da, der deutlich nach dieser Strasse hinweist. Dass auch hier die mythische Form häufig war 49), hat dieselben Gründe, wie bei dem Sicilischen Lustspiele; man kleidete Charakterschilderungen allgemeiner Art in mythische Gestalten ein. Uebrigens dürfen wir uns etwas Unsicheres und Schwankendes in unseren Vorstellungen von der mittleren Komödie nicht verbergen; der Grund davon liegt in der Beschaffenheit der mittleren Komödie selbst, die mehr eine Uebergangsform als eine selbständige Gattung ist. Daher neben manchen Aehnlichkeiten mit der alten Komödie sich auch schon die Eigenthümlichkeiten der neuen finden. Auch spricht Aristoteles immer nur von einer alten und neuen Komödie und scheidet also die mittlere nicht von der neuen 50).

Die Dichter der mittleren Komödie sind ebenfalls sehr zahlreich; sie füllen den Zeitraum von Olymp. 100, v. Chr. 380, bis zur Herrschaft Alexanders. Zu den ältesten gehören Aristophanes Söhne Araros und Philippos und der sehr fruchtbare Eubulos (um Ol. 101, 376 v. Chr., blühend), dann folgt

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup>) [Welch grosse Rolle diese Kritik in der mittleren Komödie spielte, geht daraus hervor, dass nach dem Zeugnisse des Athenäus 11. p. 482, c ein Grammatiker Antiochus von Alexandria ein besonderes Werk πεοὶ τῶν ἐν τῆ μέση κωμφδία κωμφδουμένων ποιητῶν verfasst hatte.]

<sup>47)</sup> Eine lange Liste solcher mythischen Komödien gibt Meineke, Hist. crit. com. Graec. p. 283 sq.

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup>) [Vgl. oben Anm. 46.]

Anaxandridas, der zuerst Liebes- und Verführungsgeschichten in die Komödie eingeführt haben soll 51) - so weist die mittlere Komödie wieder auf die neue hin und enthält die Keime zu deren Entwickelung - Amphis, Anaxilaos, die beide auch den Platon zur Zielscheibe ihres Witzes machten, der jüngere Kratinos, Timokles, der die Redner Demosthenes und Hyperides verspottete, später Alexis, einer der produktivsten und ausgezeichnetsten dieser Dichter, dessen Fragmente indessen schon eine entschiedene Verwandtschaft mit der neuen Komödie zeigen, so wie er auch noch als Zeitgenosse des Menander und Philemon blühte 52), und um dieselbe Zeit und von verwandter Art Antiphanes 53), der allerfruchtbarste Dichter dieser mittleren Komödie, von unerschöpflicher Erfindungsgabe und Witzfülle. Die Zahl seiner Stücke, die an dreihundert, nach Andern noch darüber, stieg, beweist, dass die Komiker der Zeit nicht mehr, wie Aristophanes, nur an den Lenäen und grossen Dionysien mit einzelnen Stücken auftraten, sondern entweder noch für andere Feste, oder, was wir lieber glauben, für dieselben Feste mehrere Stücke dichteten.

Diese letzten Dichter der mittleren Komödie waren schon Zeitgenossen der neueren Komiker, die sich neben ihnen als ihre Rivale erhoben und nur dadurch von ihnen unterschieden zu haben scheinen, dass sie einer neuen Richtung mit mehr Entschiedenheit und Ausschliesslichkeit folgten: Menander, einer der ersten dieser Dichter — seine Blüthe trifft in die nächste Zeit nach Alexanders Tode <sup>54</sup>) — und auch gleich der vollendetste, was nicht Wunder nimmt, wenn man die mittlere Komödie sich als Vorbereitung der neueren denkt <sup>55</sup>); Phile-

<sup>51)</sup> Doch enthielt auch schon Aristophanes (Araros) Kokalos nach Platonius eine Verführungs- und Erkennungsgeschichte, ganz wie die Menandrischen Stücke.

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup>) Wie man aus dem Fragmente des Hypobolimäos bei Athen. 11, p. 502, b sieht. Meineke, Hist. crit. com. Graec. p. 375.

<sup>53)</sup> Er erwähnte den König Seleukos, Athen. 4, p. 156, c.

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup>) Menander gab sein erstes Stück noch als junger Mann (Epheb) Ol. 114, 3, v. Chr. 322, und starb schon Ol. 122, 1, 291.

<sup>55)</sup> Menander soll speciell von Alexis in seiner Kunst gebildet worden sein, nach dem Anonymus de comoedia.

mon, der etwas früher als Menander auftrat und ihn lange überlebte, bei dem Athenischen Publikum sehr beliebt, aber von den feineren Kennern doch immer dem Menander weit nachgesetzt <sup>56</sup>), Philippides, Zeitgenoss des Philemon <sup>57</sup>); etwas jünger Diphilos von Sinope <sup>58</sup>), Apollodor von Gela, Zeitgenoss des Menander, und Apollodor von Karystos, in der nächsten Generation <sup>59</sup>), und eine bedeutende Zahl von Dichtern, die sich mit grösserer oder geringerer Würdigkeit an sie anschlossen.

Indem wir hiermit von der mittleren Komödie zur neueren übergehen, treten wir wieder in eine hellere Region; hier genügen die Römischen Nachbildungen vereinigt mit den zahlreichen und zum Theil ausgedehnten Bruchstüken, um sich ein Stück des Menander im Ganzen und Einzelnen recht deutlich vorzustellen; wer sich, bei eigenem Talent, die nöthige Gewandtheit in Griechischer Rede und die Attische Feinheit des Ausdrucks durch Studium erworben hätte, könnte leicht ein Menandrisches Stück jetzt noch so herstellen, dass es uns das Original ersetzen könnte. Man muss sich die Römische Komödie durchaus nicht als eine blosse gelehrte und literarische Nachbildung des Griechischen Lustspiels vorstellen; sie knüpft sich lebendig daran an, durch die ganze Uebertragung der Griechischen Bühne, nicht durch die blosse Ueberlieferung in Büchern, wie sie auch der Zeit nach ohne Unterbrechung damit zusammenhängt. Denn wiewohl die eigentliche Blüthezeit der Komödie schon in die nächste Zeit nach Alexander trifft, so folgte doch auf die erste

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup>) Menander sagte zu ihm, als er im Wettstreit mit ihm den Preis erhielt: Philemon, erröthest du nicht mich zu besiegen? Gellius 17. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup>) Nach Suidas trat er Ol. 111 auf, noch früher als Philemon.

<sup>58)</sup> Sinope war damals Vaterstadt dreier Komiker, Diphilos, Dionysios und Diodoros, und zugleich des Cynikers Diogenes. Die Namen von Zeus (dem Zeus Chthonios oder Serapis von Sinope) abzuleiten muss Manier in Sinope gewesen sein.

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup>) Nach den Bestimmungen Meineke's, Hist. crit. com. Graec. p. 459. 462.

<sup>60) [</sup>Ausserdem können noch erwähnt werden Posidippus aus Kassandrea, dessen Δίδυμοι möglicherweise den Menächmen des Plautus zum Muster gedient haben und Demophilos, der im Prolog der Asinaria als Verfasser des derselben zu Grunde liegenden Stückes genannt wird. Vgl. Fleckeisen, Jahrbücher Bd. 97, S. 212 ff.]

Generation die zweite, wie auf Philemon den Vater Philemon der Sohn, und komische Dichter von geringerem Verdienst und Ansehen werden auch noch weiterhin durch neue Produktionen für die Ergötzung des Volkes gesorgt haben, so dass, als Livius Andronikos zuerst mit Schauspielen in Griechischer Weise vor dem Römischen Publikum auftrat (514 n. E. d. St., 240 v. Chr.), sein Wagstück bloss darin bestand, dass er in Römischer Sprache dasselbe versuchte, was viele gleichzeitige Kollegen in den Griechischen Städten griechisch zu thun pflegten; auf jeden Fall waren aber damals Menanders und Philemons Stücke die gewöhnliche Ergötzung, die das gebildete Publikum in allen Griechischen Städten, in Asien wie in Italien, in den Theatern suchte. Durch diese Ansicht der Sache wird man, wie uns scheint, auch auf den rechten Standpunkt gesetzt; von dem aus man das ganze Verhältniss der Lateinischen Komiker zu den Griechischen begreifen kann, das so eigenthümlich ist, dass es sich nur unter diesen bestimmten historischen Bedingungen so entwickeln konnte. Denn von den beiden Fällen, welche man zunächst hier erwarten könnte, dem einen, dass Uebertragungen der Stücke des Menander, Philemon u. s. w. dem feiner gebildeten Publikum in Rom vorgelegt worden seien, dem andern, dass man freie Nachbildungen versucht habe, durch welche diese Stücke auf Römischen Boden versetzt und nicht bloss in allen Beziehungen auf nationale Sitten und Einrichtungen, sondern auch in ihrem Geiste und Charakter, romanisirt und dem ganzen Römischen Volke bequem und geläufig gemacht worden wären, von diesen beiden Fällen findet keiner Statt, sondern ein mittlerer, wonach diese Stücke Römisch werden und doch dabei völlig Griechisch bleiben. Mit anderen Worten: in dem Griechischen Lustspiele (der sogenannten comoedia palliata) der Römer dehnt sich die Griechische und zwar speciell die Attische Bildung auf Rom aus und nöthigt die Römer, insofern sie daran Theil haben wollten, wie die ganze damalige kultivirte Welt daran Theil nahm, sich auch die äusseren Formen und Bedingungen, den ganzen Griechischen Habitus und das Athenische Lokal dieser Dramen gefallen zu lassen, das Attische Leben einmal für die Norm heiterer Geselligkeit gelten zu lassen und sich selbst - um es recht bestimmt zu sagen - für einige Stunden als Barbaren

vorzukommen, wie ja auch die Römischen Komiker ihre Landsleute und sich selbst in gelegentlichen Aeusserungen als barbari bezeichnen <sup>61</sup>).

Diese Bemerkungen, so sehr sie der Zeit nach hier am unrechten Orte zu stehen scheinen, mussten wir vorausschicken, um den Gebrauch zu rechtfertigen, den wir für unsern Zweck von Plautus und Terenz zu machen haben. Die Römischen Komiker richteten das Attische Gericht für den römischen Gaumen nach ihrem eigenen Geschmacke verschieden zu, Plautus z. B. derber und kräftiger gewürzt, Terenz feiner und gemässigter <sup>62</sup>), aber es blieb das Attische Gericht; es war Athen in den Zeiten der Macedonischen Herrscher, die man die Diadochen und Epigonen nennt, welches sich hier den Römischen Augen darstellt <sup>63</sup>).

Also Athen nach dem Falle seiner politischen Freiheit und Grösse, durch die Schlacht von Chaeronea, und noch mehr durch den Lamischen Krieg: aber Athen noch immer als eine Weltstadt, reich bevölkert, blühend durch Verkehr und Schifffahrt, wohlhabend als Staat und durch den Reichthum vieler einzelnen Bürger <sup>64</sup>). Aber dies Athen war innerlich von dem des Kimon und Perikles so verschieden, wie etwa ein schwacher, aber dabei lebenslustiger, gutgelaunter und genusssüchtiger Greis von dem kräftigen Manne auf dem Gipfel der Thatkraft und geistigen Energie. Die Eigenschaften, die damals im Attischen

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup>) S. Plautus Bacchid. 1, 2, 15. Captivi 3, 1, 32. 4, 2, 104. Trinumm. Prol. 19. Festus v. barbari und vapula. [Vgl. auch Asinaria Prol. v. 11.]

<sup>62)</sup> Doch ist auch Plautus mehr Nachahmer und oft Uebersetzer der Attischen Komiker, als Manche angenommen. Sonst hat, ausser Terenz, Cācilius Statius sich am Engsten an Menander angeschlossen.

<sup>63)</sup> So sehr, dass die speciellsten Züge aus dem Attischen Recht (wie aus dem der Epikleren oder Erbtöchter) und der Athenischen Staatsverhältnisse (wie die Kleruchie in Lemnos) in den Römischen Komikern eine wichtige Rolle spielen.

<sup>64)</sup> Athens Finanzen waren unter Lykurg (d. h. 338—326) dem Anscheine nach so glänzend wie unter Perikles. Von der Bevölkerung der Sklavenmenge Athens gibt die bekannte Zählung unter Demetrius dem Phalereer (317) Beweise. Noch unter Demetrios Poliorketes hatte Athen eine grosse Flotte. Kurz es fehlten die Mittel nicht, wodurch Athen damals auch Königen hätte Achtung gebieten können: nur der Geist fehlte.

Charakter sich so innig vereinigten, entschlossene Tapferkeit und Feinheit des Geistes, waren ganz auseinandergefallen; die erste hatte nur noch ihren Wohnsitz bei den heimatlosen Söldnerschaaren, die den Krieg handwerksmässig betrieben, und die Bürgerschaft Athens überliess sich nur bei seltenen Impulsen einem schnell aufflackernden und eben so schnell verlöschenden Kriegsenthusiasmus; der treffliche Verstand und gute Mutterwitz der Athener aber wandte sich, sofern er sich nicht in die Schulen der Philosophen und Rhetoren verstieg, bei dem gesunkenen politischen Interesse hauptsächlich auf die Vorgänge des geselligen Lebens und die Reize eines lockeren Lebensgenusses.

Der Mittelpunkt der dramatischen Poesie wird nun zuerst, was er seitdem fast bei allen Völkern, die Griechische Bildung empfangen haben, geblieben ist, die Liebe 65), aber freilich nicht die Liebe in den edleren Gestalten, zu denen sie sich später aufgeschwungen. Die eingeschränkte und ungesellige Lebensweise der Attischen Mädchen, wie wir sie früher bei Gelegenheit der Sapphischen Poesie schilderten 66), dauerte bei den Familien der Bürger von Athen noch ganz in der früheren Weise fort; eine fortgesetzte Liebschaft mit einer Athenischen Bürgerstochter war nach diesen Sitten nicht möglich und kommt auch in den Fragmenten und Nachbildungen der Menandrischen Komödie nie vor; wenn die Verführung einer Athenerin den Knoten des Stückes bildet, so ist sie bei einer plötzlichen Begegnung, etwa bei einem Pervigilium, dergleichen die Religion Athens seit alten Zeiten sanktionirt hatte, in jugendlicher Lust und Trunkenheit verübt worden, oder eine angebliche Sklavin oder Hetäre, in die ein Jüngling sterblich verliebt ist, wird als wohlgeborene Athenerin erkannt, und die Ehe krönt die in ganz anderem Sinne eingegangene Verbindung 67).

<sup>65)</sup> Fabula iucundi nulla est sine amore Menandri, Ovid. Trist. 2, 371. Meineke. Men. et Phil. fragm. p. XXVIII.

<sup>66)</sup> Cap. 13.

<sup>67)</sup> Dies ist die φθορά und die ἀναγνώρισις, die so vielen Menandrischen Komödien zu Grunde liegt.

Der Umgang der Jünglinge mit den Hetären, der in Aristophanes Zeit immer noch für einen jungen Mann ein Vorwurf gewesen war 68), war jetzt bei wohlhabenden jungen Leuten, die der Vater nicht allzuknapp hielt, zur Regel geworden; diese Frauenzimmer, immer Ausländerinnen oder Freigelassene 69), von mehr oder minder Bildung und Anmuth der Sitten, knüpften mehr oder minder feste und ausschliessliche Verbindungen mit jungen Leuten, die sie zu unterhalten im Stande waren und natürlich dann oft wenig Lust hatten ein Ehebündniss einzugehen, zumal da die ächten Töchter Attischer Bürger noch immer sehr beschränkt erzogen und mit geringer Bildung ausgestattet wurden. Die Väter lassen entweder ihren Söhnen eine billige Freiheit nach dem beliebten Grundsatze, dass die Jugend sich austoben müsse, oder sie suchen sie aus Knickerei und moroser Sittenstrenge davon abzuhalten, wobei es sich aber leicht begibt, dass sie selbst noch im Alter die Thorheiten begehen, die sie so streng verwerfen. Die Sklaven üben in diesen häuslichen Intriguen einen ganz ausserordentlichen Einfluss aus; schon in Xenophons Zeiten 70) durch den Geist der Demokratie begünstigt und der äusseren Erscheinung nach dem schlichten Bürgersmann sich fast gleichstellend waren sie durch die Verweichlichung der Sitten und die allgemeine Licenz noch mehr gehoben worden, daher es in diesen Lustspielen kein seltener Fall ist, dass ein Sklave den ganzen Operationsplan einer Intrigue macht, den jungen Herrn allein durch seine Schlauheit aus unangenehmen Verwickelungen rettet und ihm zum Besitze seiner Geliebten verhilft; wiewohl auch vernünftige Sklaven vorkommen, die den Jüngling zu bewegen suchen sich durch einen raschen Entschluss der drückenden Herrschaft einer übermüthigen Hetäre zu entreissen 71). Nicht minder wichtig sind

<sup>68)</sup> S. z. B. Wolken 996.

<sup>&</sup>lt;sup>69)</sup> Dadurch ist die ἐταίρα wesentlich verschieden von der πόρνη, die eine Sklavin des oder der πορνοβοσκός (leno, lena) ist, wiewohl πόρναι durch Liebhaber, die sie auslösen (λύονται), oft in jene ehrenvollere Lage übergingen.

<sup>70) [</sup>Vgl. die Schrift über den Staat der Athener, c. 1. § 10.]

 <sup>71)</sup> So in Menanders Eunuch, nach der Scene, von der Persius Sat. 5,
 161 eine Nachbildung im Kleinen, gleichsam eine Copie in Miniatur, gibt.

in vielen Stücken die Parasiten, die, abgesehen von den komischen Situationen, in welche ihr Entschluss und fester Lebensplan, zu essen ohne zu arbeiten, sie bringt, dem komischen Dichter sehr zu statten kommen, als halbe Angehörige der Familie, die zugleich in den mannigfachsten geselligen Verbindungen stehen und um einer Mahlzeit Willen zu allen möglichen Dienstleistungen gern bereit sind. Von den seltener auftretenden Personen wollen wir nur den Bramarbas oder miles gloriosus noch hervorheben: dies ist kein Athenischer Kriegsmann, kein Bürgersoldat, wie die Helden der guten Zeit, sondern ein heimatloser Söldnerführer, der jetzt für den König Seleukos, jetzt für einen andern gekrönten Heerführer Lanzenknechte wirbt, der im reichen Asien mit leichter Mühe viel Beute macht und diese dann eben so leichtsinnig mit den liebenswürdigen Dirnen in Athen vergeudet, der mit seinen Diensten handelt und feilscht und sich schon dadurch das Prahlen und Grossthun angewöhnt hat, dabei ein halber Barbar, den sein Parasit weit übersieht und ein gescheuter Sklave in den Sack steckt, und was man sich sonst noch für Züge der Art leicht aus der Römischen Komödie zusammensetzen, aber erst dadurch in ihr rechtes Licht stellen kann, dass man sie um hundert Jahre zurückversetzt 72).

Dies ist die Welt, in der ein Menander lebte und die er, nach allgemeinem Zeugniss, mit so grosser Wahrheit schilderte. Keine

Persius hat dort den Menander unmittelbar vor Augen, nicht die Nachahmung in Terenz Eunuch Act 1. Sc. 1, wiewohl Terenzens Phädria, Parmenon und Thais den Menandrischen Personen Chärestratos, Daos und Chrysis entsprechen. Aber bei Menander beräth sich der Jüngling mit dem Sklaven in einer Zeit, wo die Hetäre ihn ausgeschlossen hat, auf den Fall, dass sie ihn wieder einladen sollte zu ihr zu kommen; bei Terenz ist der Jüngling nach einem Zwiste schon wieder zur Aussöhnung eingeladen. Dies kommt daher, dass Terenz, nach einem häufigen Verfahren der Lateinischen Komiker, das man contaminatio nannte, zwei Stücke des Menander, den Eunuch und den Kolax, in eins verarbeitet hat; darum musste er, um Raum zu gewinnen, den Faden des Eunuch etwas später aufnehmen. So waren auch Terenz Adelphen aus Menanders  $\Gamma \epsilon \omega \varrho \gamma \acute{o} \varsigma$  und Diphilos  $\Sigma \nu \nu \alpha \pi o \vartheta \nu \acute{\eta} \sigma \varkappa \nu \nu \varepsilon \varsigma$  hervorgegangen.

<sup>72)</sup> Der ἀλαζών des Theophrast (Charakt. 23) hat einige Verwandtschaft mit dem Thraso der Komödie — wie üherhaupt Theophrast's Charaktere mit den Personen Menanders — aber ist ein Attischer Bürger, der sich auf seine Verbindungen mit den Macedoniern viel einbildet, kein Miethsoldat.

Welt offenbar, die von mächtigen Interessen und grossen Ideen bewegt wurde. Die Kraft alter ethischer Grundsätze, die Glut der religiösen, politischen, nationalen Gefühle hatte sich allmählich verdünnt und geschwächt zu einer Lebensphilosophie, deren Hauptingredienzien eine natürliche Humanität und Billigkeit und ein durch feine Beobachtung genährter Mutterwitz und deren oberstes Princip jenes »Leben und Leben lassen« war, das die Attische Demokratie frühzeitig aufgestellt und dem die laxe Moral der damaligen Zeit die weiteste Ausdehnung gegeben hatte <sup>73</sup>).

Es liegt ein merkwürdiger Wink für die innere Geschichte iener Zeit darin, dass Menander und Epikur in demselben Jahre zu Athen geboren wurden und ihre Jugend als Theilnehmer derselben Uebungen (Synepheben) zusammen zubrachten 74); eine enge Freundschaft verband die beiden Männer, deren Geistesrichtung so viel Gemeinsames hat. So Unrecht man dem Einen und dem Andern thäte, wenn man sie für Sklaven einer rohen Sinnlichkeit hielte, so fehlt doch Beiden unstreitig die Begeisterung für sittliche Ideen; Beiden ist die Intention gemeinsam das Leben, wie es einmal ist, so gut zu nehmen und sich so annehmlich zu machen, als möglich. Für eine lasterhafte Genusssucht sind Beide zu klug und fein: eine hinlängliche Erfahrung über die Trüglichkeit aller dieser Genüsse, ein Ueberdruss an ihren Reizen, bringt auch bei Menander eine gewisse leidenschaftslose Ruhe und Mässigung hervor 75): wenn auch im Leben Menander sein Glück weniger in der schmerzlosen Ruhe des Epikur, als in mannigfachen, aber sanften und ge-

<sup>&</sup>lt;sup>73</sup>) Die aristokratischen Verfassungen waren in Griechenland jederzeit mit einer strengeren Sittenaufsicht und censura morum verbunden; Grundsatz der Athenischen Demokratie dagegen war, den Bürger in seinem Privatleben nicht mehr zu beschränken, als es das unmittelbare Interesse der Gemeine verlangte. Doch waren die Werke der neuen Komödie auch nicht ohne persönliche Invectiven, und noch immer wurde über die Freiheit der komischen Bühne gestritten (Plutarch. Demetr. 12. Meineke, Hist. com. græc. p. 436). Auch die Lateinischen Komiker mischen solche gelegentliche Angriffe ein, in welche Nävius am Meisten Bitterkeit und Ingrimm legte.

<sup>&</sup>lt;sup>74</sup>) Strabo 14, p. 638. Meineke, Menandri et Philem. fragm. p. XXV.

<sup>75)</sup> Charakteristische Aeusserungen dieser lebenssatten Philosophie bei Meineke, Menandri fragm. p. 166.

mässigten Genüssen gesucht haben mag. Bekannt ist, wie sehr er sich selbst dem Leben mit Hetären hingab, nicht bloss mit der seelenvollen Glykera, sondern auch mit der übermüthigen Thais, und sein weichlicher Aufzug erregte, nach einer bekannten Geschichte 76), selbst Anstoss bei Demetrios dem Phalereer. dem Regenten Athens unter Kassander, der doch selbst ein sehr schwelgerisches Leben führte. Eine solche Lebensphilosophie, welche das dem Ganzen Heilsame nur aus wohlverstandener Selbstliebe thut, kann der Götter entbehren, die Epikur in die intermundanen Regionen entfernte, da er sie nach seiner Physik nicht annihiliren konnte: und ganz im Einklange mit seinem Freunde meinte Menander die Götter würden ein mühevolles Leben haben, wenn sie Jedem Tag für Tag Gutes oder Böses zutheilen wollten <sup>77</sup>). Um so wichtiger trat bei dem Philosophen, in seiner Lehre von der Entstehung der Welt und dem Schicksale der Menschen, die Macht des Zufalls hervor, daher auch Menander die Tyche als die Beherrscherin der Welt hoch erhebt 78) — das heisst nicht mehr die rettende, im rechten Moment erscheinende Tochter des allwaltenden Zeus, sondern eben Nichts als die ursachlose, unberechenbare Zufälligkeit des Zusammentreffens der Dinge in Natur und Menschenleben.

Aber gerade in einer solchen Zeit aufgelöster oder gelockerter Verhältnisse hat die Komödie eine Macht, die freilich von ganz anderer Art, als die zornigen Blitze des Aristophanes, aber in ihrer Art vielleicht noch nachhaltiger wirkte: die Macht des Lächerlichen, welche das, was als Schlechtigkeit nicht mehr gemieden wird, doch als Thorheit fürchten lehrt. Auch wurde diese Macht dadurch viel stärker, dass sie sich ganz in den Kreisen des Wirklichen hielt und den dargestellten Thorheiten nicht jenes Gigantische und Uebermenschliche gab, das die alte Komödie hatte. Die alte Komödie erfindet in ihrem komischen Schöpfungsdrange Gestalten, in denen sich das Dichten

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup>) Phädrus Fabeln 5, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup>) In einem Fragmente, das kürzlich aus dem Commentar des David zu Aristoteles Kategorieen bekannt geworden ist p. 23, b. 29. Meineke, Hist. crit. com. Graec. p. 454.

<sup>7°)</sup> Meineke, Menandri fragm. p. 168.

und Trachten ganzer Klassen und Gattungen von Menschen in den kräftigsten Zügen ausprägt; die neuere Komödie nimmt ihre Gestalten in ihrer ganzen individuellen Beschaffenheit aus dem Leben und lässt sie nicht mehr bedeuten, als eben Individuen der Art 79). Um so mehr wird die Erfindungsgabe der neuen Komödie für die Fabel des Stückes, die dramatische Knüpfung und Lösung (die auch Menander für die Hauptsache seiner Dichtung erklärte), in Anspruch genommen: denn während die alte Komödie ihre Gestalten auf eine sehr freie Weise in Bewegung setzt, wie es eben die Ausführung des Grundgedankens verlangt, muss die neuere sich ganz den Wahrscheinlichkeitsgesetzen des menschlichen Lebens fügen und eine Geschichte dichten, in der alle Absichten und Umstände sich ganz aus den Charakteren und den Sitten und Verhältnissen der Zeit ergeben. Die Spannung, welche bei Aristophanes das immer vollständigere Hervortreten des komischen Gedankens bewirkt. wird hier ganz durch die Verwickelung und Entwickelung der äusseren Vorgänge und durch das persönliche Interesse für bestimmte Personen herbeigeführt, das den Zuschauern eingeflösst wird und mit der Illusion der Realität eng zusammenhängt.

Hiebei wird derjenige, der diesen Erörterungen aufmerksam gefolgt ist, leicht gewahr werden, wie auf diese Weise die Komödie durch Menander und Philemon nur das ausführt, was hundert Jahre früher Euripides auf dem Boden der tragischen Bühne begonnen hatte. Auch Euripides nahm seinen Charakteren jene idealische Grossartigkeit, die bei Aeschylos am Mächtigsten gewesen war, und gab ihnen einen grösseren Bestandtheil von schwacher Menschlichkeit und eben dadurch von scheinbarer Individualität. Auch Euripides verliess den Boden der nationalen sittlichen und religiösen Grundsätze, auf denen die alte Volksmoral der Griechen gebaut war, und unterzog alle Verhältnisse einem dialektischen und nach Umständen sophistischen Räsonnement, das sehr bald zu jener laxen Moral und Klugheitslehre führte, welche in der neuern Komödie herrscht.

<sup>&</sup>lt;sup>79</sup>) Daher der Ausruf: 'Ω Μένανδοε καὶ βίε, πότεοος ἄο' ὑμῶν πότεοον ἀπεμιμήσατο. [Vgl. Nauck, Aristoph. Byz. reliquiae p. 249.]

Euripides und Menander stimmen daher in ihren Räsonnements und Sentenzen so überein, dass man in Bruchstücken den Einen sehr leicht mit dem Andern verwechseln kann, und Tragödie und Komödie, diese von so verschiedenen Anfangspunkten ausgehenden Formen des Drama's, hier gleichsam in einem Winkelpunkte zusammenlaufen 80). Dazu trägt auch die Form der Rede sehr viel bei, denn wie Euripides den poetischen Ton sehr zur gewöhnlichen Gesprächsweise der gebildeten Gesellschaft herabgestimmt hatte, so gab auch die Komödie, und zwar schon die mittlere 81), aber noch mehr die neuere, einerseits das Hochpoetische, das Aristophanes namentlich in Chorgesängen anstrebt, andererseits das Carikirte und Burleske auf, das mit der ganzen Zeichnung seiner Personen zusammenhängt; und es herrschte bei Menander durch alle seine Stücke ein Ton der gebildeten Rede 82), wobei Menander durch den abgebrochenen Satzbau und die lockere Verknüpfung der Glieder dem Vortrage der Schauspieler eine grössere Freiheit und Lebendigkeit gab. während Philemons Stücke, durch ihre mehr gebundene und periodische Schreibart, sich mehr für Vorleser, als Schauspieler. eigneten 83). Von dem Burlesken geben die Lateinischen Komiker. wie Plautus, oft bei Weitem mehr als sie bei den Attikern fanden; sie benutzten dann wohl ausser ihrer eignen einheimischen Komik die Sicilische des Epicharm 84). Das Erhabenpoetische aber musste schon mit den Chören verschwinden, von denen bereits in der mittlern Komödie keine sichere Spur ist 85);

<sup>&</sup>lt;sup>80</sup>) Philemon war ein solcher Bewunderer des Euripides, dass er sagte, er würde sich gleich umbringen, um den Euripides in der Unterwelt zu sehen, wenn er überzeugt wäre, dass die Gestorbenen noch Leben und Verstand hätten.

<sup>81)</sup> Nach dem Anonymus de comoedia p. XXVIII.

<sup>82)</sup> Dies hebt besonders Plutarch hervor, Aristophanis et Menandri compar cap. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>83</sup>) Nach einer feinen Bemerkung des sogenannten Demetrius Phaler. de elocut. § 193.

<sup>84) [</sup>Vgl. jedoch oben Anm. 36.]

 $<sup>^{85}</sup>$ ) Nach Platonius hatte die mittlere Komödie keine Parabasen, weil kein Chor war. Der Aeolosikon war ganz ohne Chorlieder. Die neueren Komiker schrieben, aus Nachahmung der Alten, am Schlusse der Akte ihr  $XOPO\Sigma$  wahrscheinlich unterhielt indessen ein Flötenspieler die wartende Menge. So

die Verbindung der Lyrik mit der Dramatik beschränkte sich nur darauf, dass die agirenden Personen ihre Affecte und leidenschaftlichen Empfindungen in lyrischen Versen von verschiedenem Masse, die gesungen und mit lebhafter Gesticulation begleitet wurden, aussprachen; auch dabei lagen Euripides Monodieen mehr als Muster zum Grunde, als die lyrischen Partieen im Aristophanes.

Wir haben die Geschichte des Attischen Drama von Aeschylos bis Menander herabgeführt und können uns nicht versagen, indem wir diese beiden Endpunkte in der Entwickelungsreihe der dramatischen Poesie nennen, unsern Lesern ins Gedächtniss zurückzurufen, welcher Schatz von Denken und Leben sich uns hier entfaltet, welche merkwürdigen Verwandlungen nicht bloss in den Formen der Poesie, sondern in seiner innersten Beschaffenheit der Griechische Geist hier durchgeht, welcher grosse und bedeutende Theil der Geschichte unseres Geschlechtes hier in den lebendigsten, anschaulichsten Schilderungen vor uns liegt.

## Dreissigstes Kapitel.

## Lyrische und epische Poesie in dieser Periode.

Die dramatische Poesie war so geeignet, das ganze Denken und Empfinden des Attischen Volks in seiner Blüthezeit im Spiegel der Dichtung zu reflectiren, dass die andern Gattungen der Poesie dagegen sehr zurücktraten und für das grosse Publikum mehr die Stelle einzelner momentaner Ergötzungen einnahmen, als einen poetischen Ausdruck der herrschenden Gefühlsweise und Gesinnung bildeten.

Doch wird wenigstens die Lyrik noch auf eine eigenthümliche Weise fortgebildet und weiss Töne anzuschlagen, die das Zeitalter mit einer neuen Macht ergreifen. Dies geschah durch

war es wenigstens in Rom Gebrauch. Dasselbe scheint auch Euanthius de comoed. p. LV. bei dem Terenz von Westerhow sagen zu wollen.

den neuern Dithyrambos, dessen Wiege und Heimat vor allen Städten Griechenlands Athen war, wenn die Dichter auch zum Theil aus andern Landschaften gebürtig waren<sup>1</sup>).

Schon Lasos von Hermione, Simonides Nebenbuhler und Pindars Lehrmeister, führte, wie oben bemerkt wurde<sup>2</sup>), seine prächtigen rauschenden Dithyramben hauptsächlich zu Athen auf, und schon bei ihm nahmen die dithvrambischen Rhythmen jenen freien Gang, der sie von nun an charakterisirt. Doch werden die Dithyramben des Lasos sich nicht generell von den Pindarischen unterschieden haben, von denen wir noch ein herrliches Bruchstück haben, das für die Frühlings-Dionysien von Athen bestimmt ist, und in der That ganz von Frühling glänzt und duftet<sup>3</sup>). In diesem ist allerdings ein kühner und reicher Rhythmenbau, worin eine lebhafte und fast stürmische Bewegung herrscht 4): aber diese Bewegung ist unter ein bestimmtes Gesetz gezwungen und alles Einzelne einem kunstreichen Ganzen auf passende Weise eingefügt. Auch zeigt dies Fragment zwar, dass die Strophen der dithyrambischen Gesänge schon damals sehr lange gemacht wurden, doch müssen wir aus Gründen, die im Verfolg hervortreten werden, annehmen, dass diesen Strophen andre antistrophisch entsprachen.

Einen neuen Charakter bekam der Dithyramb erst durch Melanippides von Melos. Er war der Tochtersohn des ältern Melanippides, der um Ol. 65 (520 v. Chr.) geboren, mit Pindar in derselben Zeit gelebt hatte <sup>5</sup>); der jüngere, ungleich berühm-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) \*Vgl. im Allg. G. M. Schmidt, diatribe in dithyrambum poetarumque dithyr, reliquias, Berol. 1845.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Cap. 14.

<sup>3)</sup> S. oben Cap. 14. [Fragm. 53 bei Bergk.]

<sup>4)</sup> Das Päonische Rhythmengeschlecht, welchem nach den Alten das Prächtige, τὸ μεγαλοπρεπές, eigen ist, herrscht darin vor.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Dass der jüngere Melanippides derjenige ist, mit dem nach Pherekrates berühmten Versen (Plutarch de mus. 30) der Verderb der Musik anfängt, erhellt theils aus Suidas directer Aussage, theils aus dem Zeitverhältniss zum Kinesias und Philoxenos. Auch war der berühmte Melanippides Zeitgenoss des Thukydides (Marcellin. V. Thucyd. § 29) und des Sokrates (Xenoph. Mem. 1, 4, 3). [Xenophon urtheilt übrigens weit günstiger über ihn, als es bei Plutarch der Fall ist. Zu vergleichen sind ausserdem die Verse des Demokritos

tere Melanippides lebte eine Zeitlang bei dem Macedonischen Könige Perdikkas, der etwa von 454 bis 414 (Ol. 81,2 — 91,2), also vor dem Peloponnesischen Kriege und in dem grössten Theile dieses Krieges, herrschte. Von ihm an rechnet der Komiker Pherekrates, der in gleichem Sinne, wie Aristophanes, die alte einfache Musik als einen wesentlichen Theil der alten Sitte vertheidigt, die Corruption der alten Tonweisen. Damit hängt es eng zusammen, dass die Instrumentalmusik sich vorwiegend geltend machte; seit Melanippides bekamen daher die Auleten nicht mehr den Lohn von den Dichtern als blosse Nebenpersonen und Gehilfen, sondern wurden besonders von dem Unternehmer des Festspiels besoldet <sup>6</sup>).

An Melanippides schloss sich Philoxenos von Kythera an, der zuerst Sklave, dann Schüler des Melanippides war und von Aristophanes in seinen spätern Stücken, besonders im Plutos<sup>7</sup>), verspottet wurde. Später lebte er bei Dionysios I; er soll gegen den in der Poesie dilettirenden Tyrannen sich allerlei Freiheiten herausgenommen, aber diese auch, wenn der Tyrann bei übler Laune war, in den Steinbrüchen gebüsst haben. Er starb Ol. 100, 1, v. Chr. 380<sup>8</sup>). Seine Dithyramben erlangten den höchsten Ruhm in allen Landen, und merkwürdig, während Aristophanes von ihm noch als einem kühnen Neuerer redet<sup>9</sup>), preist Antiphanes, der Dichter der mittlern Komödie, seine Musik schon als die ächte Musik und den Philoxenos selbst als einen Gott dagegen unter den Menschen; die Musik und Lyrik seiner Zeit bezeichnet er als ein blümelndes Wesen, das sich mit fremden Melodieen herausputzt <sup>10</sup>).

von Chios bei Aristoteles Rhetor. 3, 9, p. 1409, b, 26 ss. s. unten Anm. 28.[
\*Vgl. de Melanippide Melio scr. Ev. Scheibel. Guben 1848 u. 1853.

<sup>6)</sup> Plutarch. de mus. 30.

<sup>7)</sup> Aristoph. Plut. 290.

<sup>8) 55</sup> Jahr alt, Marm. Par. ep. 69. \*Vgl. de Philoxeno Cytherio scr. L. A. Berglein. Gott. 1843.

<sup>9) [</sup>Nach Plutarch de musica c. 30. In welchem Stücke dies geschehen ist, wissen wir nicht. Wenn der Scholiast zu Aristophanes Wolken in dem V. 335 einen Spott auf Philoxenos annimmt, so ist dies ein Irrthum. Vgl. Meineke, Hist. com. graec. p. 89 s. und Bergk P. L. p. 1265.]

<sup>10)</sup> Athen. 14, p. 643, d.

In der Reihe der Musikverderber wird indess von dem schmähenden Komiker nach Melanippides <sup>11</sup>) zunächst Kinesias genannt, den auch Aristophanes schon um die Mitte des Peloponnesischen Krieges <sup>12</sup>) wegen seiner pomphaften und dabei hohlen und luftigen Redeweise und seiner rhythmischen Neuerungen verhöhnt. »Der Dithyramben Schimmer«, sagt er dort, »muss luftig sein und dunkel und stahlblau funkelnd und auf Flügeln dahinschwirren.« Platon <sup>13</sup>) führte den Kinesias nicht ohne Absicht als einen Dichter an, von dem es völlig klar sei, dass ihm nichts dran liege seine Zuhörer besser zu machen und dass er nur der grossen Masse derselben gefallen wolle: so wie sein Vater Meles, ein Kitharsänger, durch sein Kitharspiel, der freilich (wie Platon spottend hinzufügt) das Umgekehrte erreicht und Allen dadurch Ohrenqual bereitet habe.

Nach Kinesias wird zunächst Phrynis von der Musik, die bei Pherekrates in eigner Person klagend auftritt, als einer ihrer schlimmsten Quäler gescholten, der »drehend und wendend sie ganz vernichtet habe, indem er auf fünf Saiten zwölf Tonarten hatte.« Dieser Phrynis war ein später Sprössling der Lesbischen Schule, ein Kitharsänger von Mitylene, der in den von Perikles eingeführten musischen Wettkämpfen an den Panathenäen zuerst gesiegt haben soll <sup>14</sup>); seine Blüthe trifft vor und in den Peloponnesischen Krieg. Ihm wird besonders die Umbildung des in der Lesbischen Schule gebräuchlichen Kithargesanges, der alten Gesetze (Νόμοι) des Terpander, zugeschrieben <sup>15</sup>).

Am Phrynis bildete sich wieder Timotheos der Milesier 16),

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>) [Pherekrates bei Plutarch de mus. c. 30. Vgl. Plutarch de gloria. Atheniens. c. 5.]

 $<sup>^{12})</sup>$  Vögel $1\tilde{3}72.$  Vgl. Wolken 332. [Vgl. jedoch Meineke a. a. O. p. 229.] Frieden S32.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>) Gorgias p. 501. e.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>) ἐπὶ Καλλίου ἄρχοντος, Schol. Wolken 967. Doch passt kein Kallias zu der Zeit, wo Perikles als Agonothet der Panathenäen das Odeion erbaute, um Ol. 84 (Plutarch Perikl. 13), und es wird wahrscheinlich, dass der Archon Kallimachos, Ol. 83 3, für den Kallias zu setzen ist.

<sup>15)</sup> Plutarch. de mus. 6. Der Nomos: die Perser, begann: Κλεινὸν έλευθερίας τεύχων μέγαν Έλλάδι κόσμον, Pausan. 8, 50, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>) S. ausser den bekannten Stellen Aristoteles Metaphys. A ἔλαττον c. 1, p. 993, b. 15.

der seinen Meister später in musikalischen Wettkämpfen überwand und sich zu den ersten Dithyrambikern erhob. Er ist der letzte musikalische Künstler, die Pherekrates anklagt, und starb im hohen Alter Olymp. 105, 4, v. Chr. 357 17). Wiewohl die Spartanischen Ephoren ihm vier von den elf Saiten seiner Kithar abgeschnitten haben sollen, nahm doch Griechenland im Ganzen seine Neuerungen in der Musik mit grossem Beifall auf; er gehörte zu den gefeiertsten Personen seines Zeitalters. Die Gattungen der Poesie, die er im Geiste der damaligen Zeit ausbildete, sind im Ganzen noch immer dieselben, die vier Jahrhunderte früher Terpander aufgestellt hatte, Nomen 18), Proömien, Hymnen. Auch bestanden noch gewisse alterthümliche Formen, die beobachtet sein wollten, wie das hexametrische Versmass der Nomen auch von Timotheus nicht ganz verlassen, aber dithyrambisch vorgetragen und mit andern gemischt wurde 19). Die bei ihm vorherrschende Gattung der Poesie, von der alle andern ihre Färbung annahmen, war unstreitig die dithyrambische.

Auch Timotheos fand wieder seinen Obsieger, wenn auch nicht vor dem Forum unbefangner Kunstrichter, doch in der Gunst des Publikums, an Polyeidos, von dem selbst ein Schüler Philotas den Timotheos im Wettkampfe überwand <sup>20</sup>). Auch Polyeidos wird als Verkünstler der Musik angesehn, aber auch er erndtete grossen Ruhm bei den Hellenen. Weit und breit ergötzte die in den Theatern sich zusammendrängende Volksmasse nichts so sehr als die Dithyramben des Timotheos und Polyeidos <sup>21</sup>).

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>) Marm. Par. 76. Sein Alter gibt wohl Suidas am Richtigsten auf 97 Jahre an.

<sup>18)</sup> Stephan Byz. v. Μίλητος schreibt ihm 18 Bücher νόμοι πιθαρφόιποί in 8000 Versen zu, wo der Ausdruck  $\tilde{\epsilon}\pi\eta$  nicht streng für Hexameter zu nehmen ist, wiewohl er dies Versmass einmischte. [ $\tilde{\epsilon}\pi\eta$  bedeutet Verszeilen überhaupt, gleichviel in welchem Metrum. Vgl. Ritschl, die Stichometrie der Alten, in dessen opusc. t. 1, p. 80. Ausserdem hatte Timotheus, nach der Angabe bei Stephanus  $\pi q$ ονόμια αὐλῶν in 1000  $\tilde{\epsilon}\pi\eta$  verfasst.]

<sup>19)</sup> Plutarch. de mus. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>) Athenäus 8, p. 352, b vgl. Plutarch de mus. 21. Verschieden von ihm ist ohne Zweifel der tragödiendichtende Sophist Polyeidos in Aristoteles Poetik c. 16. Einen Dithyrambendichter, dessen Hauptstudium die Musik war, würde Aristoteles wohl nicht ὁ σοφιστής genannt haben.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) In einem Kretischen Volksbeschluss (Corp. Inscr. Graec. n. 3053) wird

Neben diesen Dichtern und Musikern stehen noch eine Menge andre, von denen wir noch die Namen des Ion von Chios, der auch ein beliebter Dithyrambiker war <sup>22</sup>), Diagoras von Melos, des berüchtigten Freigeistes <sup>23</sup>), des geistreichen Likymnios von Chios (dessen Zeit nicht genau bekannt ist), Krexos, auch eines der berufenen Neuerer, Telestes von Selinus, eines poetischen Gegners des Melanippides <sup>24</sup>), der in Athen Olymp. 94, 3, v. Chr. 401 einen Sieg gewann, nennen wollen.

Wichtiger bei Weitem ist es, eine deutliche Vorstellung von der ganzen Eigenthümlichkeit dieses Dithyrambos zu gewinnen, wozu die Feststellung einiger Hauptpunkte dienen kann.

Was erstens die Art der Aufführung anlangt, so wurden zwar in Athen die Dithyramben im Peloponnesischen Kriege noch von Chören dargestellt, welche die zehn Stämme an den Dionysischen Festen stellen <sup>25</sup>), daher die Dithyramben-Dichter auch kyklische Chormeister heissen: aber je freier seine Versmasse, je mannigfaltiger die Rhythmischen Veränderungen wurden, um desto schwerer wurde die Aufführung durch ganze Chöre, um desto gewöhnlicher wurde es, ihn durch einzelne Virtuosen darstellen zu lassen <sup>26</sup>). Der Dithyramb gab nun ganz die antistrophische Wiederkehr derselben Verse auf und bewegte sich in Rhythmen fort, die ganz von dem Affecte und der Laune des Dichters abhingen <sup>27</sup>); besonders charakteristisch waren ge-

ein Teïer Menekles gepriesen, weil er mit der Cither oft in Knossos die Weisen des Timotheos und Polyeidos und der alten Kretischen Dichter (Cap. 12) gespielt habe.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>) Vgl. Cap. 6.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>) Von seinen lyrischen Gedichten gibt der Epikureer Phädros in den Herkulanischen Rollen (Herculanensia ed. Drummond et Walpole p. 164) die bedeutendsten Fragmente. [Die früher dem Phädros beigelegte Schrift ist seitdem als das Werk des Epikureers Philodemos περὶ εὐσεβείας erkannt worden. Vgl. die Ausgabe von Gomperz S. S5 und Bergk P. L. p. 958. In derselben finden sich die beiden einzigen je aus zwei Versen bestehenden Bruchstücke des Diagoras.]

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) Athen. 14, p. 616, e, berichtet einen Streit beider Dichter über die Frage, ob die Göttin Athene das Flötenspiel verworfen, in sehr artigen Versen.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>) Aristoph. Vögel 1403.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) Von dieser Veränderung spricht Aristot. Probleme 19, 15, vgl. Rhetorik 3, 9.

<sup>27)</sup> ἀπολελυμένα.

wisse Läufer, die am Anfange angebracht wurden und Anabole hiessen, von strengen Kunstrichtern viel gescholten <sup>28</sup>), aber vom Publikum ohne Zweifel mit Entzücken angehört. Dabei hinderte nichts aus einer Tonart in die andre überzugehn <sup>29</sup>) und in einem Gedicht alle Arten von Rhythmen durcheinanderzuslechten, so dass am Ende jeder Zwang gebundner Rede zu verschwinden und die Poesie gerade in ihrem bewegtesten Schwunge zur prosaischen Rede zurückzukehren schien, wie die Kunstrichter des Alterthums öfter bemerken.

Zugleich bekam der Dithyramb einen malenden oder, wie Aristoteles sagt, mimetischen Charakter <sup>30</sup>). Die Naturerscheinungen und Thätigkeiten, die er beschrieb, wurden durch Tonweisen und Rhythmen und durch pantomimische Gesticulation der darstellenden Künstler (ähnlich wie in dem nun veralteten Hyporchem) nachgeahmt, und eine besondre Hilfe gewährte dabei eine stärker besetzte Instrumental-Musik, die in vollen, rauschenden Tönen bald den Sturm der Elemente, bald Stimmen der Thiere und was ihr irgend nachzuahmen glücken wollte, darzustellen suchte <sup>31</sup>).

<sup>28)</sup> ἡ μακοὰ ἀναβολὴ τῷ ποιήσαντι κακίστη (ein Hexameter mit einer eigenthümlichen Synizesis). [Aristoteles Rhet. 3, 9, p. 1409, b. 25: ὁμοίως δὲ καὶ αὶ περίοδοι αὶ μακραὶ οὖσαι λόγος γίνεται καὶ ἀναβολῆ ὅμοιον, ὥστε γίνεται δ ἔσκωψε Δημόκριτος ὁ Χῖος εἰς Μελανιππίδην ποιήσαντα ἀντὶ τῶν ἀντιστρόφων ἀναβολάς,

οἶ τ' αὐτῷ κακὰ τεύχει ἀνὴρ ἄλλῳ κακὰ τεύχων,

ή δὲ μακοὰ ἀναβολή τῷ ποιήσαντι κακίστη.

άθμόττει γὰρ τὸ τοιούτον καὶ εἰς τοὺς μάκροκώλονς λέγειν. Die Verse des Demokritos vor Chios, der ein Zeitgenosse des Abderiten war, sind aus Hesiod Werken und Tagen 265 f. parodirt.]

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>) Dies hiess μεταβολή. Die Fragmente der Dithyrambiker enthalten daher auch viele Stücke von sehr einfachem Rhythmus in Dorischer Tonart.

<sup>30) [</sup>Probl. 19, 15, p. 918, b, 18, wo es heisst, dass seit der Zeit, in welcher die Dithyramben mimetischen Charakter erhielten, sie aufhörten Antistrophen zu haben. Natürlich ist dieser mimetische Charakter ein ganz andrer, als derjenige, den Aristoteles Polit. 8, 5 meint, wenn er sagt: ἐν δὲ τοῖς μέλεσιν αὐτοῖς ἐστι μιμήματα τῶν ἡθῶν. Es handelt sich um eine Nachahmung ganz realistischer Art.]

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>) Auf diese Nachamung von Ungewittern, brausenden Flüssen oder brüllenden Stieren u. dgl. in den Dithyramben zielt Platon Republ. 3, p. 397. Witzig sagte ein Parasit zu einem solchen Sturm-Dithyrambus des Timotheos:

Was nun den Inhalt oder die Sujets dieser dithyrambischen Poesie anlangt, so knüpfte sie sich darin an Xenokritos Simonides und andere ältere Dichter an, die den Dithyramben bereits Gegenstände aus der heroischen Mythologie untergelegt hatten 32). Die Dithyramben des Melanippides kündigen dies schon durch ihre Titel an, wie Marsyas (worin der Mythus behandelt wurde, wie Athena die Flöten erfindet, aber wegwirft, und Marsyas sie aufhebt) 33), Persephone, die Danaiden. Sehr berühmt war Philoxenos Kyklops, in welchem der Dichter, der in Sicilien wohl bekannt war, den schönen Sicilischen Mythus darstellte, wie der Kyklope Polyphem die holde Seenymphe Galateia liebt, aber von ihr um des schönen Akis willen verschmäht sich zuletzt blutig an seinem glücklichen Nebenbuhler rächt. Aus Aristophanes den Philoxenos parodirenden Versen<sup>34</sup>) sieht man, in welchem Geiste dieser Gegenstand ungefähr aufgefasst war. Der Kyklop war als ein harmloses Ungeheuer, als ein gutartiger Kaliban genommen, der mit seinen blökenden Schafen und meckernden Ziegen, wie lieben Kinderchen, durch die Berge streift und in seiner Feldtasche wildes Gemüse zusammensucht und dann in halber Trunkenheit sich bequem und lässig unter seinen Heerden hinstreckt. In seiner Liebeswuth wird er selbst zum Dichter und tröstet sich durch Lieder, die ihm sehr schön erscheinen, für die Verschmähung; ja selbst seine Lämmer theilen seine Schmerzen und blöken sehnsüchtig nach der schönen Galatee 35). Die Alten

Er habe in manchem Siedekessel schon grössere Stürme gesehn, als Timotheos da mache. Athen. 8, p. 338, a.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup>) Cap. 14. Vgl. 21.

<sup>33) [</sup>Vgl. oben Anmerkung 24. Die Frage scheint demnach damals an der Tagesordnung gewesen zu sein. Die bei Athenäus 14. p. 616, e erhaltenen Verse lauten:

ά μὲν 'Αθάνα ὄργαν' ἔρριψέν θ' ἱερᾶς ἀπὸ χειρός, εἶπέ τ'· "Ερρετ' αἴσχεα, σώματι λύμα, οὔ με τᾶδ' ἐγὼ κακότατι δίδωμι.]

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup>) Plutos 290. Die Lieder der Schafe und Ziegen, welche der Chordort nach Karion's Willen blöken und meckern soll, gehen auf die Nachahmung dieser Thiere im Dithyrambus.

<sup>35)</sup> Hermesianax Fragm. V. 74.

sahen in dem ganzen Gedichte — dessen Sujet später Theokrit aufnahm und mit besserem Geschmacke zu einer Idylle umbildete <sup>36</sup>), — versteckte Anspielungen auf Philoxenos Verhältniss zu dem poetisirenden Tyrannen Dionysios, der dem Philoxenos eine Geliebte entrissen haben soll 37). Fügen wir noch die Nachricht hinzu, dass der Dithyrambus des Timotheos, die Wehen der Semele 38), im Alterthume als eine unanständige und aller Idealität beraubte Darstellung einer solchen Scene galt 39): so werden wir ein genügendes Urtheil über diesen ganzen neuen Dithyrambus haben. Keine Einheit des Gedankens, wie in der Pindarischen Lyrik, kein das ganze Gedicht durchherrschender Ton, der dem Gemüthe eine feste Stimmung und Haltung gibt, keine Unterordnung des Mythus unter bestimmte ethische Ideen, kein von festen Gesetzen geregelter, nach einem Plane kunstreich entworfener Versbau: sondern ein lockeres und üppiges Spiel der lyrischen Empfindung, die nach den zufälligen Antrieben einer mythischen Geschichte in Bewegung gesetzt bald den, bald jenen Gang nimmt und mit Vorliebe sich an solche Punkte anhängt, die einer unmittelbaren Nachahmung in Tönen, einer in sinnlichen Reizen schwelgenden Malerei, Raum gaben. Manche Monodieen in Euripides späteren Tragödien, wie sie Aristophanes in den Fröschen verspottet, haben in dieser sinnlichen Malerei und in diesem Mangel an fester Haltung ganz den Charakter des gleichzeitigen Dithyrambus und möchten davon die anschaulichste Vorstellung gewähren können.

Aus den Productionen des Euripides, die in das Fach der Lyrik einschlagen, werden wir auch das abnehmen müssen, dass neben dieser malerischen Abspiegelung sinnlicher Empfin-

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>) Theokrit Id. 11, wo die Scholien zu vergleichen sind.

 $<sup>^{37}</sup>$ ) [Der Schol. zu Aristoph. Plutos V. 290, der übrigens als Titel des Dithyrambus  $\Gamma\alpha\lambda\dot{\alpha}$  angibt. Vgl. Bergk P. L. p. 1260. Die umfangreichsten Bruchstücke haben sich aus dem  $\Delta \epsilon i\pi \nu \nu \nu$  des Philoxenos erhalten.]

<sup>38)</sup> Σεμέλης ώδίς.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup>) Der witzige Stratonikos sagte darüber: Wenn sie einen Handwerker und keinen Gott gebäre: könnte sie wohl ärger schreien? Athen. 8, p. 352, a. [Zu vergleichen ist ausserdem Dio Chrysost. or. 77, p. 768.] — In ähnlichem Geiste machte Polyeidos den Atlas zu einem Schäfer in Libyen, Tzetzes zu Lykophr. 879.

dungen auch eine Alles zersetzende und auflösende Reflexion, ein überverständiges Räsonnement, sich selbst in der Lyrik sehr geltend machte. Nur dass der Dithyrambus dafür weniger Raum gewährte als andere Dichtungsarten von ruhigerer Haltung. Namentlich machen wir aufmerksam auf die in der Form von Päanen ausgeführten Lobpreisungen ganz allgemeiner und abstracter Wesen, wie der Gesundheit, dergleichen in dieser Zeit Mode werden. Von einem solchen Gedichte des Likymnios haben wir mehrere Verse 40), die grossentheils in den erhaltnen kleinen Päan des Ariphron auf die Gesundheit aufgenommen sind, in welchem sehr wahr, aber eben so nüchtern, dargethan wird, wie ohne Gesundheit weder Reichthum, noch Herrschaft, noch irgend ein anderes Glück vom Menschen recht genossen werden könne 41). Lyrischer in der That in seiner Anlage, wenn auch von einem eben so abstracten Stoffe, ist der Päan, oder das Skolion, auf die Tugend von dem grossen Aristoteles; die Tugend wird gleich im Anfange mit begeisterter Wärme als in jungfräulicher Schönheit prangend hingestellt, für welche zu sterben in Hellas ein beneidenswerthes Schicksal sei, und die Reihe der grossen Heroen, die für sie geduldet und gestorben, schliesst mit einer überraschenden, aber von Aristoteles gewiss tief empfundenen, Wendung mit dem Lobe seines edlen Gastfreundes, des Beherrschers von Atarneus Hermeias.

Eine beliebte poetische Ergötzung blieb auch in der Zeit der Attischen Literatur die Elegie, welche immer ihrer Bestimmung treu bleibt Gastmähler zu erheitern und über die convivialen Genüsse den sanften Schimmer einer poetischen Erhebung zu verbreiten. Daher die Fragmente der Elegie aus dieser Zeit, von Ion dem Chier, Dionysios dem Athener, dem Sophisten Euenos von Paros <sup>42</sup>), Kritias von Athen, alle sehr viel vom Wein, der rechten Weise zu trinken, Tanz und Gesang beim Mahle, dem Kottabos-Spiele, das damals die Jugend mit solchem Eifer trieb, und dergleichen Dingen reden

<sup>40)</sup> Sextus Empiricus adv. mathematicos, 11, 49, p. 556 ex rec. Bekk.

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup>) Athen. 15, p. 702, a. Boeckh Corp. Inscript. t. 1, p. 477 sq. Schmeidewin. delectus poesis Graec. eleg. iamb. melicae p. 450. [Vgl. Bergk P. L. p. 1249.]

<sup>42) [</sup>Vgl. Bergk P. L. p. 597 ss.]

und die Freuden des Mahles mit dem rechten Masse darin zu ihrem Gegenstande machen. Sich mitten im Genusse zu sammeln und den materiellen Genuss auch geistig zu geniessen und sich dabei einer höhern Würde bewusst zu bleiben, darauf geht diese Elegie hinaus. »Trinken und scherzen und gerecht gesinnt zu sein,« drückt es Ion aus 43). Wie aber vom geselligen Tische die Gedanken so leicht auf den gesammten geselligen Zustand und die politische Lage hinausschweifen, die dem sorglosen Genusse ein sicheres Fundament gewährt: so hat auch die Elegie immer noch einen politischen Zug, und Staatsmänner theilten gern ihre Gedanken über das, was Griechenland und den einzelnen Republiken fromme, in dieser Form mit. So wird es mit den Elegieen des Dionysios gewesen sein, der ein nicht unbedeutender Staatsmann in Perikles Zeit war und namentlich die grosse Hellenische Niederlassung in Thurii von Seiten der Athener leitete; der Eherne wird er scherzweise genannt, weil er bei den Athenern, die bis dahin nur Silbergeld brauchten, zuerst auf Einführung einer kupfernen Scheidemünze angetragen haben soll. Es wäre zu wünschen, dass wir den weitern Verfolg der Elegie des Dionysios wüssten, in der es hiess: »Kommt hieher, um eine gute Botschaft zu vernehmen, schlichtet euern Becherkampf, wendet mir allen Verstand zu und vernehmet 44)!«

Deutlicher tritt die politische Tendenz in den bedeutenden Fragmenten aus den Elegieen des Kritias, Kalläschros Sohnes, hervor; er sprach es darin mit dürren Worten aus, dass er Alkibiades Zurückberufung in der Volksversammlung beantragt und den Volksbeschluss abgefasst habe 45). Die Vorliebe für Lakedämon, die Kritias als Athenischer Eupatride und als Freund des Sokrates eingesogen, gibt sich in den Lobpreisungen der alten Sitten zu erkennen, welche die Spartaner beim Mahle beobachteten, während in Athen die Gebräuche der weichlichen Lyder Eingang gewonnen 46): doch haben wir kein Recht, darin

<sup>43)</sup> πίνειν καὶ παίζειν καὶ τὰ δίκαια φοονείν, Athen. 10, p. 447, d.

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup>) Athen. 15, p. 669, b. [Bemerkenswerth ist in dieser Elegie die Voranstellung des Pentameters.]

<sup>45)</sup> Plutarch Alkib. 33.

<sup>46)</sup> Athen. 10, p. 432, d.

schon die böse und verbrecherische Gesinnung gegen das Volk von Athen vorauszusetzen, welche sich bei Kritias erst schrittweise mit jener furchtbaren Consequenz, die im Staafsleben oft einen falschen Schritt zu einem Unheil fürs ganze Leben stempelt, unter der Gewalt der Umstände entwickelt hat.

Von dieser Elegie, die in dem Kreise Attischer Bildung geübt \* wurde, unterscheidet sich wesentlich die Elegie des Antimachos von Kolophon, welche wir die wiedererweckte Liebesklage des Mimnermos nennen können. Antimachos, der nach Olymp, 94. 404 v. Chr., blühte 47), ist überhaupt ein Wiedererwecker alter Poesie, ein Geist, der von dem Strome der neuen Zeitbildung sich entfernt haltend seinen einsamen Studien nachhing und eben deswegen in seiner Zeit wenig Anklang fand, wie nach einer bekannten Geschichte bei der Vorlesung seiner Thebais alle seine Zuhörer sich entfernten, mit Ausnahme des einzigen Platon. Sein elegisches Gedicht hiess Lyde und war dem Andenken eines Lydischen Mädchens gewidmet, das Antimachos geliebt und frühzeitig verloren hatte 48). Das ganze Werk war also eine Klage um ihren Verlust, die ohne Zweifel durch die sehnsüchtige und Alles sich wieder vergegenwärtigende Erinnerung des Dichters Leben und Wärme erhielt. Freilich wissen wir, dass Antimachos auch sehr viel mythischen Stoff zur Ausschmückung seines Gedichts brauchte, aber wenn er etwa bloss den allgemeinen Gedanken, dass seine Liebe ihm Leiden gebracht, durch Beispiele ähnlicher Schicksale aus der Mythologie ausgeschmückt hätte, hätte sein Gedicht auf keinen Fall den Ruhm verdient, den es im Alterthume genossen.

Hier nehmen wir auch wieder den Faden der Geschichte der epischen Poesie auf, den wir oben (Cap. 9) bei Pisander haben fallen lassen. Die epische Poesie schlummerte indess nicht, sondern fand in Panyasis von Halikarnass, dem Oheim

 $<sup>^{47}</sup>$ ) [Apollodor bei Diodor 13, 108 setzt die Blüthe des Antimachos gleichzeitig mit dem Regierungsantritt des Artaxerxes, also Ol. 93, 4. Wenn derselbe, wie bei Suidas berichtet wird, ein ἀκουστής des Panyasis war, so muss er in der von Apollodor angegebenen Zeit bereits in vorgerückterem Alter gestanden haben.]

<sup>48)</sup> Nach der Hauptstelle des Hermesianax. [V. 42 des bei Athenäus 13, p. 597 erhaltenen Bruchstücks.]

des Herodot (blühend um Ol. 78, 468) <sup>49</sup>), in Chörilos von Samos, Lysanders Zeitgenossen (um Ol. 94, 404), in dem erwähnten Antimachos von Kolophon, dessen Jugend in Chörilos Alter fällt <sup>50</sup>), ihre Organe, die indessen im Ganzen bei dem damaligen Publikum eben so viel Gleichgiltigkeit erfuhren, wie die Homerische Poesie allgemeine Aufmerksamkeit und Bewunderung genossen hatte <sup>51</sup>). Erst die Alexandrinischen Literatur-Studien zogen sie hervor und stellten den Panyasis und Antimachos neben Peisandros in die Reihe der ersten Epopöen-Dichter. Wir haben eben deswegen auch von diesen Dichtern verhältnissmässig wenig Fragmente, die meist nur um gelehrter Notizen Willen angeführt werden: Charakteristisches, was von der ganzen Art und Kunst dieser Dichter eine Vorstellung geben könnte, hat sich wenig erhalten.

Panyasis hat in seiner Heraklee einen grossen Reichthum von Mythen umspannt und die Abenteuer des Helden in entfernteren Weltgegenden, die ein gewisses romantisches Colorit tragen, mit Vorliebe ausgeführt. Die Beschreibung der eigentlichen Heroenthaten, der athletischen Stärke und unbezwinglichen Mannhaftigkeit des Helden scheint durch den Reiz von Schilderungen ganz anderer Art gehoben oder gemildert worden zu sein, wie Panyasis ein Gastmahl, an dem Herakles Theil nahm, durch anmuthige Reden der wackern Zecher belebte und die Dienstbarkeit des Helden bei der Omphale, durch welche Herakles nach Lydien kam, erzählte und ohne Zweifel mit warmen Farben ausmalte <sup>52</sup>).

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup>) Dies Datum gibt Suidas; später, etwa um Olymp. 82, trifft Panyasis Ermordung durch den Halikarnassischen Tyrannen Lygdamis, denselben, den hernach Herodot vertrieb.

<sup>50)</sup> Als Lysander als Ueberwinder von Athen in Samos war, war Chörilos bei ihm, und in den musischen Spielen, die Lysander hier veranstaltete, wurde der noch junge Antimachos von Nikeratos aus Heraklea überwunden. [Duris bei] Plutarch Lysander 18.

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup>) [Ein beachtenswerther Umstand ist es, dass diese Nachblüthe des Epos da stattgefunden, wo früher das homerische Epos vorzugsweise geblüht hatte, so wie andererseits deren theilweiser Zusammenhang mit der Logographie so wie mit der Geschichtserzählung des Herodot.]

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup>) S. Panyasidis Halic. Heracleadis fragm. ed. P. Tzschirner. Vratisl. 1842. [Vgl. O. Müller, Dorier B. 2, S. 471 ff.]

Panyasis hatte auch die älteste Geschichte der Ionier in Kleinasien, ihre Wanderung und Niederlassung unter Neleus und andern Kodriden, zum Gegenstande eines grossen epischen Gedichts gemacht, das Ionika hiess <sup>53</sup>).

Chörilos der Samier fasste den grossen Plan, das grösste oder wenigstens erfreulichste Ereigniss der wirklichen Geschichte der Griechen, den Krieg des Perserkönigs Xerxes gegen Griechenland, durch ein Epos zu verherrlichen 51). Wir können die se Wahl nicht tadeln, auch wenn wir das historische Epos im eigentlichen Sinne für ein missgeschaffenes Product halten. Aber der Persische Krieg war in den Hauptzügen eine Begebenheit von solcher Einfachheit und Grossartigkeit - der Despot des Orients die Heerden seiner willenlosen Völker gegen die im Ueberflusse der freien Willensthätigkeit bedrängten Republiken von Hellas heranführend - und dabei in dem untergeordneten Detail durch die vielzüngige Sage der Griechen doch schon in so viel Duft und Dämmerung gehüllt, dass er gewiss einer wahrhaft poetischen Behandlung Raum gab; wenn Aristoteles mit Grund behauptet, die Poesie sei philosophischer als die Geschichte, weil sie mehr allgemeine Wahrheit enthält 55): so muss man gestehen, dass Begebenheiten wie der Persische Krieg sich ganz auf die Seite der Poesie, oder einer von Natur poetischen Geschichte, stellen. Ob aber Chörilos diese Begebenheit in ihrer vollen Grösse auffasste und von ihrer sinnlichen und geistigen Seite mit gleicher Lebendigkeit durchdrang, darüber können wir nicht mehr urtheilen, da die wenigen Bruchstücke sich nur auf Einzelheiten und meist auf Nebensachen beziehen 56). Dass Chörilos in den ersten Versen seines Gedichts sich be-

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup>) [Die Ἰωνικά des Panyasis waren in elegischem Versmasse geschrieben und bestanden aus 7000 Versen. Sie lassen sich demnach mit der κτίσις Κολοφώνος des Xenophanes vergleichen.]

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup>) [Περσικά oder Περσηίς.]

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup>) [Poetica c. 9.]

<sup>56)</sup> Gewiss haben die Athener dem Chörilos nicht jeden Vers mit einem goldnen Stater belohnt, wie man aus Suidas geschlossen: es ist ja klar genug, dass dies eine Verwechselung mit dem spätern Chörilos ist, den Alexander so fürstlich belohnt haben soll. Horaz Ep. 2, 1, 233.

klagte <sup>57</sup>), dass das ganze Feld der epischen Poesie schon vertheilt und ihm kein Preis übrig gelassen sei, ist eine üble Vorbedeutung: nicht darin musste sein Motiv liegen, wenn er die grösste That der Hellenen zu schildern unternahm. Aber allerdings scheint das Streben neu zu sein, auf sein Werk im Ganzen und im Einzelnen sehr stark eingewirkt zu haben; Aristoteles tadelt seine Gleichnisse als weit hergeholt und dunkel <sup>58</sup>), und auch in den Bruchstücken ist einigemal ein gesuchter und spielender Ton mit Recht getadelt worden <sup>59</sup>).

Antimachos Thebais war sehr umfassend und weitläuftig angelegt; in der Ausführung des Details war sehr viel mythische Gelehrsamkeit, im Ausdrucke Studium und Sorgfalt; aber es fehlte dem Ganzen, nach dem Urtheile der alten Kunstrichter, ein innerer Zusammenhang, der den Hörer fesselte, und jener Hauch der Anmuth, den kein mühsamer Fleiss seinen Arbeiten verschaffen kann <sup>60</sup>). Hadrian blieb daher gewiss seiner Vorliebe für alles Affectirte, Gesuchte und Prunkende ganz treu, wenn er den Antimachos über den Homer setzte und seinen Stil bei einer eignen Arbeit im epischen Genre nachzuahmen suchte <sup>61</sup>).

<sup>57) [</sup>Dass die bezüglichen Verse den Anfang des Gedichts bildeten, ist blosse Vermuthung von Naeke.]

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup>) Arist. Topik 8, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup>) A. F. Naeke, Choerili Samii quae supersunt. Lips. 1817.

<sup>&</sup>lt;sup>60</sup>) S. Antimachi Colophonii reliquiae ed. Schellenberg. p. 38 sqq. \*Animadvers. in Antim. Col. fragm. scr. H. G. Stoll. Gotting. 1840 und desselben Ausg. der Fragm. Dillenburg 1845.

<sup>61)</sup> Spartian, im Leben des Hadrian c. 15. Den Titel der Schrift des Hadrian hat man jetzt als Catachenae erkannt (\*s. Bergk, de Antimachi et Hadriani Catachenis, Zeitschr. f. Alterthumsw. 1835. Nr. 37). [Nach Fronto Epistol. p. 35 und 155 Naber lautete der Titel Catachannae.] Das Gedicht mag mit Valerius Cato's Dirae einige Aehnlichkeit gehabt haben.

## Einunddreissigstes Kapitel.

## Die Athenische Staatsberedsamkeit vor der Einwirkung der Rhetorik.

Indem wir die Poesie sowohl in der spätern Tragödie wie in der Komödie allmählich immer mehr zu Prosa herabsinken sahen: wurden wir dadurch schon auf die Prosa als die mächtigere Potenz in der damaligen Literatur hingewiesen und um so begieriger gemacht, nun die Richtung, den Gang, die Entwickelungsgesetze dieses Gebiets zu untersuchen.

Die Entwickelung der Prosa gehört fast ganz dieser Periode zwischen den Perserkriegen und Alexander dem Grossen an, da Alles, was von Versuchen in Prosa vorherging, theils sich noch zu wenig von der ganz gewöhnlichen Mittheilungsweise des gewöhnlichen Lebens unterschied, um eine eigentliche Schriftsprache zu bilden, theils — wenn es sich davon unterschied, — seinen Reiz und Glanz nicht sich selbst, sondern der Nachbildung von Ausdrucksweisen und Compositionsformen der Poesie verdankte, die in ihrer Ausbildung der Prosa um so viele Jahrhunderte vorangeschritten war.

Indem wir nun diese neue Form geistiger Productionen in der eigenthümlichen Entwickelung, die sie bei den Hellenen erhielt, erkennen wollen, wird es rathsam sein, das Ganze der Prosa nicht gleich nach den Gegenständen, die in dieser Form behandelt werden, in Gattungen zu zerfällen, sondern möglichst als ein Ganzes zusammenzuhalten, wie ja auch die Prosa als kunstreiche Ausbildung der Rede des gemeinen Lebens, deren Object die Wirklichkeit und deren Agenz der menschliche Verstand ist, überall in den wesentlichsten Beziehungen Eins und Dasselbe ist.

Vergleichen wir zuerst die Prosa im Ganzen mit der Poesie, so müssen wir gestehn, dass beide als Schwestern neben einander stehen, so dass man beide, davon abgesehn, dass sie durch articulirte Laute sich vernehmen lassen und durch Schrift fixirt werden, nicht einmal unter einen allgemeinern Begriff

bringen kann; auch treten sie, wenn man das geistige Leben der Menschheit im geselligen Verkehr, der Kunst, der Wissenschaft betrachtet, an ganz verschiedenen Stellen hervor.

Die Poesie ist ihrem ganzen Wesen nach Kunst, schöne Kunst. Sie ist aber dazu da, geistige Bewegungen, welche die Seele mit Macht erfüllen, auszudrücken, darzustellen, das, was im Innern treibt und drängt, dem Geiste zur Anschauung, zur vollständigen Betrachtung zu bringen. Sie hat keinen Zweck im äussern Leben, etwa den Willen andrer Menschen zu bestimmen, diese oder jene Thätigkeit zu veranlassen; sie steht als Poesie über der Bedürftigkeit des ganzen irdischen Lebens. Der Geist erscheint in ihr frei und schöpferisch; wenn er auch seine Nahrung aus der Erfahrungswelt zieht, gestaltet er diese doch nach seinen eigenen Gesetzen und Forderungen, nicht nach denen der Wirklichkeit. Die Poesie ist mit gutem Grunde in sehr verschiedenen Ausdrücken eine Tochter des Himmels genannt worden; und die Griechen haben nur die poetische Begeisterung, nicht die Prosa, als ein Erzeugniss der Olympischen Musen angesehn.

Die Prosa ist nicht von Ursprung an eine Kunst, so wenig wie die Gründung und Einrichtung eines Gebäudes zum Schutz gegen Wind und Wetter eine Kunst im eigentlichen Sinne ist: sie ist der natürliche Gebrauch der articulirten und Begriffe fixirenden Rede für bestimmte Zwecke. Diese Zwecke liegen immer in den Verhältnissen der Menschen zur Wirklichkeit: zunächst in dem Bestreben die Wirklichkeit, die äussere Umgebung des Menschen, den geselligen Zustand, so zu gestalten und einzurichten, wie es den Interessen der Einzelnen oder des Ganzen angemessen ist; dann auch in dem Wunsche, diejenigen Kenntnisse des Wirklichen zu gewinnen und zu verbreiten, welche dem Menschen unentbehrlich sind, um die Welt der Wirklichkeit sich unterwerfen zu können, worin erst allmählich ein uneigennütziger Wissenstrieb, das Streben nach Erkenntniss um der Erkenntniss Willen, sich Bahn bricht und immer mehr Raum gewinnt.

In allen diesen Beziehungen ist die Prosa noch keine Kunst, aber sie wird zur Kunst, gerade so, wie es die Errichtung von Gebäuden wird, wenn neben dem Zwecke des Schutzes gegen Wind und Wetter, gegen Einbruch und Diebstahl, das Bestreben hinzutritt, dem Gebäude einen bestimmten Charakter zu geben, eigenthümliche Empfindungen und Stimmungen durch seine Formen auszudrücken und anzuregen, kurz ein geistiges Leben unmittelbar durch den Anblick darzustellen. So schafft sich ein Volk, das überhaupt zur Kunst Beruf und Anlage hat, aus allen Gegenständen, die es zur Erreichung bestimmter Zwecke, zur Befriedigung leiblicher Bedürfnisse, hervorbringt, Mittel zum Ausdrucke von Gemüth und Geist; seine Gefässe, die Geräthe für den alltäglichsten Gebrauch, drücken in ihren Formen und Zierathen den Geist des Volkes, wenn auch nur in dunkler und unzulänglicher Weise, doch auf eine solche Weise aus, dass eine solche Umgebung wieder im Stande ist, auf den Geist selbst mit einer geheimen Gewalt zurückzuwirken.

Diese Triebe und Bedürfnisse des Geistes, die gerade im Griechischen Volke so mächtig waren, sind es, die von dem Zeitalter des Perikles an die Kunst der Prosa hervorgebracht haben, indem sie Redner, Geschichtschreiber und Philosophen darauf führten, die Gedanken, welche sie mitzutheilen hatten und welche theils auf praktische Wirksamkeit theils auf theoretische Belehrung hinausgingen, in einer Totalidee, einer grossen Anschauung des Geistes zusammenzudrängen und in inniger Harmonie mit diesen die Redeformen zu gestalten, so dass diese Redeformen — um ein Bild zu brauchen — die Operation des Denkens wie eine leise Musik begleiteten und auf das Gemüth einen Gesammteindruck hervorbrachten, der mit den praktischen oder theoretischen Zwecken des Werkes in eben solchem Einklang stehen musste, wie die Stimmung, in welche uns ein Werk der schönen Architektur versetzt, im Einklange stehen muss mit der Bestimmung desselben für praktische Lebenszwecke.

Das ist der Gesichtspunkt, von dem aus wir die Geschichte der Attischen Prosa hauptsächlich auffassen wollen. Der Charakter dieser Werke im Ganzen, mit welchem der Stil der Formen im Einzelnen genau zusammenhängt, die davon ausgehende Wirkung auf den Geist des Lesers und der Zusammenhang, worin das Alles mit dem Zustande der Nation, der Energie und Spannkraft des Geistes, dem Verhältniss der Vernunft zu den Leidenschaften steht — sollen besonders durch diese

Auffassung deutlich werden. Aber es ist von selbst klar, dass Alles dies nicht möglich ist, ohne zugleich auf den Inhalt, die Gegenstände, die praktischen und theoretischen Zwecke der prosaischen Redewerke einzugehen.

Wir können in der ganzen Geschichte der Attischen Prosa von den Zeiten des Perikles bis auf Alexander drei Epochen unterscheiden, von denen die erste vorläufig durch Perikles selbst, Antiphon, Thukydides, die zweite durch Lysias, Isokrates, Platon, die dritte durch Demosthenes. Aeschines, Demades bezeichnet werden mag. Warum wir gerade diese Namen nennen, wird der Verfolg deutlich machen.

Zur Herbeiführung der ersten Epoche wirken zwei sehr verschiedene Momente zusammen, auf der einen Seite die Attische Staatsweisheit, auf der andern die Sicilische Sophistik. Beide wollen wir zunächst ins Auge fassen.

Seit Solon die Demokratie von Athen gegründet, hatte sich bei den ausgezeichnetsten Staatsmännern ein bestimmtes Bewusstsein gebildet über die Bestimmung Athens, gegründet auf eindringendes Nachdenken über die äussere Lage, die innern Hilfsmittel Attika's und den Charakter und die Anlage seiner Bewohner. Ausbildung der Volksherrschaft, Industrie und Handel, endlich die Herrschaft zur See waren die Hauptstücke, die diesen Staatsmännern in Athens Bestimmung zu liegen schienen. Gewisse Einsichten pflanzten sich von Solon durch eine Kette von Staatsmännern 1) auf Themistokles und Perikles fort und wurden immer weiter entwickelt und ausgedehnt; und wenn eine entgegenstehende Partei von Politikern, wie Aristeides und Kimon, diese Entwickelung zu hemmen suchten: so waren es doch nicht eigentlich die bezeichneten Hauptpunkte, über die sie mit ihren Gegnern im Streit waren: sie wollten im Grunde nur die allzurasch um sich greifende Bewegung, wie die lodernde Flamme einer Kerze, mässigen, um ihr ein längeres Leben zu erhalten.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Von dieser spricht Plutarch Themist. 2. Themistokles schloss sich als Jüngling an Mnesiphilos an (denselben, der bei Herodot 8, 57 so bedeutend auftritt), der die damals sogenannte  $\sigma o \varphi i \alpha$ , welche Plutarch als politische Tüchtigkeit und praktischen Verstand definirt, als ein von Solon fortgepflanztes Studium pflegte. [Vgl. v. Solonis c. 3.]

Dies tiefe Nachdenken und helle Bewusstsein dessen, was Athen Noth thue 2), gab den Reden von Männern, wie Themistokles und Perikles, eine Kraft und innere Gediegenheit, die auf das Athenische Volk einen viel tiefern Eindruck machte, als ein einzelner nützlicher Vorschlag oder Rath es konnte. Zum Volke war in Griechenland seit alten Zeiten geredet worden, schon lange vor der Zeit, ehe die Volksversammlungen sich der Regierung im demokratischen Sinne bemeistert hatten; die Könige der Vorzeit hatten bald mit jener natürlichen Redefülle, die Homer dem Odysseus zuschreibt, bald mit kurzen, bündigen Ausdrücken, wie Menelaos, zum Volke gesprochen; Hesiod theilt den Königen eine eigne Muse zu, die Kalliope, durch deren Kraft sie vor dem Volke und im Gericht überzeugend und gewinnend zu reden vermögen 3); mit der weitern Entwickelung der republikanischen Verfassungen nach dem Zeitalter des Homer und Hesiod hatten in den vielen unabhängigen Städten Griechenlands zahllose Beamtete und Volksführer zu den Volksversammlungen wie zu den Volksräthen oder Ausschüssen geredet, und gewiss auch manch tüchtiges Wort geredet: aber alle diese Reden lebten nicht länger als die einzelne Angelegenheit, die sie hervorrief: sie verhallten in die Lüfte, ohne einen andern Eindruck zu hinterlassen als eine Rede des gemeinen Lebens, und man dachte in dieser ganzen Zeit nicht daran - so muss man glauben - dass die Beredsamkeit über den einzelnen Vorfall hinaus wirken und auf das Volk in seinem ganzen Thun und Treiben einen herrschenden Einfluss gewinnen könne. Auch die geistvollen, lebendigen Ionier waren in den Zeiten ihrer Geistesblüthe offenbar mehr in der Rede der Unterhaltung und wie sie sich für Erzählungen im geselligen Kreise eignet, ausgezeichnet, als in der mächtigeren Rede in Volksversammlungen: wenigstens flicht Herodot, der sich ja in seiner Geschichtschreibung an die Ionier anschliesst, sehr gern Gespräche, auch Reden in einem kleineren Kreise, aber keine Volksreden oder Deme-

²)  $\tau o \tilde{v}$   $\delta \acute{\epsilon} o \nu \tau o \varsigma$ , ein Ausdruck, der in Athen in Perikles Zeit sehr gebräuchlich war und das bezeichnet, was die gegenwärtige Lage des Staats gerade zu erfordern schien.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) [Theog. V. 79 ff.]

gorieen, in seine Erzählung ein und unterscheidet sich schon dadurch wesentlich von Thucydides. Das Alterthum stimmt darin überein, dass nur Athen der Boden der Beredsamkeit war <sup>4</sup>), und wie nur die Werke Athenischer Redner durch die Literatur aufbewahrt worden sind, so war auch sicher schon die nicht für schriftliche Aufzeichnung bestimmte, illiterate Beredsamkeit, aus welcher sich die literarisch berühmte erst hernach entwickelt hat, in Athen in einem weit höhern Masse einheimisch, als in dem ganzen übrigen Griechenland.

Bei Themistokles, der mit eben so viel Schärfe als Kühnheit des Geistes in den gefahrvollsten und schwierigsten Zeitläuften die festen Fundamente zu Athens Grösse legte, tritt die Beredsamkeit als solche noch nicht so hervor, wie die Klugheit seiner Entwürfe und die Energie in der Ausführung; jedoch wird allgemein von ihm gesagt, dass er vollkommen im Stande gewesen sei, seine Gedanken auszusprechen und durch die Rede zu empfehlen 5). Eine weit wichtigere Stelle dagegen hatte die Beredsamkeit in Perikles Reden. Die Macht und Herrschaft Athens, wenn auch immer von Neuem bestritten und angegriffen. war damals doch schon zu einer gewissen Festigkeit des Bestandes gelangt; es war die Zeit das Gewonnene zu überschauen und der Grundsätze sich bewusst zu werden, nach denen es erhalten und auch noch erweitert werden konnte; endlich fragte es sich, wozu diese mit so grossen Anstrengungen errungene Macht über die Insel- und Küstengriechen, diese in solcher Fülle zuströmenden Geldmittel Athen dienen sollten. Aus Perikles ganzer politischer Laufbahn geht hervor, dass er wirklich seinem Volke die Fähigkeit der Selbstregierung theils zutraute theils anzueignen hoffte, dass er es nicht als einen Spielball ansah, den ein ehrgeiziger Demagog dem andern zuwerfen sollte; indem er Alles stärkte, was die Theilnahme des gemeinen Mannes an dem Gemeinwesen beförderte, begünstigte er zugleich Alles, was Bildung und Kenntnisse verbreiten konnte, und gab dem Geiste des Volkes durch den erstaunenden Aufwand für die

<sup>4)</sup> Studium eloquentiae proprium Athenarum, Cicer. Brut. 13.

<sup>5) &#</sup>x27;Ικανώτατος είπειν και γνῶναι και ποαξαι heisst es — um nicht mehr anzuführen — bei Lysias Epitaph. 42.

Werke der Bau- und Bild-Kunst eine entschiedene Richtung nach dem Schönen und Grossen in jeder Hinsicht. Und so war Perikles Auftreten auf der Rednerbühne (das er mit Absicht für wichtige Anlässe aufsparte) 6) gewiss nicht bloss auf einzelne durchzusetzende Beschlüsse abgesehn, sondern zugleich darauf berechnet in die ganze Politik von Athen, in die Ansichten der Athener über ihre äussere Lage und die Aufgabe ihrer ganzen Existenz einen edlen und grossen Geist zu bringen, der nach den Absichten dieses wahren Volksfreundes ihn noch lange überleben sollte. Ganz so nimmt Thucydides — den wir in vielfacher Hinsicht als einen würdigen Zögling der Perikleischen Schule aufzufassen haben — die Absichten und den Geist der Perikleischen Beredsamkeit, indem er den Perikles dreimal, und jedesmal in sehr umfassender und bedeutender Weise, redend einführt. Die bewundernswürdige Trias von Reden, die Thucydides dem Perikles in den Mund legt, bildet für sich ein herrliches Ganzes, das sich auf die schönste Weise abrundet. Die erste Rede 7) beweist die Nothwendigkeit des Krieges mit dem Peloponnes und die Wahrscheinlichkeit des guten Erfolgs; die zweite<sup>8</sup>) — nach den ersten glücklichen Erfolgen im Kriege - enthält in der Form einer Leichenrede die erhebendste Befestigung der Athener in ihrer ganzen Handlungs- und Lebensweise, halb Apologie, halb Lobrede auf Athen, voll Wahrheitsgefühl, edlem Selbstbewusstsein und Mässigung; die dritte 9) - nach den Leiden, die Athen mehr durch die Seuche als den Krieg erlitten, die indess das Volk in Athen doch in seinen Entschlüssen wankend machten - bietet der Bürgerschaft der Athener den einer männlichen Seele würdigsten Trost dar, dass bis jetzt nur das unberechenbare Schicksal, nicht aber ihre eigene Berechnung und Ueberlegung, sie getäuscht habe und dass diese sie auch in Zukunft nicht täuschen werde,

<sup>6)</sup> Plutarch. Perikles 7. [Vgl. ausserdem praecepta rei publicae gerendae c. 15.]

<sup>7)</sup> Thucyd. 1, 140-144.

<sup>8)</sup> Thuc. 2, 35-46.

<sup>9)</sup> Thuc. 2, 60-64.

wenn sie sich nicht durch unvorhergesehne Zufälle irre machen liessen <sup>10</sup>).

Von Perikles ist keine Rede durch die Schrift bewahrt worden 11). Es kann Verwunderung erregen, dass man Werke des Geistes nicht zu fixiren und für die Mit- und Nachwelt zu erhalten suchte, die Jedermann für höchst vortrefflich hielt, ja die man sich in gewisser Hinsicht schon als das Höchste von Beredsamkeit denken muss 12). Man kann sich dies eben nur dadurch erklären, dass man noch gar nicht daran dachte, dass eine Rede einen andern Werth haben könne, als die Erreichung eines bestimmten praktischen Zweckes: man war nicht darauf verfallen Reden mit Werken der Poesie in eine Classe zu setzen und, abgesehen von dem Inhalte, um der Vortrefflichkeit der Behandlung, der Schönheit der Form Willen aufzubewahren. Nur einzelne besonders körnige Ausdrücke erhielten sich in bestimmter Erinnerung; doch wirkt ein allgemeiner Eindruck von der Grossartigkeit und Gedankenfülle jener Reden noch lange fort. Theils dieser langdauernde Eindruck, von dem uns noch späte Schriftsteller berichten, theils der Zusammenhang, in dem Perikles mit den andern ältern Attischen Rednern so

<sup>10)</sup> Eine Rede des Perikles, in welcher er eine Uebersicht über Athens Streitmacht und Hilfsquellen gab, wird von Thucyd. 2. 13 nur in indirecter Rede, auszugsweise, mitgetheilt: eben weil sie nicht diese Gelegenheit zur Entwickelung allgemeiner leitender Gedanken gibt.

<sup>11) [</sup>Ueber die angeblich von Perikles herrührenden Reden, von welchen Cicero Brutus § 27 und de Oratore 2, § 93 spricht, urtheilt bereits richtig Quintilian 3, 1, 12, indem er sie für untergeschoben erklärt, womit Plutarch Perikles c. 8 zu vergleichen ist. Die bei Aristoteles angeführten Stellen aus Perikleischen Reden, Rhet. 1, 7, p. 1365, a, 32 ss; 3, 4, p. 1407, a, 1 ss.; 3, 10, p. 1411, a, 2 ss; 3, 18, p. 1419, a, 2 ss., beruhen wohl weniger auf mündlicher Ueberlieferung, wie es Blass, die Attische Beredsamkeit von Gorgias bis zu Lysias, S. 34 annimmt. als auf ihrer Aufzeichnung in älteren τέχναι. Vgl. ausserdem Sauppe, die Quellen Plutarchs für das Leben des Perikles, Götting, 1867. S. 26 ff.]

<sup>12)</sup> Platon, der dem Perikles sonst nicht eben gewogen ist, hält ihn doch für den τελεώτατος είς τὴν ἡητορικήν und sucht die Quelle in seiner Bekanntschaft mit Anaxagoras Speculationen, Phaedr. p. 270, a. Cicero nennt ihn im Brutus 12 oratorem prope perfectum, wohl um etwas für die folgenden Redner übrig zu behalten.

wie mit Thucydides steht, setzen uns in den Stand uns eine ziemlich deutliche und nicht aus der Luft gegriffene Vorstellung von Perikles Redeweise zu machen.

Fürs Erste charakterisirt die Redekunst des Perikles und derer, die sich zunächst an ihn anschlossen, eine ausserordentliche Fülle und Schärfe der Gedanken. Der reflectirende Verstand, der noch nicht durch die lange Gewohnheit der allgemeinen Abstraction abgenutzt und in trivialen Räsonnements erschlafft war, greift mit frischer Kraft die Welt der menschlichen Erscheinungen an und, wie ihm eine reiche Erfahrung und feine Beobachtung entgegenkommt, wirft er seinerseits auf jeden Gegenstand das Licht scharfgefasster genereller Begriffe. Cicero charakterisirt den Perikles, Alkibiades und Thucydides indem er auch diesen mit Recht in der Reihe der Redner mit aufführt) durch »Gedankenschärfe, Feinheit und Gedrängtheit 13) und einen grössern Reichthum an Gedanken als Worten,« er unterscheidet von ihnen die etwas jüngere Generation des Kritias, Theramenes und Lysias, die auch noch von Perikles Saft und Blut erfüllt gewesen wären 14), aber ihre Gedanken schon weiter ausgesponnen hätten 15).

Näher erfahren wir von Perikles Gedanken, dass in ihnen immer ein hoher Standpunct der Betrachtung der menschlichen Dinge hindurchleuchtete. Die Majestät, welche Perikles als Redner auszeichnete und ihm den Namen des Olympischen erwarb, beruhte besonders auf der Fähigkeit und Uebung seines Geistes alle einzelnen Vorfälle auf allgemeine Principien, durch-

<sup>13)</sup> Er sagt subtiles, acuti, breves, wovon subtiles auf genaue Unterscheidung der Begriffe und scharfe Ausprägung jedes Gedankens überhaupt geht.

<sup>14)</sup> Retinebant illum Periclis succum.

<sup>15)</sup> So de Oratore 2, 22. Etwas anders classificirt Cicero die alten Redner im Brutus 7. Hier stellt er den Alkibiades mit Kritias und Theramenes zusammen und meint ihre Beredsamkeit könne man aus Thucydides kennen lernen; er nennt sie: grandes verbis, crebri sententiis, compressione rerum breves et ob eam causam interdum subobscuri. Den Kritias schildern Philostratos vit. Sophist. 1, 16; besser Hermogenes  $\pi \epsilon \varrho i \ los \epsilon \hat{\omega} \nu$  (in Walz Rhetor. Graeci t. 3, p. 388); man sieht daraus, dass er in seinem Stile zwischen Antiphon und Lysias in der Mitte stand.

greifende Ideen zu beziehen und diese Principe und Ideen selbst aus einer edlen und grossartigen Vorstellung über die Bestimmung des Menschengeschlechts zu schöpfen. Darum sagt Platon von Perikles, dass er zu seiner geistigen Gewandtheit eine Erhabenheit des Geistes sich erworben, die überall auf bestimmte Zwecke hinausarbeitete <sup>16</sup>). Darum hafteten auch seine Gedanken so tief in der Brust der Hörer; sie blieben — nach dem schönen Bilde des Eupolis — wie der Stachel der Biene tief in den Gemüthern zurück <sup>17</sup>).

Das Treffende und für den bestimmten Fall Geeignete und zugleich Grosse und Idealische in Perikles Gedanken war es also, worauf der Eindruck seiner Rede beruhte, und zwar, wie wir hinzufügen können, dies allein. Perikles Beredsamkeit ging ganz darauf aus Ueberzeugung zu bewirken und dem Geiste seines Volkes eine feste dauernde Richtung zu geben: jedes Bestreben dagegen durch Aufregung der Affecte und Leidenschaften eine augenblickliche lebhafte Wirkung, wie einen Rausch des Geistes, hervorzubringen, war ihm völlig fremd. Wir müssen nach der ganzen Entwickelung der Attischen Beredsamkeit urtheilen, dass in Perikles Reden auch nicht das Geringste von den Mitteln zu finden sein konnte, durch welche die spätere Redekunst heftigere und unregelmässigere Gemüthsbewegungen hervorzubringen wusste. Wie uns die äussere Haltung des Perikles auf der Rednerbühne beschrieben wird als ein sehr ruhiges, die Gesichtszüge kaum merklich veränderndes Mienenspiel, eine sehr gehaltene und würdevolle Bewegung, die Gewänder bei keiner Art rednerischer Gesticulation sich verwirrend, der Ton der Stimme stets in gleicher Stärke und Höhe getragen 18): gerade so muss man sich auch die Stimmung und Verfassung des Gemüthes denken, die er selbst ausdrückte und

<sup>16)</sup> Platon Phaedr. p. 270, a: τὸ ὑψηλόνουν τοῦτο καὶ πάντη τελεσιουφηνον... δ Περικλῆς πρὸς τῷ εὐφυὴς εἶναι ἐκτήσατο. Das τελεσιουργόν bedeutet, nach dem Zusammenhange, das Hinausarbeiten auf ein bestimmtes grosses Ziel.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>) [Beim Schol. zu Aristophanes Acharn. V. 529. Vgl. Cicero im Brutus § 9 und im Orator c. 15.]

<sup>18)</sup> Plutarch. Perikl. 5.

bei Andern anregte. Am Weitesten war Perikles von aller Sucht entfernt das Volk durch etwas Anderes zu ergötzen, als durch die Erkenntniss, was ihm Heil bringe. Niemals liess sich Perikles zu irgend einer Schmeichelei gegen das Volk herab. Eine so grosse Idee er auch von den Anlagen und der Bestimmung des Athenischen Volkes hatte, so scheute er sich nicht im einzelnen Falle dem Volke auch die bittere Wahrheit zu sagen. Aber auch das erschien, nach Cicero, am Perikles als Volksfreundlichkeit und machte einen gewinnenden Eindruck, wenn er gegen den Willen des Volkes sprach 19). Auch in Lagen, in welchen er persönlich bedroht war, erwartete er sein eignes Heil nur von der Ueberzeugung des Volkes und die Ueberzeugung nur von der energischen und klaren Darlegung der Wahrheit: Nichts von momentanen Rührungen und Aufwallungen 26). Eben so wenig bemühte er sich jemals das Volk zu erheitern und zu unterhalten; wie Perikles nie auf der Rednerbühne sein Gesicht zum Lachen verzog<sup>2</sup>1), so war seiner Würde überhaupt nichts von geselligem Frohsinn beigemischt 22); ein erhabner Ernst beherrschte seine ganze öffentliche Erscheinung.

Auch von dem sprachlichen Ausdrucke der Perikleischen Beredsamkeit kann man sich nach einzelnen Ueberlieferungen und dem Charakter der Zeit eine Vorstellung bilden. Perikles bediente sich der Rede des gemeinen Lebens, des Attischen Dialekts, wie er gäng und gäbe war (selbst mehr als Thucydides) <sup>23</sup>): aber er wusste den Worten durch die Genauigkeit

<sup>19)</sup> Cicero de Orat. 3, 34.

Wie sehr sich darin der Charakter der Griechischen Beredsamkeit geändert, sieht man sehr deutlich daraus, dass Dionysius von Halikarnass es ganz unglaublich findet. dass Perikles in der dritten Rede bei Thucydides so ruhig und würdevoll gesprochen, als der Historiker ihn, in ächt Perikleischem Geiste, sprechen lässt. »Wo dieselben Ankläger und Richter zugleich sind, da bedarf es zuerst vieler tausend Thränen und Klagen, um mit Wohlwollen angehört zu werden.« Dionys. de Thucydide iudicium c. 45. p. 927. Der Rhetor der Augustischen Zeit verwechselt offenbar den Geist der verschiedensten Zeiten.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) Plutarch Perikl. 5: ποοσώπου σύστασις ἄθουπτος είς γέλωτα. [Vgl. praecepta gerendae rei publicae c. 4.]

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>) Summa auctoritas sine omni hilaritate. Cic. de Offic. 1, 30.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>) Wie aus dem Cap. 27 gegen Ende angeführten Factum erhellt.

und Sorgfalt im Gebrauch eine Schärfe und Prägnanz zu geben, worauf das Körnige seiner Rede zum Theil beruhte. Wiewohl seine Rede die des Verstandes, nicht der Phantasie, war: so verstand er es doch sehr seinen Gedanken die sinnliche Anschaulichkeit und Eindringlichkeit zu verschaffen, welche treffende Bilder und Vergleichungen gewähren, und der unentwickelte Zustand der Prosa brachte es von selbst mit sich, dass er dabei auch poetische Redeweisen brauchte. Gerade solche bildliche Ausdrücke und Apophthegmen haben sich aus Perikles Rede—besonders durch Aristoteles—nicht wenige erhalten. Wie wenn er von den Samiern sagte, dass sie den kleinen Kindern glichen, die den Brei nähmen, aber dabei schrieen, und bei der Bestattung einer Anzahl junger Leute, die im Kriege gefallen, das schöne Bild brauchte, dass dem Jahre sein Frühling genommen sei 24).

## Zweiunddreissigstes Kapitel.

## Die Sophistische Redekunst.

Der Impuls zu einer weitern Fortbildung der Rede geht zunächst von den Sophisten aus, die überhaupt einen solchen Einfluss auf die Griechische Geistes-Cultur geübt haben, wie nicht leicht ausser den ältern Dichtern eine andre Classe von Menschen.

Die Sophisten waren, wie ihr Name es bezeichnet  $^1$ ), Leute, die von der Weisheit Profession machten und Jeden, der sich ihnen dazu anvertrauen wollte, weise zu machen versprachen. Sie waren, wie ihnen die Sokratiker oft vorwarfen, die ersten, welche die Weisheit um Geld verkauften, indem sie sich sowohl für einzelne Vorträge  $(\hat{\epsilon}\pi\imath\delta\epsilon i\xi\epsilon\iota\varsigma)$  von jedem Zuhörer ein Ein-

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) Aristoteles Rhetor. 1, 7, 3, 4, 10. [Zu vergleichen ist noch Plutarch Perikl. c. 8, wo Einiges aus Stesimbrotos angeführt wird.]

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) [Nach dem Zeugnisse eines Grammatikers im Etymol. M. p. 722, 16 hatte Aristoteles so die sieben Weisen genannt.]

trittsgeld bezahlen liessen <sup>2</sup>), als auch für bestimmte bedeutende Summen Jünglinge ganz in ihre Lehre aufnahmen und nicht eher entliessen, als bis sie sophistisch durchgebildet waren. Die Lernbegierde war damals in Griechenland so gross <sup>3</sup>), dass ihnen nicht bloss in Athen, sondern auch bei den Oligarchen von Thessalien Zuhörer und Zöglinge in Menge zuströmten, dass die Erscheinung eines der grossen Sophisten, wie Gorgias, Protagoras, Hippias, in einer Stadt wie ein Fest gefeiert wurde, dass diese Männer Reichthümer erwarben, wie sie Kunst und Wissenschaft bei den Griechen nicht leicht wieder erworben haben.

Ausser dieser äussern Profession ist aber auch der eigentliche Inhalt und Kern der Lehre den Sophisten, wenn auch mit grösseren oder kleineren Modificationen, doch im Ganzen gemeinsam. Fasst man diesen von Seiten der Philosophie, so besteht er in einem Verzichten auf wahre Erkenntniss. Die Philosophie hatte damals das erste Stadium ihrer Lebensbahn durchlaufen; sie hatte mit kühnem Muthe die höchsten Fragen der Speculation zu beantworten gestrebt, und die verschiedensten Antworten hatten Ueberzeugung hervorgebracht und Anhang gewonnen; diese Differenz musste, wenn man auch ihres Grundes sich nicht bewusst wurde, doch durch sich selbst den Zweifel an aller Erkenntniss der innern Natur der Dinge wecken. So war nichts natürlicher, als dass nach jenem Fluge der Speculation eine Epoche der Skepsis eintrat, in welcher die Allgemeingiltigkeit jedes Wissens bezweifelt und verneint wurde. Jedes Erkennen sei subjectiv, habe nur für den bestimmten Menschen Giltigkeit, war der Sinn des berühmten Ausspruchs 4) des Protagoras von Abdera, der in Perikles

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) In dessen Betrage eine l\u00e4cherliche Verschiedenheit Statt fand; es gab Vortr\u00e4ge f\u00fcr eine Drachme und andere, wo 50 Drachmen Eintrittsgeld bezahlt wurde.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Vergl. die Bemerkung Cap. 27.

<sup>4)</sup> Ἄνθοωπος πάντων μέτρον. [Nach dem Zeugnisse des Platon, im Theaetet p. 161, c, bildeten diese Worte, die vollständig also lauten: πάντων χοημάτων μέτρον ἄνθοωπος· τῶν μὲν ἐόντων ὡς ἔστι, τῶν ὸὲ οὐκ ἐόντων ὡς οὐκ ἔστι, den Anfang der ᾿Αληθεία überschriebenen Schrift des Protagoras, mit welchem Titel sich der des ersten Theils des Gedichts des Parmenides vergleichen lässt. S. oben Cap. 17, Anm. 56.]

Zeit 5) in Athen auftrat und lange Zeit grosses Ansehn behauptete, bis durch eine Reaction gegen die um sich greifende Freidenkerei er selbst vertrieben und seine Bücher öffentlich auf dem Markte verbrannt wurden 6). Indem er mit Heraklit eine ewige und beständige Bewegung in der Welt annahm, durch welche dem Menschen bald diese bald jene Eindrücke zugeführt würden, folgerte er, dass das Individuum nichts könne als diesen Eindrücken in ihrem Wechsel sich überlassen; was also dem bestimmten Menschen erscheine, sei für ihn. Nach dieser Lehre mussten über denselben Gegenstand auch entgegengesetzte Vorstellungen gleich wahr sein und es kam nur darauf an eine Ansicht mit dem gehörigen Scheine auszustatten, um sie für den Augenblick wahr zu machen. Darum gehörte es zu den Hauptleistungen des Protagoras und der Sophisten überhaupt über dieselbe Sache für und wider auf gleich überredende Weise sprechen zu können - nicht um die Wahrheit zu finden, sondern um das Nichtsein der Wahrheit darzuthun. war es nicht Protagoras Meinung mit der absoluten Wahrheit auch die Tugend ihrer Wirklichkeit zu berauben; er reducirte sie aber auf solche Empfindungen des Subjects, die dasselbe in einen bessern Zustand brächten, insbesondere eine stärkere Thätigkeit desselben anregten. Von den Göttern sagte er gleich am Anfange des Buchs, das seine Verbannung von Athen bewirkte: »Von den Göttern weiss ich nicht zu erforschen, ob sie sind oder ob sie nicht sind. Denn Vieles hindert mich an dieser Forschung, die Unsicherheit der Sache und die Kürze des menschlichen Lebens 7).«

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Um Olymp. 84, v. Chr. 444, nach Apollodors Chronologie. [Genaueres bei Sauppe in seiner Ausgabe von Platons Protagoras S. 5 ff.]

<sup>6)</sup> Protagoras wurde in Athen wegen Atheismus verklagt und vertrieben, durch Pythodoros, einen der Vierhundert, also Ol. 92, 1 oder 2, v. Chr. 411; wenn es unter den Vierhundert geschah, was freilich nicht ausgemacht ist. [Nach Meier, de Andocidis or. c. Alcibiad. comm. VI, p. 37 (Opusc. t. 1, p. 222), dem Sauppe zu Platons Protagor. S. 6 f. beistimmt, wäre die Anklage und der kurz darauf erfolgte Tod des Protagoras, der während seiner Flucht nach Sicilien stattfand, in das Frühjahr 415 zu setzen, also gleichzeitig mit dem Hermokopidenprocesse. Zu derselben Zeit wurde auch Diagoras, der sogenannte Atheist, verurtheilt.]

<sup>7) [</sup>Diogen. Laert. 9, 51.]

O. Müller's gr. Literatur. II. 3 Aufl.

Von einer ganz andern Gegend der Hellenischen Welt, andern Lehrern, einer ältern philosophischen Schule 8), ging Gorgias aus, der gebürtig aus Leontini in Sicilien Athen zuerst als Gesandter seiner Vaterstadt Ol. 88, 2, v. Chr. 427, betrat: und doch ist zwischen ihm und Protagoras eine so grosse Uebereinstimmung des Strebens, dass man daran deutlich sieht, welche mächtige Antriebe zu einer solchen Denkweise in der Zeit liegen mussten. Gorgias benutzte die dialektische Methode der Eleaten, aber zu einem entgegengesetzten Resultat: während jene alle Kraft ihres Denkens darauf gewandt hatten ein ewiges, einiges Sein zu erkennen, brauchte Gorgias dieselben Mittel, ja zum Theil dieselben Schlussfolgen, die Zeno und Melissos in anderm Sinne angewandt, um zu beweisen, dass Nichts sei, dass, wenn etwas sei, es nicht erkennbar sei, dass, wenn etwas sei und erkennbar sei, es nicht in Rede mitzutheilen sei. Das Resultat war wiederum, dass es überhaupt nicht das Streben des Weisen sein könne Erkenntniss zu gewinnen, sondern nur diejenigen Vorstellungen in andern Menschen zu erwecken, die ihm wünschenswerth sei zu erwecken. Und Gorgias unterschied sich hauptsächlich dadurch von den übrigen Sophisten, dass er dies mit voller Entschiedenheit aussprach; dass er nichts ankündigte und versprach, als seine Schüler zu gewaltigen Rednern zu machen, und seine Collegen auslachte, welche die Tugend zu lehren verhiessen: eine Richtung, die allen Sicilischen Sophisten gemein war. Dagegen die Sophisten im Griechischen Mutterlande alle mehr auf das Materielle hinausgingen und, wenn auch kein Wissen, doch heilsame Vorstellungen und Principe der Lebensweisheit zu gewinnen trachteten, wie Hippias von Elis, der seine Vorträge durch die mannigfachsten Kenntnisse zu würzen suchte und als der erste Polyhistor in Griechenland angesehen werden kann 9), und Prodikos von Keos,

<sup>8) [</sup>Nach dem Zeugnisse des Peripatetikers Satyros bei Diogen. Laert. 8, 58 war er ein Schüler des Philosophen Empedokles, den Aristoteles als den Erfinder der Rhetorik bezeichnet. Vgl. Diogen. Laert. 8, 57; 9, 25, Sext. Empir. 7, 6 und Quintil. 3, 1, 8.]

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Bei Platon ist öfter von seinen physikalischen und astronomischen Kenntnissen die Rede; eben so forschte er nach Genealogieen, Colonieen und

wohl der respectabelste unter den Sophisten, der wenn auch vielleicht keine tiefgeschöpfte, aber immer eine der Zeit dienliche Moral in angenehme Formen, wie die berühmte Allegorie — Herakles am Scheidewege — einkleidete <sup>10</sup>).

Im Allgemeinen wirkten indess unläugbar die Sophisten für den sittlichen Zustand in Griechenland, so wie für ernste Wissenschaft, verderblich. Die nationale Sittlichkeit, welche das Gute und Schlechte, wenn auch nicht immer im höchsten Sinne, doch mit redlicher Absicht und - was die Hauptsache war mit einer gewissen instinctmässigen Sicherheit unterschied, war schon durch die Kühnheit, mit welcher die Philosophie sich darüber emporzuschwingen suchte, erschüttert worden: aber eine Lehre, die Alles oder Nichts für wahr erklärte, musste sie gänzlich untergraben. Und wenn Protagoras und Gorgias selbst sich scheuten Tugend und Gottesfurcht für einen leeren Wahn zu erklären, thaten das, bei zunehmender Emancipation des freien Denkens von allen hergebrachten Grundsätzen, ihre Schüler und Anhänger in vollem Masse. Im Laufe des Peloponnesischen Krieges bildete sich in Athen eine Classe der Gesellschaft aus, die auch nicht ohne Einfluss auf den Gang der Staatsangelegenheiten blieb, deren Credo kein anderes als dies war, dass der Glaube an die Götter so wie die Gerechtigkeit Erfindungen alter Volksherrscher und Gesetzgeber seien, welche diese Vorstellungen in Umlauf gesetzt, um die rohe Menge im Zaum zu halten; oder mit einer noch schlimmeren Variation: dass die Gesetze von der Menge der schwachen Menschen zu ihrem Schutze gemacht würden, die Natur aber das Recht des Stärkeren gegründet habe und der Stärkere daher sein Recht brauche, wenn er die Schwächeren seinen Lüsten so weit dienstbar mache, als er eben vermöge. Dies sind die Lehren, die Plato im Gorgias und der Republik dem Kallikles, einem Schüler des Gorgias,

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) [Vgl. Xenoph. memor. 2, 1, 21.]

und dem Thrasymachos von Chalkedon, der als Lehrer der Redekunst im Peloponnesischen Kriege blühte, in den Mund legt und die Platons eigner Oheim, der kluge und geistreiche Kritias, (der schon mehrere Male in dieser Geschichte erwähnt worden ist) 11), nach sichern Zeugnissen unverholen aussprach.

Sehen wir aber von diesem Einflusse der Sophisten auf die Denkweise der Zeit ab, wenden wir uns zu der Frage, was sie zur Ausbildung der Form der Gedanken-Mittheilung thaten: so können wir nicht anders, als ihre Verdienste sehr hoch stellen. Von den Sophisten geht alle künstlerische Ausbildung der prosaischen Rede aus, die - wenn auch anfangs nicht auf dem richtigsten Wege - doch allmählich zu dem vollendeten Stile eines Platon und Demosthenes führte. Sowohl die Sophisten des eigentlichen Hellas wie die Sicilischen machten die Reden zum Gegenstande ihres Studiums, jedoch mit dem Unterschiede, dass sich die ersteren mehr die Richtigkeit, die andern die Schönheit der Rede angelegen sein liessen 12). Protagoras forschte über grammatische Correctheit der Rede (δοθοέπεια) 13), wiewohl er im praktischen Gebrauch auch eine strömende Fülle der Rede entwickelt, der Sokrates mit seiner Dialektik bei Platon umsonst einen Zügel anzulegen sucht; und Prodikos legte sich besonders auf Untersuchungen über die Be-

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>) Als Tragiker — aber auch nur um solche Lehren zu verbreiten — Cap. 26; als Elegiker Cap. 30; als Redner Cap. 31.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>) Diesen Unterschied macht Leonhard Spengel in der nützlichen Schrift: Συναγωγή τεχνών sive Artium scriptores. Stuttg. 1828. p. 63.

<sup>13) [</sup>Vgl. Platon Phaedr. p. 267, c und Cratylus p. 391, c. Dass er eine Schrift unter dem Titel ὀοθοέπεια geschrieben, wie es Einige annehmen, lässt sich durch kein sicheres Zeugniss erweisen. Dagegen findet sich im Verzeichnisse der Werke seines Zeitgenossen und Landsmannes, des neben Aristoteles vielseitigsten philosophischen Forschers, Demokrit, eine Schrift angeführt περὶ Ὁμήρου ἢ ὀοθοεπείης καὶ γλωσσέων. Beachtung verdienen diese Forschungen hauptsächlich deshalb, weil sie durch Unterscheidung der Wortformen den Grund zur wissenschaftlichen Erkenntniss der Sprache gelegt haben. Der Spott, den sich gegen dieselben Platon sowohl als Aristophanes erlauben, war keineswegs ein gerechtfertigter. Das Aufsehen, welches die Entdeckungen des Protagoras, z. B. hinsichtlich des Geschlechtsunterschiedes der Substantiva, verursachte, geht deutlich aus Aristophanes Wolken V. 659 ff. hervor.]

deutung und den genauen Gebrauch der Worte und die Unterscheidung der Synonymen; seine eignen Reden waren mit solchen Unterscheidungen überfüllt, wie die Rede, welche Platon im Protagoras dem Prodikos mit solcher Laune nachgebildet hat.

Bei Gorgias dagegen war schöne, zierliche, den Menschen gefallende und sich einschmeichelnde Rede die Hauptsache; er war von Haus aus Rhetor oder Schönredner und hatte selbst schon eine darauf abzielende Jugendbildung genossen. Bei den Sicilischen Griechen, insbesondere den Syrakusiern. die man wegen ihres aufgeweckten Geistes und natürlichen Scharfsinns am Meisten unter allen Doriern mit den Athenern vergleichen kann 14), hatte sich früher als in Athen selbst aus den Streitigkeiten der Gerichte eine kunstmässige Beredsamkeit zu entwickeln begonnen. Die Verhältnisse von Syrakus in der Zeit des Perserkrieges hatten viel dazu beigetragen die natürlichen Anlagen zu wecken; insbesondere der Aufschwung, den die Demokratie nach der Vertreibung des Tyrannen (Ol. 78, 3. 466 v. Chr.) nahm, und die verwickelten Händel, welche aus der Ausführung privatrechtlicher Forderungen, die seit langer Zeit durch Gewalt zurückgedrängt worden waren, erwuchsen 15). In dieser Zeit that sich Korax, der schon bei dem Tyrannen Hieron sehr viel gegolten, eben so als Volksredner, wie als Anwalt vor Gericht 16) hervor; die viele Praxis führte ihn von selbst auf ein deutlicheres Bewusstsein der Principien seiner Kunst, und so kam ihm der Gedanke diese in einer besondern Schrift niederzulegen, die man, wie die unzähligen, die in dichter

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>) Siculi, acuta gens et controversa natura, Cicero im Brutus 12, 46. Nunquam tam male est Siculis, quin aliquid facete et commode dicant, Verrin. 4, 43, 95.

<sup>15)</sup> Cum sublatis in Sicilia tyrannis res privatae longo intervallo iudiciis repeterentur, sagt Cicero Brut. 12, 46 nach Aristoteles. Aus Aristoteles schöpfen auch die Schol. zu Hermogenes t. 8, p. 196. in Reiske's Rednern. [Bei Walz, Rhet. gr. t. 4, p. 13.] Vgl. Montfaucon Biblioth. Coislin. 592 [und Walz, Rhet. gr. t. 5, p. 215, t. 6, p. 11, 49.]

<sup>16)</sup> Oder als Redenschreiber für Andere; denn es ist zweifelhaft, ob in Syrakus patroni, causidici nach Römischer Weise gestattet wurden, oder ob Jeder, wie in Athen, genöthigt war in eigner Sache selbst zu sprechen, in welchem Falle er indess sich jedenfalls von einem Andern die zu haltende Rede machen lassen konnte.

Reihe darauf folgten, τέχνη ὑητορική oder schlechtweg τέγνη nannte. So geringen Umfang diese Schrift gehabt haben mag 17). so merkwürdig ist sie als das erste Werk der Art bei den Griechen und wohl im menschlichen Geschlecht überhaupt. Denn diese Techne des Korax war nicht bloss der erste Versuch einer Theorie der Beredsamkeit, sondern das erste theoretische Buch über irgend eine Kunst 18), und es ist sehr merkwürdig, dass, während die so alte Poesie sich so viele Jahrhunderte allein durch mündliche Unterweisung und Uebung fortgepflanzt hatte. ihre so viel jüngere Schwester gleich damit anfing sich in der Form einer Theorie festzusetzen und den Lernbegierigen mitzutheilen. Vom Inhalte dieser Techne wissen wir freilich nichts, als dass den Reden darin eine regelmässige Form und Eintheilung gegeben war; namentlich war die Einleitung, das Proömion, unterschieden und ihm die Bestimmung gegeben die Hörer günstig zu stimmen und durch Dinge, die sie gern hörten, ihr Wohlwollen gleich von Anfang an zu gewinnen 19).

Ein Schüler des Korax und hernach sein Rival war Tisias, der sich eben so als Redner und zugleich als Verfasser einer Techne bekannt machte. An Tisias schloss sich wieder Gorgias an; ja nach einer Nachricht 20) war bei der schon erwähnten Gesandtschaft der Leontiner ausser Gorgias auch Tisias, wiewohl damals der Schüler schon der ungleich berühmtere von beiden war. Mit Gorgias erlangt diese kunstmässige Beredsamkeit einen Ruhm und Glanz in Griechenland,

<sup>17)</sup> Auch dies bezeugt Aristoteles a. O., der überhaupt in einer verlornen Schrift [Συναγωγή τεχνων, wahrscheinlich eine Uebersicht in chronologischer Folge aller früherer τέχνωι] der Haupt-Auctor der Geschichte der Rhetorik bis auf seine Zeit war; überdies erwähnt er die Techne des Korax in seiner Rhetorik 2. 24. [Vgl. dazu Spengel in seinem Commentare S. 343 f.]

<sup>18)</sup> Die Schriften älterer Architekten über Bauwerke, wie die des Theodoros von Samos, über den Hera-Tempel von Samos, des Chersiphron und Metagenes über den Diana-Tempel von Ephesos, waren wohl blosse Rechenschaften über den geführten Bau. [Vgl. O. Müller, Archäol. § 35, 1. Eine Ausnahme von dem oben Gesagten dürften jedoch einige der unter Hesiods Namen verbreiteten Gedichte bilden.]

<sup>19)</sup> Man nannte diese Einleitungen πολαπευτικά παὶ θεραπευτικά προοίμια.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>) Des Pausanias 6. 17, 5. Der Hauptzeuge freilich, Diodor 12, 53, erwähnt den Tisias dabei nicht.

wie er wenig literarischen Erscheinungen zu Theil geworden. Die Athener, denen diese Sicilische Beredsamkeit noch eine neue Sache war, die aber vollkommen die Anlagen und den Sinn hatten, um ihre Schönheiten zu schätzen 21), waren ganz entzückt davon und es wurde bald Mode so viel wie möglich in Gorgias Art zu reden. Gorgias stattliche Erscheinung, das Gewählte und Glänzende seines Kostüms, eine grosse Zuversicht und erhabne Sicherheit in seinem Wesen, vermehrten sehr den Eindruck seiner Redekunst. Ueberdies hatte er seiner Redekunst eine Art Philosophie, wiewohl, wie eben bemerkt wurde, von ganz negativer Art unterlegt 22), wovon bei Korax und Tisias keine Spur ist; eben weil es kein Erkennen der Wahrheit gibt, kann das Bestreben des Weisen nur darauf gerichtet sein den Menschen die Vorstellungen beizubringen, die dem Weisen nützlich seien. Darum sei die Rhetorik, die Werkmeisterin der Ueberredung 23), die Kunst aller Künste, weil sie in den Stand setze über jede Sache, auch ohne genauere Kenntniss von derselben, schön und überzeugend zu reden.

Gorgias wandte diesem Begriffe der Rhetorik gemäss wenig Fleiss auf die Gedanken, nur insofern, dass er sich wie andre Sophisten in der Behandlung allgemeiner Themata übte, welche man loci communes nennt und deren geschickte Benutzung und Einflechtung den Rhetoren von jeher dazu gedient hat, um ihre Unkenntniss des speciellen Gegenstandes zu verhüllen. Verwandt waren die Lob- und Tadel-Reden, die Gorgias auf alle mögliche Dinge schrieb und die ihm zur Uebung dienten, um auch gegen die allgemeine Meinung und begründete Ueberzeugung dem Schlechten gute, dem Guten schlechte Seiten abgewinnen zu können. Dazu seine Trug- und Fangschlüsse, die er den Eleaten abgeborgt hatte, um der unkundigen Menge als tiefer

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) ὄντες εὖφυεῖς καὶ φιλολόγοι, sagt Diodor. [Hervorzuheben ist der Umstand, dass ungeachtet des Sicilischen Ursprungs der Rhetorik, ihre Ausbildung unter Zugrundelegung der attischen Sprache stattgefunden hat.]

 $<sup>^{22}</sup>$ ) Gorgias Schrift  $\pi \epsilon \varrho i$   $\varphi \acute{v} \sigma \epsilon \omega s$   $\mathring{\eta}$   $\tau o \mathring{v}$   $\mu \grave{\eta}$   $\acute{o} \nu \tau o s$  enthielt diese Philosophie, wovon Aristoteles Schrift über Melissos, Xenophanes und Gorgias die beste Kunde gibt.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>) πειθοῦς δημιουργός. [Vgl. Platon Gorgias p. 455, a und Prolegomena in Hermog. bei Walz Rhet. gr. t. 7, p. 33.]

Denker zu erscheinen und ihre Begriffe von Wahr und Unwahr völlig zu verwirren. Alles dies gehört zu dem Rüstzeuge, mit welchem Gorgias, nach dem damals gebräuchlichen Ausdrucke, in jedem Fall die schwächere Rede, d. h. die schlechtere Sache, zur Siegerin der stärkeren, besseren <sup>24</sup>), zu machen verhiess.

Aber Gorgias eigenthümliches Studium ging doch vorzugsweise auf die Form der Rede hinaus und er verstand es in der That durch Glanz der Worte und künstlichen Bau der Sätze nicht bloss die Ohren, sondern auch den für solche Reize sehr empfänglichen Geist der Griechen, so zu blenden, dass das Inhaltleere und Frostige seiner Reden darüber eine Zeitlang übersehen werden konnte. Da die Prosa damals erst die Laufbahn ihrer kunstreichen Ausbildung begann und die eigenthümlichen Kräfte und Schönheiten, die in ihr lagen, selbst noch nicht kannte, so war es natürlich, dass sie sich möglichst dem Muster der lange vor ihr gereiften Poesie anschmiegte; das Ohr der Griechen, fast nur an poetische Darstellungen gewöhnt, verlangte auch von der Prosa, wenn sie mehr als eine Sache des Bedürfnisses, wenn sie schön sein sollte, eine grosse Aehnlichkeit mit der Poesie. Diese gab ihr Gorgias auf doppelte Weise: erstens durch den Gebrauch von poetischen Worten, namentlich seltnen und neuen Wort-Compositionen, wie sie besonders die lyrische und dithyrambische Poesie liebte 25). Da diesem poetischen Colorit keineswegs ein hoher Flug der Gedanken, eine besonders lebhafte Aufregung der Phantasie entsprach, da es ein bloss äusserer Schmuck blieb, bekam Gorgias Stil dadurch etwas Hochtrabendes und Schwülstiges, das in der Griechischen Rhetorik mit dem Kunstausdrucke gorgiasiren 26) bezeichnet wird. Zweitens schien der damalige Geschmack von der Prosa einen Ersatz für die rhythmischen Verhältnisse der gebundenen Rede zu verlangen. Diesen verschaffte ihr Gorgias, indem er den Sätzen einen eignen symmetrischen Bau gab,

<sup>24)</sup> ήττων und κοείττων λόγος.

<sup>25)</sup> S. Aristoteles Rhetorik 3, 1, 3 und 3, 1. Hier werden dem Gorgias und Lykophron besonders die  $\delta\iota\pi\lambda\tilde{\alpha}$   $\delta\nu\delta\mu\alpha\tau\alpha$  zugeschrieben. In der Poetik 22 sagt derselbe, dass die  $\delta\iota\pi\lambda\tilde{\alpha}$   $\delta\nu\delta\mu\alpha\tau\alpha$ , d. h. ungewöhnliche und neue Compositionen, besonders dem Dithyramb zukämen.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) Γοογιάζειν. [Der Ausdruck scheint erst von Philostratos erfunden.]

durch den sie den Eindruck einander paralleler und entsprechender Glieder machten und dem Ganzen den Charakter einer kunstmässig abgemessenen Rede gaben. Dazu gehörten die gleich langen, die einander in der Form entsprechenden und besonders die gleichmässig auslaufenden Sätze 27) und die in ihrer Bildung sich entsprechenden, so wie die gleichtönenden und sich beinahe reimenden Worte 28); dazu ferner die Gegensätze, wobei es ausser dem Gegensatze des Gedankens im Allgemeinen auf ein Entsprechen aller einzelnen Theile und Punkte ankam: ein Bemühen, das den Redner leicht zu künstlichen und gesuchten Beziehungen verführen konnte 29) und bei den Sicilischen Rhetoren bereits von Epicharm verspottet worden war 30). Dazu nehme man das Witzige, Spielende, die Aufmerksamkeit vielfach Reizende, das Gorgias seinem Ausdruck zu geben wusste, und man begreift wohl, wie diese künstliche Prosa, die keine Poesie und doch auch keine Rede des gewöhnlichen Lebens schien, die Athener

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) ἰσόπωλα, πάφισα, ὁμοιοτέλευτα. [Vgl. Volkmann, die Rhetorik der Griechen und Römer, Leipz. 1874, S. 409 ff. und Cicero im Orator § 175.]

<sup>28)</sup> παρονομασίαι, παρηχήσεις. [Vgl. Volkmann a. a. O. S. 441.]

 $<sup>^{29}</sup>$ ) Wie schon in der geschraubten, wiewohl nicht geistlosen, Definition der tragischen Illusion, sie sei eine  $\mathring{\alpha}\pi\mathring{\alpha}\tau\eta$ , Täuschung:

ην ο τε απατήσας δικαιότερος τοῦ μη απατήσαντος και ὁ απατηθείς σοφώτερος τοῦ μη απατηθέντος,

d. h. wo der Täuschende mehr seine Schuldigkeit thut, als der nicht Täuschende, und der Getäuschte mehr Kunstsinn zeigt, als der nicht Getäuschte. [Angeführt von Plutarch de gloria Atheniens. c. 5 und de audiendis poetis c. 1.] Alle diese Figuren kommen in Menge in dem bedeutendsten und sicher ächten Fragmente vor, das die Scholien zum Hermogenes [Maximus Planud. ad Hermog. περὶ ἰδεῶν bei Walz. Rhet. gr. t. 5, p. 548 ss.] aus Gorgias Leichenrede erhalten haben. Foss, de Gorgia Leontino, Halis. 1828, p. 69. Spengel, Συναγωγή p. 78.

<sup>30)</sup> In dem Verse: τόκα μὲν ἐν τήνοις ἐγών ἦν, τόκα δὲ παρὰ τήνοις ἐγών, der einen Gegensatz der Worte, ohne innern Gegensatz, enthält, wie er bei dieser Antithesensucht sich leicht einschlich. S. besonders Demetr. de elocut. § 24. [Mit Recht macht Spengel in seinem Commentar zu Aristoteles Rhetorik p. 401 darauf aufmerksam, dass von einer Verspottung der Rhetorik durch Epicharm, zu einer Zeit, in welcher sie noch gar nicht erfunden war, keine Rede sein kann. Demetrius, der den Vers wohl einzig aus Aristoteles Rhet. 3, 9 p. 1410, b, 4 kannte, wo übrigens alle Handschriften ἐν τήνων lesen, scheint also eine verfehlte Vermuthung aufgestellt zu haben.]

bei ihrer ersten Erscheinung so sehr einnehmen konnte. Dass der Geschmack des Zeitalters in seiner allmählichen Entfaltung gerade einen solchen Redebau schön finden musste, zeigt sich auch darin, dass er sich so schnell verbreitete und besonders in Gorgias Schule immer weiter entwickelte. Von Agathons Gleich- und Gegensätzen ist schon oben gesprochen worden <sup>31</sup>); vor Allen aber wusste sich Gorgias Lieblingsschüler und ergebenster Anhänger, der Agrigentiner Polos <sup>32</sup>), sehr viel mit diesen Zierlichkeiten der Rede und trieb die Sache bis ins Kleinlichste <sup>33</sup>), so wie auch ein andrer Schüler des Gorgias, der von Aristoteles oft erwähnte Alkidamas, sowohl im Prunk poetischer Rede als auch in der affectirten Eleganz der Gegensätze seinen Meister weit überbot <sup>34</sup>).

## Dreiunddreissigstes Kapitel.

## Die erste kunstmässige Staats- und Gerichtsberedsamkeit bei den Athenern.

Die Entwickelung der Kunst der Beredsamkeit bei den Athenern geht aus einer Vereinigung der natürlichen Kraft der

<sup>31)</sup> Cap. 26.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup>) [Ausser Polos scheint Likymnios, den Aristoteles mehrmals erwähnt, einer der bedeutendsten Schüler des Gorgias gewesen zu sein.]

 $<sup>^{83})</sup>$  Plato verspottet mit der Anrede  $\mathring{\omega}$   $\lambda \tilde{\omega} \sigma \tau \varepsilon$   $\varPi \tilde{\omega} \lambda \varepsilon$  seine Jagd nach Assonanzen.

<sup>34)</sup> Die Declamationen, die unter dem Namen des Gorgias, Alkidamas, sowie eines andern Schülers von Gorgias, Antisthenes, übrig sind, werden alle mit gutem Grunde für Nachbildungen späterer Rhetoren angesehn. [Vgl. darüber Blass, Geschichte der Attischen Beredsamkeit von Gorgias bis auf Lysias, S. 65 ff. Ueber Alkidamas ist die Abhandlung von J. Vahlen, in den Sitzungsber. der phil. hist. Cl. der kais. Akademie in Wien B. 43, S. 491 ff. nachzusehen. Nietzsche im rhein. Museum B. 25, S. 528—540 und B. 28, S. 210 ff. hat es wahrscheinlich gemacht, dass der Inhalt des Certamen Homeri et Hesiodi aus dem Movσεῖον des Alkidamas entlehnt ist.]

Rede, wie sie in den Athenischen Staatsmännern, am Grössten in Perikles, vorhanden war, mit den rhetorischen Studien der Sophisten hervor. Der erste, in welchem diese Vereinigung bewirkt wird, ist Antiphon, Sophilos Sohn 1), der Rhamnusier. Antiphon war Beides, praktischer Staats- und Geschäftsmann und schulmässiger Rhetor. Was das Erste anlangt: so bezeugt Thucydides, dass die oligarchische Herrschaft der Vierhundert öffentlich zwar durch Peisandros beim Volke durchgesetzt wurde, aber Antiphon es war, der den ganzen Plan entwarf und die Ausführung grösstentheils betrieb, »ein Mann, wie Thucydides sagt 2), der keinem Zeitgenossen an Tüchtigkeit nachstand und sich vor allen auszeichnete im Denken und im Aussprechen des Erkannten. Zwar hielt er keine Reden vor dem Volk noch liess er sich freiwillig in einen Gerichtskampf ein, sondern scheute den Argwohn des Volks, das sich vor seiner gewaltigen Kraft im Reden 3) fürchtete: jedoch war in Athen kein Einzelner so wie er im Stande diejenigen, welche im Gerichte oder vor dem Volke einen Kampf zu bestehen hatten, durch seine Rathschläge zu unterstützen. Auch hat Antiphon selbst nach dem Sturze der Vierhundert durch die demokratische Partei, als er eben deswegen, weil er diese Regierung mit gegründet, auf den Tod angeklagt war, unter Allen bis auf diese Zeit die trefflichste Vertheidigungsrede gehalten« 4). Doch half ihm seine treffliche Beredsamkeit, deren Wirkung durch das Misstrauen des Volks aufgewogen werden mochte, in diesem wichtigsten Falle nichts; die Ränke des Theramenes brachten ihm den Untergang; er wurde Ol. 92, 2 (411 v. Chr.) in einem Alter von beinahe siebzig

<sup>1) [</sup>Ueber Sophilos s. unten Anm. 10.]

<sup>2).[8, 68.</sup> Cicero Brutus 12 § 47 beruft sich auf diese Stelle.]

<sup>3)</sup> δεινότης, hier in weiterem Sinne gebraucht, von jeder Macht zu überreden.

<sup>4)</sup> Es ist sehr zu beklagen, dass diese Rede uns nicht mehr erhalten ist. Harpokration führt sie öfter unter dem Titel ἐν τῷ περὶ μεταστάσεως an. [Auf diese Rede bezieht sich die in der Eudemischen Ethik 3, 5 erzählte Aeusserung: καὶ μᾶλλον ἂν φορντίσειεν ἀνὴρ μεγαλόψυχος τί δοκεὶ ἐνὶ σπουδαίω ἢ πολλοῖς τοῖς τυγχάνουσιν, ὥσπερ ἀντιφῶν ἔφη πρὸς ἀγάθωνα κατεψηφισμένος τὴν ἀπολογίαν ἐπαινέσαντα.]

Jahren<sup>5</sup>) hingerichtet, sein Vermögen confiscirt und selbst seine Nachkommen der bürgerlichen Ehre beraubt<sup>6</sup>).

Man sieht aus Thucydides Zeugniss deutlich, welches die Anwendung war, die Antiphon von seiner Beredsamkeit machte. Er trat nicht, wie andre beredte Männer, als Rathgeber des Volks in der Ekklesia, noch als öffentlicher Ankläger in den Gerichten auf, sondern sprach öffentlich nur in eigner Sache und angegriffen; sonst arbeitete er für Andre. Mit ihm gewinnt das Geschäft der Redenschreiber 7) eine grosse Bedeutung, ein Geschäft, das man lange nicht für so ehrenvoll hielt, wie das des öffentlichen Redners, auf das mancher Athener sogar verächtlich herabblickte, das indess auch von grossen Staatsrednern nebenbei betrieben wurde und nach den Athenischen Einrichtungen auch gar nicht entbehrt werden konnte. Denn da in Privatsachen die betheiligten Parteien selbst reden mussten und in öffentlichen Processen zwar in der Regel jeder Athener klagen, aber der Angeklagte keinen Anwalt statt seiner reden lassen durfte, sondern nur etwa Freunde nach dem Hauptspruche auftreten und diesen oder jenen Punkt weiter ausführen durften: so begreift man, dass in der Zeit, als man an einen Sprecher im Gericht schon grössere Anforderungen machte, die meisten Athener fremder Hilfe dabei benöthigt waren, daher sie sich

<sup>5)</sup> Wenn er, wie angegeben wird, gegen Ol. 75, 1, v. Chr. 480, geboren war. Sein hohes Alter und seine Beredsamkeit zusammen scheinen ihm den Namen Nestor beim Athenischen Volke verschaft zu haben. [Philostr. v. Soph. 1, 15, 2 sagt: προσφηθείς Νέστως ἐπὶ τῷ περὶ παντὸς εἰπὼν ἂν πεῖσαι.]

<sup>6)</sup> Der Volksbeschluss, wonach er gerichtet wurde, und das Urtheil des Gerichts stehen in den Vitae X Oratorum, unter Plutarchs Schriften Cap. 1, 23—29.

<sup>7)</sup> λογογοάφοι nannte sie das Attische Volk. [Vgl. Schol. Plat. Phaedr. p. 317 Bekk: λογογοάφους γὰρ ἐπάλουν οἱ παλαιοὶ τοὺς ἐπὶ μισθῷ λόγους γράφοντας καὶ πιπράσκοντας αὐτοὺς εἰς δικαστήρια, ἑγίτορας δὲ τοὺς δὶ ἑαντῶν λέγοντας. Platon Euthyd. p. 289, d u. f. gebraucht den Ausdruck λογοποιοί, zum Theil offenbar in derselben herabwürdigenden Absicht, die auch im Phaedrus p. 257, c, d zu Tage tritt. Wie dem Vorwurfe, dass man von einer von einem Logographen verfassten Rede Gebrauch mache, zu begegnen sei, darüber spricht ausführlich der Verfasser der sogenannten Rhetorik an Alexander c. 36. woselbst Spengels Anmerkung zu vergleichen ist.]

entweder bei der Anfertigung der Reden unterstützen liessen, oder sie auch ganz so hielten, wie ein geübter Redner sie für sie verfertigt hatte. Daher die sogenannten Logographen, wie Antiphon, dann Lysias, Isäos, auch Demosthenes, ziemlich die Stelle der Römischen Patroni oder Causidici, unserer Advokaten, vertraten: wiewohl sie, wenn sie nicht zugleich Staatsgeschäfte trieben, weit weniger geehrt waren, als diese §). Dies Redenschreiben für Andre führte auch wahrscheinlich zuerst dazu, Reden überhaupt niederzuschreiben und in dieser Form auch Andern als den Betheiligten mitzutheilen; sicher ist wenigstens, dass dies zuerst durch Antiphon geschah 9).

Ausserdem errichtete Antiphon auch eine Schule der Redekunst, in welcher er junge Leute ganz fachmässig zu Rednern bildete, und brachte, wie es nun schon seit Korax Sitte war, seine Grundsätze in systematischen Zusammenhang, indem er eine Techne schrieb. Als Lehrer der Rhetorik schloss er sich eng an die Sophisten an, die Antiphon, obgleich nicht persönlich von irgend einem unterrichtet <sup>10</sup>), sehr genau gekannt haben

<sup>8)</sup> So wurde schon Antiphon von dem Komiker Platon wegen des Redenschreibens für Geld angegriffen. Photius cod. 259. [Uebereinstimmend mit Vitae X Orator. p. 833, c und Philostrat. vit. Sophist. 1. 15.]

<sup>9)</sup> Orationem primus omnium scripsit, sagt Quinctilian von ihm instit. 3, 1, 11. [Bestimmter sagt Diodor (wahrscheinlich derselbe, von dem Suidas unter Πωλίων eine ἐξήγησις τῶν ζητουμένων παρὰ τοῖς ι΄ ἡήτορσιν anführt) bei Clemens Alex. Strom. 1, p. 365: πρῶτον δικανικὸν λόγος εἰς ἔκδοσιν γραψάμενον. Vgl. noch Hermog. π. ἰδεῶν p. 415 Spengel.]

<sup>10)</sup> Dies bezeugt das γένος 'Αντιφώντος. Dass Antiphons Vater schon Sophist gewesen (Vitae X Oratt. 1. Photius codex 259) ist nach der Chronologie kaum möglich. [Darüber, ob es neben dem Redner Antiphon noch einen Sophisten dieses Namens gegeben; bestand bereits im Alterthume Meinungsverschiedenheit. Vgl. Didymus bei Hermogenes, π. ιδεών t. 3. p. 385 Walz. Der bei Xenophon Mem. 1, 6 erwähnte Antiphon ist offenbar nicht der Redner, sondern derselbe, der bei Suidas als τερατοσιόπος unter dem Beinamen λογομάγειρος genannt ist. Sonderbar ist die Notiz bei Plutarch V. X Orat. dass Einige das Werk des Glaukos von Rhegium dem Antiphon beigelegt hätten. Die Gründe, durch welche G. Perrot, l'éloquence politique et judiciaire à Athènes, Paris 1873, p. 141 ff. eine Anzahl von Bruchstücken, die im Florilegium des Stobäus erhalten sind, für den Redner Antiphon in Anspruch nimmt, sind nicht überzeugend.]

muss; er bearbeitete ebenfalls wie Protagoras und Gorgias Themata, die rein zur Uebung bestimmt keinen unmittelbaren praktischen Zweck hatten. Dies konnten theils ganz allgemeine Gegenstände sein, wie sie in den verschiedensten Verhältnissen zur Sprache kamen, die sogenannten loci communes <sup>11</sup>), theils besondre, concrete, aber erdichtete Fälle, die man mit scharfsinnigem Witze so zu erfinden und gestalten wusste, dass sie der Rede für und wider fast gleichen Vortheil gestatteten und die sophistische Fertigkeit übten, das Eine und das Andre auf eine gleich plausible Weise durchführen zu können.

Wir haben noch unter den Reden des Antiphon, deren im Ganzen fünfzehn auf uns gekommen sind, zwölf, welche in die letzte Klasse von Schulübungen fallen. Sie bilden drei Tetralogieen zusammen, so dass immer vier einen und denselben Fall behandeln, als erste und zweite Rede des Anklägers und des Vertheidigers 12). Die erste Tetralogie dreht sich um diesen Fall. Ein Bürger kehrt mit einem Sklaven des Nachts von einer Mahlzeit zurück und wird von Mördern überfallen. Der Bürger wird sogleich gedödtet; der Sklav lebt noch so lange, um den Verwandten des Ermordeten sagen zu können, dass er einen bestimmten Mann, der mit dem Herrn in Feindschaft lebte und einen schweren Process gegen ihn zu verlieren im Begriff stand, unter den Mördern erkannt habe. Dieser wird nun von den Verwandten des Mordes angeklagt. Nun drehen sich die Reden darum die wahrscheinliche Beweiskraft der erwähnten Aussagen und übrigen Umstände zu erhöhen und zu schwächen: wie überhaupt die Kunst des Sachwalters hauptsächlich darin bestand die Momente der Wahrscheinlichkeit 13) nach dem Vortheile

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>) Dass Antiphon sich auch in solchen loci communes geübt, beweist das genaue Wiederkehren solcher Gemeinplätze in verschiedenen Reden; er schaltete sie ein, wo er sie gerade brauchen konnte. Vgl. von Herod. Todtschl. § 14. 87 und vom Choreuten § 2. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>) Λόγοι πρότεροι καὶ ὖστεροι. [Vgl. ausserdem Philostr. v. Soph. 1, 15, 2.]

<sup>13)</sup> τὰ ἐξ εἰκότων, auch τεκμήφια genannt, und weil sie der Kunst des Sachwalters bedurften, ἔντεχνοι πίστεις. Dagegen sind Beweise, die nur vorgelegt zu werden brauchen, um zu beweisen, ἄτεχνοι πίστεις von den alten Rhetoren genannt werden. [Vgl. Aristot. Rhet. 1, 2, 2.]

seiner Partei zu behandeln. Während z. B. der Kläger das grösste Gewicht auf die Feindschaft legt, welche den Angeklagten zum Morde getrieben haben werde, behauptet der Angeklagte, dass er gewiss nicht einen Tod veranlasst haben werde, von dem er voraussehen konnte, dass man ihn darum beargwohnen werde. Während der Erste das Zeugniss des Sklaven als das einzige in der Sache mögliche sehr hoch stellt, behauptet der Zweite, dass man die Sklaven nicht, wie es allgemeiner Gebrauch war, foltern würde, wenn man ihrem simpeln Zeugnisse traute. Darauf sagt wieder der Kläger in der zweiten Rede unter Anderem: Sklaven foltre man allerdings, um einen Diebstahl oder ein Vergehn, welches sie dem Herrn zu gefallen verhehlten, herauszubekommen: aber in Fällen von dieser Art lasse man sie frei, um das Zeugniss eines Freien zu gewinnen 14); was aber die Ausrede betrifft, dass der Angeklagte den Argwohn vorausgesehen haben werde: so sei die Furcht vor diesem Argwohne nicht stark genug, um die Gefahr aufzuwiegen, in welche der Verlust des Processes ihn gebracht haben würde. Der Verklagte weiss indess die Wahrscheinlichkeit sehr auf seine Seite zu drehn, indem er unter Anderem bemerkt, dass der Freie durch die Gefahr der Ehre und des Vermögens abgehalten werde, ein falsches Zeugniss zu geben; den Sklaven aber habe vor seinem Tode keine Rücksicht abhalten können, nicht im Interesse der Familie seines Herrn den alten Feind desselben anzuklagen. Und nachdem er aus der Abwägung der Wahrscheinlichkeits-Momente die Summa möglichst zu seinem Vortheile gezogen, schliesst er sehr passend damit, dass er seine Unschuld nicht durch Wahrscheinlichkeiten 15), sondern factisch erweisen wolle, indem er - dem Gebrauche des Attischen Rechtes gemäss alle seine Sklaven und Sklavinnen zur Inquisition darbietet, damit sie auch auf der Folter bezeugten, dass er, der Angeklagte,

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>) Zum eigentlichen Zeugen, μαοτυρείν, gehörte persönliche Freiheit: von den Sklaven erpresste man Aussagen durch die Folter.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>) Er sagt § 10 sehr spitzfindig: Indem sie den Vorsatz aussprechen, mich aus Wahrscheinlichkeitsgründen zu überführen, behaupten sie doch, nicht dass ich wahrscheinlich, sondern dass ich wirklich der Mörder sei. [Vgl. oben Cap. 26, Anm. 15.]

in der Nacht, in welcher der Mord begangen sein soll, das Haus nicht verlassen habe.

Ich habe diese wenigen Punkte unter vielen andern eben so scharfsinnigen Argumenten für und wider nur deswegen hervorgehoben, um Lesern, denen Antiphons Reden noch unbekannt sind, eine schwache Vorstellung von dem Scharfsinne und der Erfindungsgabe zu geben, womit die damaligen Sachwalter die factisch vorliegenden Umstände ihrem Interesse gemäss zu drehen und zu wenden wussten. Die sophistische Kunst, die schwächere Sache zur stärkern zu machen, verwächst bei Antiphon so mit der gerichtlichen Beredsamkeit <sup>16</sup>), dass ein und derselbe Redenschreiber recht gut im Stande sein musste, für beide Parteien einander bekämpfende Reden anzufertigen.

Ausser diesen Uebungsreden 17) haben wir von Antiphon nur noch drei für wirkliche Rechtsstreite geschriebene Process-Reden, die Anklage der Stiefmutter wegen Vergiftung, die Vertheidigungsrede wegen der Ermordung des Herodes und eine andere Vertheidigungsrede für einen Choregen, dem ein Choreut während der Uebungen an Gift gestorben war. Alle diese Reden beziehen sich auf Klagen wegen Tödtung 18) und sind eben deswegen mit den Tetralogieen zusammengestellt worden, denen fingirte Themata derselben Art zum Grunde liegen: die Eintheilung der Werke der Griechischen Reden nach den Gattungen der Processe war bei den Gelehrten des Alterthums 19) sehr gewöhnlich und liegt vielen Anführungen der alten Grammatiker zum Grunde, wo z. B. die Reden in vormundschaftlichen Angelegenheiten, in Geldgeschäften, in Schuldsachen als besondere Abtheilungen angeführt werden. So hat sich nun von Antiphon gerade die Abtheilung der Processe wegen Todtschlags, wie von Isäos bloss die der Erbschaftssachen, erhalten. In diesen Reden herrscht dieselbe Schärfe und Feinheit der Beweisgründe, der-

<sup>16)</sup> Dem δικανικόν γένος.

<sup>17) [</sup>Nach einer sehr ansprechenden Vermuthung Spengels und Sauppes in seinen Quaestiones Antiphonteae bildeten diese Tetralogieen eine Zugabe zu der  $\tau \dot{\epsilon} \chi \nu \eta$  des Antiphon.]

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>) Φονικαὶ δίκαι.

<sup>19)</sup> Wie sie bei Dionys von Halikarnass öfter vorkommt.

selbe Sachwalter-Verstand, wie in den Tetralogieen, verbunden mit weit grösserer Ausführung und fleissigerer Ausbildung der Form, da in den Tetralogieen die Absicht des Verfassers bloss auf die Erfindung und Verknüpfung der Argumente hinausgeht.

Diese ausgeführteren Reden gehören zu den wichtigsten Denkmälern, die für die Geschichte der Redekunst noch vorhanden sind. Sie stehen hinsichtlich des Stils in naher Verwandtschaft mit dem Geschichtswerke und den darin eingestreuten Reden des Thucydides und bestätigen die von vielen Grammatikern 20) überlieferte Angabe, dass Thucydides den rhetorischen Unterricht des Antiphon genossen habe, was sich mit den Lebensumständen beider sehr gut verträgt 21). Antiphon und Thucydides werden von den Alten selbst oft verbunden 22) und als die bedeutendsten Meister der alterthümlich-strengen Redekunst 23) angeführt, deren Wesen wir gleich an dieser Stelle richtig zu fassen suchen müssen. Es besteht aber keineswegs, wie man nach dem Ausdrucke muthmassen könnte, der sich nur durch die Vergleichung mit der spätern Glätte und Anmuth rechtfertigt, in einer gesuchten Rauhheit und abstossenden Schroffheit des Ausdrucks, sondern darin, dass dem Redenden Alles

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>) Der bedeutendste Gewährsmann ist Cäcilius von Kalakte, ein ausgezeichneter Rhetor der Ciceronischen Zeit, von dem wir viele treffende Urtheile und wichtige Angaben haben. S. die Plutarchischen Vitae X Orat. I. und Photios Bibliothek Codex 259. Auch bleibt es immer wahrscheinlich, dass Platon Menexen. p. 236, a unter dem Schüler des Antiphon den Thucydides meint. [Die Zeit des Cäcilius muss etwas später angesetzt werden. Er war ein etwas jüngerer Zeitgenosse des Dionysius von Halikarnass, so dass seine Blüthe unter die Regierung des Augustus fällt, etwa 20 Jahre v. Chr. Vgl. Burckhardt, Caecilii rhetoris fragm. p. 5.]

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) Thucydides konnte — bei der Neuheit der damaligen rhetorischen Studien — sehr gut noch in seinen zwanziger Jahren Antiphons Unterricht geniessen, der etwa 8 Jahr älter als er war. [Classen, in der Einleitung zu Thucydides S. XIX hält bloss ein näheres persönliches Verhältniss für wahrscheinlich und erblickt in den Worten des Thucyd. 8, 68 den Ausdruck seiner Pietät.]

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>) Dionys. Hal. de verb. comp. 150. Reiske; Tryphon in Walz Rhetor. t. 8, p. 750 und Andre.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>) αὐστηφὸς χαφακτήφ, αὐστηφὰ ἀφμονία, austerum dicendi genus, s. Dionys. Hal. de compos. verbor. p. 147 ff.

daran liegt, die Gedanken, die er mit Klarheit und scharfer Bestimmtheit aufgefasst hat, in derselben scharfen Bestimmtheit wiederzugeben. Der Geist der damaligen Zeit hatte im Denken, bei unläugbarem Mangel an Uebung und Geläufigkeit in mancher Hinsicht, doch zugleich eine damit eng zusammenhängende Kraft und Frische; viele Reflexionen, die hernach durch die häufige Wiederholung trivial wurden und eben darum immer mehr auf eine leichtsinnige und oberflächliche Weise angewandt wurden, nahmen damals noch die ganze Energie des Geistes in Anspruch und gewährten ihm damit zugleich den Genuss des Begreifens der Dinge; ganz abgesehn von dem Werthe und der Wichtigkeit der Ergebnisse des Denkens ist in Schriftstellern wie Antiphon und Thucydides eine immer wache Regsamkeit und unermüdliche Spannkraft des Geistes, gegen welche - um nicht weiter hinab zu gehn - selbst Platon und Demosthenes, bei einer so viel reicheren Bildung und grössern Erfahrung, zurückweichen müssen.

Indem wir uns an die Rede zuerst in ihren einzelnen Elementen, dann in der syntaktischen Zusammensetzung derselben halten, werden wir zugleich eine deutlichere Vorstellung von der Bewegung der Gedanken in diesen Schriftstellern gewinnen. Charakteristisch ist für Antiphon, wie für Thucydides, eine grosse Schärfe im Wortgebrauch <sup>24</sup>). Sie zeigt sich unter Anderem in dem Bestreben, genau zu unterscheiden und auch sinnverwandte Ausdrücke scharf gegen einander abzugränzen: ein Bestreben, das durch Prodikos angeregt war und oft auch, wie bei diesem Sophisten, ins Uebertriebene und Affectirte geht <sup>25</sup>). Abgesehen von einzelnen Worten, gab der Formenreichthum und die Bildungsfähigkeit der Griechischen Sprache den Schriftstellern

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) ἀκοιβολογία ἐπὶ τοῖς ὀνόμασιν nennt sie Marcellin. Vita Thucyd. § 36. [Diese Genauigkeit in der Wahl des Ausdrucks darf wohl als die Frucht der von den Sophisten auf die ὀοθοέπεια verwandten Sorgfalt betrachtet werden. Vgl. unten Cap. 34, Anm. 50.]

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>) Wie wenn es in Antiphons Rede von Herodes Todtschlag § 94 heisst (nach wahrscheinlicher Lesart): Jetzt seid ihr Untersucher (γνωφισταί) der Zeugnisse; dann werdet ihr Richter (δικασταί) des Processes sein; jetzt Muthmasser (δοξασταί), dann Erkenner (κριταί) der Wahrheit. Aehnliche Beispiele § 91. 92.

die Macht, ganze Classen von Ausdrücken zu erschaffen, die eine feine Modification des Begriffs anzeigen, wie die Participia im Neutrum, welche eine Kraft im Geiste anzeigen, die von der blossen Eigenschaft eben so verschieden ist, wie von der einzelnen Handlung 26). In Betreff der grammatischen Formen so wie der Bindepartikeln streben die Schriftsteller des alten Stils nicht nach derjenigen gleichmässigen Fortführung, durch welche die Rede einen glatten Fluss bekommt und in ihrem Fortgange an jeder Stelle leicht zu übersehen ist; ihnen ist es wichtiger. die feineren Nüancen des Gedankens durch Veränderungen in den Formen auszudrücken, auch wenn der Ausdruck dadurch eine gewisse Unebenheit und Schwierigkeit erhält 27). Was aber die Verbindung der Sätze zu einem grössern Ganzen betrifft, so steht in dieser Hinsicht die Sprache des Antiphon wie des Thucydides in der Mitte zwischen der anreihenden, locker zusammenfügenden Schreibart des Herodot 28) und dem periodischen Stile der Schule des Isokrates. Wie die Periode, die den Eindruck eines geschlossenen Kreises, eines völlig abgerundeten Ganzen macht, sich erst in jener spätern Schule entwickelte, werden wir in einem der nächsten Capitel betrachten; hier genügt es, den völligen Mangel einer solchen periodischen Abrundung in der Rede des Antiphon und Thucydides zu bemerken. Dagegen konnte es auch diesen Schriftstellern nicht an grössern Sätzen fehlen, in denen das Vermögen, Beobachtungen und Gedanken innerlich in die rechte Verbindung zu bringen, sich auch äusserlich kundthat. Aber diese grössern Sätze erscheinen noch mehr

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) Wie wenn Antiphon Tetral. I,  $\gamma$ , § 3 sagt: die Gefahr und die Schande, welche stärker als der Zwist war, war selbst, wenn sie zu der That sich entschliessen wollten, wohl im Stande σωφρονίσαι τὸ θυμούμενου τῆς  $\gamma \nu \dot{\omega} \mu \eta \varsigma$ , d. h. das in ihrem Sinne leidenschaftlich Auflodernde zu dämpfen. Thucydides, der diese Ausdrucksweise eben so liebt, wie Antiphon, stimmt gerade auch in diesem τῆς  $\gamma \nu \dot{\omega} \mu \eta \varsigma$  τὸ θυμούμενον mit ihm überein. 7, 68.

 $<sup>^{27}</sup>$ ) Als ein Beispiel führe ich den auch bei Antiphon häufigen Uebergang aus dem copulativen Satze in den adversativen an. Der Schriftsteller fängt mit  $\varkappa \alpha t$  an, aber lässt statt des entsprechenden  $\varkappa \alpha t$  ein  $\delta t$  folgen. Dadurch werden die beiden Glieder im Anfange als sich entsprechende Theile eines Ganzen gesetzt, aber hernach der Gegensatz, in dem sich das zweite Glied zum ersten befindet, als wichtiger hervorgehoben.

<sup>28)</sup> λέξις είφομένη. [Vgl. Cap. 19, Anm. 16.]

als eine Anhäufung von Gedanken, die keine nothwendige Grenze hat und — wenn dem Schriftsteller noch mehr untergeordnete und unterstützende Umstände bekannt wären - noch immer weiter fortgesetzt werden könnte 29), nicht als eine in einem Körper vereinigte und dadurch in allen ihren Verhältnissen bedingte Summe von Gedanken. Nur diejenige Art von Sätzen, in denen die Glieder nicht einander untergeordnet, sondern neben einander gestellt werden, d. h. die Copulativ-, Adversativ- und Disjunctiv-Sätze 30), haben schon in dieser Periode der Redekunst eine grosse Ausbildung erhalten und werden mit grosser Kunst in allen ihren Theilen ebenmässig durchgeführt. Es ist in der That höchst merkwürdig, mit welchem Geschick ein Redner, wie Antiphon, seine Gedanken gleich so zu fassen weiss, dass sie solche binäre Verbindungen theils entsprechender, theils entgegengesetzter Glieder ergeben, und mit welchem Fleisse er dies symmetrische Verhältniss nach allen Seiten hin aufzuzeigen und die Symmetrie wie in einem Architekturwerke an jeder Stelle durchzuführen weiss.

Kaum hat z. B. der Redner über Herodes Todschlag den Mund geöffnet, so ist er schon mitten in einem kunstreichen Systeme von Parallelsätzen der angegebenen Art: »Ich möchte wohl, ihr Richter, dass mein Vermögen der Rede und meine Kunde in den Geschäften im gleichen Verhältniss stände zu meiner unglücklichen Lage und den erlittenen Leiden. Nun aber habe ich das Letztere erfahren mehr als billig ist; das Erstere aber mangelt mir mehr als mir nützlich wäre. Denn wo ich Schaden leiden sollte an meinem Leibe durch eine unrichtige Beschuldigung, da half mir meine Geschäftskunde nichts; wo es aber darauf ankommt, mich zu retten durch wahrhafte Angabe des Geschehenen, da schadet mir mein Unvermögen im Reden, u. s. w.« Man sieht wohl, dass dieser symmetrische

 $<sup>^{29})</sup>$  Wir werden von dieser Art von Sätzen, die besonders in der Erzählung ihren Platz haben, bei Thucydides genauer sprechen. [S. unten S. 365 f.]

 $<sup>^{30}</sup>$ ) Die Sätze mit καὶ  $(\tau \varepsilon)$  καὶ, mit μὲν —  $\delta \varepsilon$ , mit ἢ  $(\pi \acute{o} \tau \varepsilon \varrho o \nu)$  ἤ. Im Ganzen bildet alles das zusammen die ἀντικειμένη λέξις.

Satzbau 3 1) seinen Grund hat in einer eigenthümlichen Bewegung der Gedanken, nämlich in der Neigung und Gewohnheit, zu vergleichen und zu unterscheiden, alle Dinge so zusammenzustellen. dass ihr Entsprechendes und ihr Unterschiednes auf eine markirte Weise hervortreten, kurz in einer eignen Verbindung von Witz und Scharfsinn, die bei jenen alten Attikern in hohem Masse vorhanden war. Indessen ist auch nicht zu leugnen, dass die Gewohnheit so zu reden etwas Verführerisches hatte und dieser Parallelismus der Glieder darum oft weiter geführt wurde, als es die natürliche Beschaffenheit des Gedankens gestattete, besonders da mit dem Streben nach Gegenüberstellung von Begriffen und Gleichgewicht der Gedanken sich nun auch ein rein formelles Spiel mit Klängen verband, das jene Gedanken-Verhältnisse anschaulich und für das Ohr selbst eindrücklich machen sollte, aber oft mit solcher Vorliebe gepflegt wurde, dass es weit darüber hinauswuchs.

Gerade diese symmetrische Architektonik der Sätze war es nämlich, wo alle die schon bei Gorgias erwähnten Figuren der Rede, das Isokolon, Homöoteleuton, Parison, nebst den Paronomasieen und Parechesen, recht ihre Stelle fanden. Diese Zierden der Reden finden sich sämmtlich bei Antiphon wieder, wenn auch nicht in solchem Masse, wie bei Gorgias, und mit einer gewissen Attischen Besonnenheit und Mässigung behandelt. Aber auch Antiphon misst in antithetischen Sätzen dem Hörer eben so viel Worte und dabei möglichst gleichklingende auf der einen wie auf der anderen Seite zu 32); auch Antiphon stellt gern Wörter von ähnlichem Klange einander gegenüber, um den Unterschied der Begriffe recht merklich zu machen 33); auch

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>) ἐναρμόνιος σύνθεσις bei Cäcilius von Kalakte (Photius cod. 259) concinnitas bei Cicero, Brutus c. 83.

<sup>32)</sup> Wie z. B. von Herod. Todtschl. § 73: Stärker sein muss — eure Macht, mich auf gerechte Weise zu erretten, als der Feinde Willen, mich auf ungerechte Weise zu verderben — τὸ ὑμέτερον δυνάμενον ἐμὲ διααίως σώζειν, ἢ τὸ τῶν ἔχθρῶν βουλόμενον ἀδίαως ἐμὲ ἀπολλύναι.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup>) Ein Beispiel einer solchen Paronomasie ist in der Rede von Herod. Todtschl. § 91: Wenn in einer Hinsicht gefehlt werden soll, so ist es gottesfürchtiger ungerechter Weise loszusprechen, als gegen Recht umzubringen:

seine Rede hat etwas Abgezirkeltes und gesucht Regelmässiges, das an die steife Symmetrie und den Parallelismus der Bewegungen erinnert, welcher in den älteren Werken der Griechischen Sculptur herrscht.

Während Antiphon auf diese Weise durch diese Künstlichkeiten, welche die alten Rhetoren Figuren des Ausdrucks 34) nannten, der Rede einen gewissen alterthümlichen Schmuck gibt, fehlen nach der einsichtsvollen Bemerkung eines der besten Rhetoren des Alterthums <sup>35</sup>) die Figuren des Gedankens <sup>36</sup>). Diese Wendungen des Gedankens, welche die ruhige Entwickelung desselben unterbrechen, gehen meistentheils von Affect und Leidenschaft aus, sie sind es, durch welche die Rede das Pathos bekommt, wie die Ausrufung des Unwillens, die ironische und höhnische Frage, die nachdrücklich-heftige Wiederholung desselben Begriffs in mannigfachen Formen 37), die immer heftiger andringende Steigerung 35), das plötzliche Abbrechen der Rede, als wenn das, was noch zu sagen sei, über alle Kraft des Ausdrucks gehe 39). Oft ist aber auch in diesen Figuren eben so viel Schlauigkeit, wie Bewegung des Gemüths, wie in dem Herumsuchen nach dem Ausdruck, als könne man den rechten nicht finden, um diesen dann mit desto grösserem Nachdruck hervorspringen zu lassen 40), dem Berichtigen der eignen Rede, um den Schein der grössten Scrupulosität im Ausdrucke

ἀδίπως ἀπολῦσαι ὁσιώτερον ἂν εἴη τοῦ μὴ δικαίως ἀπολέσαι. [Zu vergleichen sind auch noch die unmittelbar folgenden Worte: τὸ μὲν γὰρ μόνον ἁμάρτημά ἐστι τὸ δὲ ἔτερον καὶ ἀσέβημα. Aehnlich orat. 1 § 15: εἶναι φάσκουσα αὐτῆς μὲν τοῦτο εὕρημα, ἐκείνης δ' ὑπηρέτημα oder § 21: ἀθέως καὶ ἀκλεῶς.]

<sup>34)</sup> σχήματα τῆς λέξεως.

<sup>35)</sup> Cācilius von Kalakte bei Photios cod. 259. p. 485, Bekker; der ganz verständig hinzufügt: er wolle nicht behaupten, dass nicht einmal eine Figur des Gedankens bei Antiphon vorkomme, aber er thue dies nicht aus Studium,  $\kappa\alpha\tau'$  έπιτήδενσιν, und nur selten.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>) σχήματα τῆς διανοίας.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup>) Polyptoton. [Vgl. Volkmann, die Rhet. der Gr. und Römer, S. 400.]

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup>) Klimax. [Volkmann a. a. O. S. 403.]

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup>) Aposiopesis. [Volkmann a. a. O. S. 429.]

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup>) Aporia. [Volkmann a. a. O. S. 423.]

zu erregen 41), dem Unterschieben einer Antwort in die Seele des Gegners, als wenn sie sich von selbst verstünde 42), der Verdrehung der Worte eines Andern, um einen ganz andern Sinn hineinzulegen, als der Andere gemeint<sup>43</sup>) u. dgl. Alle diese Redeweisen sind der älteren Attischen Beredsamkeit fremd, aus Gründen, die tiefer liegen, als in der Geschichte der Rhetorschulen, und in der Entwickelung und Umbildung des Athenischen Charakters ihren Grund haben. Jene Figuren beruhen, wie gesagt, theils auf einer Leidenschaftlichkeit, die allen Anspruch auf ruhige Besonnenheit aufgibt, theils auf einer Schlauheit und Verstellung, die jedes Mittel anwendet, um sich selbst den besten Schein zu verschaffen 44). Beide Eigenschaften, jene Leidenschaftlichkeit und diese Pfiffigkeit, nahmen im Charakter der Athener erst später überhand, und wenn sie auch nach der Erschütterung, welche die Sitte in Griechenland durch die Theorieen der Sophisten und zugleich durch die Parteikämpfe des Peloponnesischen Krieges betraf, die nach Thucydides besonders die Neigung zur Intrigue nährten 45), immer stärker hervortreten: so dauerte es doch geraume Zeit, ehe die Kunst der Rede in dem Grade davon ergriffen wurde, dass sie die dafür geeigneten Formen der Rede vollständig entwickelte. In Antiphon herrscht, wie in Thucydides, noch ganz die ältere Geradheit und Besonnenheit der Rede; alle Kraft des Geistes ist auf die Erfindung und Auseinandersetzung der Gedanken gerichtet, die der Sprechende für sich anzuführen hat; was darin Unwahres und Verblendendes liegt, ist im Gedanken selbst, nicht in verdunkelnden Gemüthsbewegungen, gegeben. Antiphon muss, ähnlich wie Perikles, mit unbewegten Gesichtszügen, im Tone der ruhigsten Besonnenheit gesprochen haben: wenn auch bereits sein Zeitgenoss Kleon, dessen Weise zu reden von der kunst-

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup>) Epidiorthosis, auch Metanöa genannt. [Ebenso Epanorthosis, Epitimesis und Hypallage. Vgl. Volkmann a. a. O. S. 423.]

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup>) Anthypophora, Subjectio. [Auch zuweilen Hypophora. Vgl. Volkmann a. a. O. S. 211 u. 420.]

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup>) Anaklasis. [Volkmann a. a. O. S. 408.]

<sup>44)</sup>  $\Pi$ ανονογία. Cācilius nennt die σχήματα διανοίας daher τοοπὴν ἐκ τοῦ πανούργου καὶ ἐνάλλαξιν.

<sup>45)</sup> Thucydides 3, 81.

mässigen Beredsamkeit der Zeit sich sehr entfernte, in heftigem Affect auf der Rednerbühne hin und her lief, den Mantel zur Seite warf und sich mit der leidenschaftlichsten Gesticulation auf die Hüfte schlug<sup>46</sup>).

Andokides, der dem Antiphon in Jahren zunächststehende Attische Redner, von dem wir noch Reden besitzen, ist eine interessantere Person für die damalige Geschichte Athens, als für die Ausbildung der Redekunst. Aus einem vornehmen Geschlechte entsprossen, das die Mysterien-Herolde für die Feier der Eleusinien stellte 47), finden wir ihn frühzeitig in Staatsgeschäften als Feldherrn und Gesandten, bis er in den Process wegen der Verstümmelung der Hermen und Entheiligung der Mysterien verflochten sich zwar durch wahre oder falsche Angaben der Schuldigen rettete, aber doch Athen zu verlassen genöthigt wurde. Von dieser Zeit an verging sein Leben in Handelsunternehmungen, die er besonders in Cypern betrieb, und Bemühungen, die Rückkehr in sein Vaterland zu erlangen, bis er nach dem Sturze der Dreissig unter dem Schutze der allgemeinen Amnestie, welche die Parteien beschworen hatten. zurückkehrte. Wir finden ihn nun zwar wegen der alten Schuld nicht unangefochten, aber doch in Staatsgeschäften, bis er, im Verlaufe des Korinthischen Krieges nach Sparta zur Unterhandlung des Friedens abgesandt, von den Athenern von Neuem verbannt wurde, weil die Ergebnisse seiner Unterhandlung sie nicht befriedigten.

<sup>47</sup>) τὸ τῶν κης ὑκων τῆς μυστηςιώτιδος γένος. [Vgl. Athen. 6, p. 234, f. Die Angabe des Geburtsjahres des Andokides in den Vitae X Orat. Ol. 78, 1, 468 v. Chr. wird jetzt allgemein für unrichtig gehalten und dafür ungefähr

440 angesetzt.]

<sup>46)</sup> Dies führt Plutarch im Nikias 8. Tib. Gracch. 2. als den ersten Verstoss gegen den κόσμος der Rednerbühne an. [Die Hauptstelle darüber findet sich bei Aeschines c. Timarch. § 25: καὶ οῦτως ἦσαν σώφονες οἱ ἀρχαὶοι ἐκεῖνοι ὁἡτορες, ὁ Περικλῆς καὶ ὁ Θεμιστοκλῆς καὶ ὁ ᾿Αριστείδης, ὥστε, ὁ νυνὶ πάντες ἐν ἔθει πράττομεν, τὸ τὴν χεῖρα ἔξω ἔχοντες λέγειν τότε τοῦτο θρασύ τι ἐδόκει εἶναι καὶ εὐλαβοῦν τ' αὐτὸ πράττειν. Weiter führt der Redner als Beispiel die diese Haltung des Körpers wiedergebende Bildsäule des Solon an. Dazu bemerkt der Scholiast: λέγεται δὲ Κλέων ὁ δημαγωγὸς παραβὰς τὸ ἐξ ἔθους σχῆμα (nämlich τὸ ἐντὸς ἔχειν τὴν χεῖρα λέγοντα) περιζωσάμενος δημηγορῆσαι.]

Wir haben von Andokides drei Reden, die erste über seine Rückkehr aus dem Exil, gehalten nach der Herstellung der Demokratie durch den Sturz der vierhundert Gewalthaber; die zweite über die Mysterien, gehalten Ol. 95, 1, 400 v. Chr., in welcher Andokides die sich immer erneuernde Anklage der Mysterien-Schändung auf den Anfang der ganzen Sache zurückgehend zu widerlegen sucht; die dritte über den Frieden mit Lakedamon, gehalten um Ol. 97, 1, 392 v. Chr., in der Andokides die Athenische Volksversammlung antreibt, den Frieden mit Lakedämon zu beschliessen. Die letztre Rede unterliegt schon von Seiten alter Grammatiker Zweifeln an ihrer Aechtheit; sicher unächt aber ist die Rede gegen Alkibiades, welche darauf anträgt, nicht den Redner, sondern den genannten Staatsmann durch den Ostracismus zu verbannen. Die Rede könnte, wenn sie ächt wäre, nach den uns bekannten Umständen der Verhandlung über Alkibiades Ostracismus, unmöglich von Andokides sein; sie müsste dann mit einem neuern Kritiker 48) dem Phäax zugeschrieben werden, welcher damals mit Alkibiades die Gefahr des Ostracismus theilte: aber Inhalt und Form der Rede beweisen unwidersprechlich, dass sie ein Machwerk eines spätern Rhetors ist 49).

Andokides ist unter den Rednern, die von alten Grammatikern in die ruhmvolle Liste der Zehn aufgenommen worden sind, wohl der geringste an Talent und Studium <sup>50</sup>). Er zeigt weder besondern Scharfblick in der Behandlung der grossen Angelegenheiten, auf welche sich seine Reden beziehen, noch

<sup>48)</sup> Taylor lectt. Lysiacae c. 6, den Ruhnken und Valckenaer nicht widerlegt haben.

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup>) Nach M. Meier, de Andocidis quae vulgo fertur oratione in Alcibiadem: eine Reihe von Programmen der Hallischen Universität. [Jetzt gesammelt im 1. Bde. seiner Opuscula.]

<sup>50)</sup> Man muss sich wundern, dass nicht vielmehr Kritias unter die Zehn aufgenommen worden ist, aber ihm schadete wohl, einer der Dreissig gewesen zu sein. Vgl. Cap. 31. [Der für Kritias Nichtaufnahme unter die Zehn Attischen Redner angegebene Grund dürfte kaum zutreffend sein, wenn daran festzuhalten ist, dass diese Auswahl erst in der Augusteischen Zeit stattgefunden und wahrscheinlich dem Cäcilius zuzuschreiben ist. Beachtenswerth ist der Umstand, dass Aristoteles in seiner Rhetorik keinerlei Beispiele weder aus Antiphon noch aus Andokides entlehnt hat.]

auch die Präcision in der Gedankenverbindung, welche sonst alle Schriftsteller der Zeit auszeichnet. Doch kann ihm gerade die Freiheit von der Manier, in welche damals ausgezeichnetere Köpfe so leicht verfielen, in Verbindung mit einer gewissen natürlichen Lebhaftigkeit — als ein Nachlassen von der Strenge des Stils, wie sie in Antiphon und Thucydides gefunden wird, zum Ruhme angerechnet werden <sup>51</sup>).

## Vierunddreissigstes Kapitel.

# Die politische Geschichtschreibung des Thucydides.

Thucydides, ein Athener aus dem Demos Alimus, war gegen Ol. 77, 2, neun Jahre nach der Schlacht von Salamis, geboren <sup>1</sup>). Sein Vater Oloros oder Orolos <sup>2</sup>) hat einen Thrakischen Namen, wiewohl Thucydides selbst schon geborner Athener war, seine Mutter Hegesipyle trägt denselben Namen wie die Thrakische

 $<sup>^{51}</sup>$ ) Die ἀντικειμένη λέξις ist auch bei Andokides vorherrschend, aber ohne das Streben nach äussrer Symmetrie.

¹) Nach der bekannten Nachricht der Pamphila (einer literarischen Frau aus Neros Zeit) bei Gellius N. A. 15, 23. Daran zu zweifeln berechtigt wenigstens nicht, dass Thucydides selbst, 5, 26, sagt, er sei im rechten Alter gewesen, den Peloponnesischen Krieg zu beobachten. Dies konnte er sehr gut von den Jahren von 40-67 Jahren sagen. Die ἡλικία für den Krieg war freilich eine andre, aber für Geistesarbeiten schien den Alten im Ganzen ein späteres Alter geeignet als uns. [Nach Krüger, Untersuch. über das Leben des Thucyd. S. 9 ff. vgl. dessen epikritischen Nachtrag S. 8 ff., fällt das Geburtsjahr des Thucydides in die 80. oder 81. Olympiade, während Ullrich in seinen Beiträgen zur Erkl. u. Krit. des Thucydides 2, 1 S. 64 Anm. 131 das Lebensalter des Thucydides im Beginne des Peloponnesischen Kriegs zwischen drei und achtundzwanzig Jahre schätzt.]

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) [Die Form Orolos, welcher O. Müller den Vorzug gibt, hat keinerlei sichere Gewähr ausser der Empfehlung bei Marcellinus 16, 17, der sich auf die Autorität der von Didymus gelesenen Grabinschrift beruft. Bei Thucydides selbst 4, 104 steht Oloros. Vgl. M. Schmidt, Didymi fragm. p. 322 s.]

Gemahlin des grossen Miltiades, des Siegers bei Marathon; durch sie gehört Thucydides dem ruhmvollen Geschlechte der Philaïden an. Dies Geschlecht hatte nämlich von dem ältern Miltiades her, der unter der Pisistratiden Herrschaft Athen verlassen und ein eignes Reich im Thrakischen Chersones gegründet hatte, die Verbindung mit den Völkern und Fürsten jener Gegenden unterhalten: der jüngere Miltiades, der Sieger bei Marathon, hatte die Tochter eines Königs in Thrakien Orolos geheirathet; die Kinder dieser Ehe waren Kimon und die jüngere Hegesipyle; die letztere heirathete einen jüngeren Orolos, wahrscheinlich einen Enkel des Fürsten, der durch seine Verwandten das Bürgerrecht in Athen erhalten hatte; der Sohn dieser Ehe war Thucydides 3).

Thucydides gehörte auf diese Weise einer angesehenen, mächtigen und besonders in Thrakien begüterten Familie an: Er selbst besass Goldbergwerke in Thrakien, zu Skapte-Hyle oder Wald-rode, in derselben Gegend, aus welcher nach den Athenern Philippus die Mittel schöpfte, seine Macht unter den Griechen zu begründen. Dieser Besitz hatte auf die Schicksale des Thucydides grossen Einfluss, namentlich auf seine Entfernung von Athen, worüber er selbst die genauesten Nachrichten gibt 4). Im achten Jahre des Peloponnesischen Krieges (Ol. 89, 1,

<sup>3)</sup> Auf diese Weise wird man am Besten die Angaben bei Marcellinus Vita Thucydidis und Suidas mit den bekannten historischen Daten vereinigen. Die Genealogie ist dann im Ganzen diese:

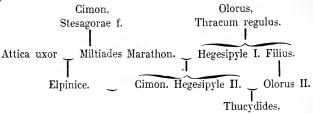

[Dieselbe Stammtafel, mit einigen näheren, zum Theil von O. Müller herrührenden Begründungen gibt Roscher, Leben, Werk und Zeitalter des Thucydides S. 90 f. Dagegen vermuthet Classen, Einleit. S. XIII, dass eine andere Tochter des Königs Oloros, eine Schwester der Hegesipyle, der Gemahlin des Miltiades, mit einem Attischen Bürger vermählt gewesen, und Oloros, des Thucydides Vater, ein Sohn dieser Ehe war.

<sup>4)</sup> Thucyd. 4, 104 ff.

v. Chr. 423) wollte der Spartanische Feldherr Brasidas Amphipolis am Strymon nehmen. Thucydides, Oloros Sohn, stand mit einer kleinen Flotte von sieben Schiffen bei der Insel Thasos: wahrscheinlich auf seinem ersten Commando, das er sich durch Auszeichnung in untergeordneten Kriegsämtern verdient haben mag. Brasidas fürchtete auch diese kleine Flotte, weil er wusste, dass ihr Anführer Goldbergwerke in jener Gegend besass und grossen Einfluss auf die Angesehensten des Landes ausübte, daher es ihm leicht sein würde, aus den dortigen Völkerschaften Hilfstruppen zum Entsatze von Amphipolis zu sammeln. Brasidas bewilligte deswegen der Besatzung von Amphipolis eine bessere Capitulation, als zu erwarten war, um nur die Stadt schnell in seine Macht zu bekommen, und Thucydides kam mit seiner Flotte zu spät zur Rettung der bedeutenden Stadt und konnte nur die Küstenfestung Eion beschützen. Die Athener, welche ihre Feldherrn und Staatsmänner ganz nach dem Erfolge ihrer Massregeln zu beurtheilen pflegten, verurtheilten ihn wegen Pflichtverletzung 5); er wurde genöthigt ins Exil zu gehen, in welchem er zwanzig Jahre lang blieb, die er meist in Skapte-Hyle verlebte. Auch benutzte er die Erlaubniss heimzukehren nicht, welche der Friede von Sparta mit Athen enthielt; erst nach der Herstellung der Freiheit durch Thrasybul kam er, durch einen besondern Volksbeschluss zurückgerufen, wieder in sein Vaterland 6). Hier muss er, wie sein Geschichtswerk bezeugt, einige Jahre gelebt haben, doch nicht so lange, als er nach seinen natürlichen Lebenskräften erwarten konnte: daher die Nachricht sehr glaublich ist, dass er sein Leben gewaltsam durch einen Meuchelmord verloren habe 7).

<sup>5)</sup> Wahrscheinlich war die Klage gegen ihn eine γραφή προδοσίας. [Ueber Thucydides Schuld oder Unschuld sind auch heute noch die Ansichten getheilt. Für die erstere erklären sich Grote, hist. of Gr. B. 6, S. 565, Oncken, Athen und Hellas B. 2, S. 319: dagegen E. Curtius, gr. Gesch. B. 2, S. 445, 750, H. Hiecke, der Hochverrath des Geschichtschr. Thucydides, Berlin 1869, und Classen Anh. zu Thucyd. 4, 106.]

<sup>6) [</sup>Pausan. 1 23, 9.]

<sup>7)</sup> Unwichtige und zweifelhafte Punkte, so wie offenbare Irrthümer, welche besonders die Verwechselung mit dem berühmten Staatsmanne, Thucydides, Melesias Sohn, in die alten Biographieen des Geschichtschreibers gebracht hat,

Aus diesen Lebenskunden von Thucydides erhellt, dass Thucydides nur seine jüngern Jahre, bis zum achtundvierzigsten, in Gemeinschaft mit seinen Landsleuten in Athen selbst zubrachte. Hernach war er zwar Mittheilungen aus allen Gegenden von Griechenland zugänglich, wie er selbst die Gelegenheit rühmt, die sein Exil ihm verschafft, auch mit Peloponnesiern umzugehn und genaue Nachrichten von ihnen einzuziehn 8): aber er trat aus der geistigen Bewegung Athens heraus und musste den Veränderungen, die sich in der Mitte und gegen das Ende des Peloponnesischen Krieges begaben, fremd bleiben: als er aber in die Heimat zurückkehrte, fand er schon ein andres Geschlecht mit andern Geistesrichtungen und einen wesentlich veränderten Geschmack 9) vor, mit dem er sich schwerlich in seinem Alter noch so befreunden konnte, dass das Gepräge seines eignen Geistes sich darnach verändert hätte. Thucydides ist also ganz Zögling des ältern Athens unter Perikles; seine reelle und formelle Bildung stammt aus jener grossartigsten und kraftvollsten Periode Athens; wie seine politischen Grundsätze und Ansichten ganz die sind, welche Perikles dem Volke von Athen einschärfte: so ist auch der Stil seiner Rede einerseits aus der natürlichen Kraftfülle der Perikleischen Beredsamkeit, andrerseits aus der kunstmässigen Strenge des alterthümlichen Stils in Antiphons Schule hervorgegangen 10).

Als Geschichtschreiber schliesst sich Thucydides so wenig an die Ionischen Logographen an, deren Reihe durch Herodot ihren Gipfel erreicht, dass mit ihm vielmehr eine ganz neue

sind hier stillschweigend beseitigt worden. [Das Todesjahr des Thucydides lässt sich nur annähernd bestimmen auf Grund der B. 3, 116 sich findenden Erwähnung des Aetnaausbruchs i. J. 426, der der Zeit nach als der dritte, von welchem man wisse, bezeichnet wird. Demnach scheint Thucydides den im J. 396, von welchem Diodor 14, 59 spricht, nicht mehr gekannt zu haben.]

<sup>8)</sup> Thucyd. 5, 26.

<sup>9)</sup> S. unten Cap. 35 Lysias.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>) Das Verhältniss zum Perikles erkannte Wyttenbach ganz richtig, der in der Praefatio ad Eclogas historicas sagt: Thucydides ita se ad Periclis imitationem composuisse videtur, ut, quum scriptum viri nullum exstet, eius eloquentiae formam effigiemque per totum historiae opus expressam posteritati servaret. Von Antiphons Lehre oben Cap. 33.

Art der Geschichtschreibung beginnt. Er kennt die Werke mehrerer unter jenen Ioniern (ob auch die des Herodot, ist zweifelhaft) 11): aber er erwähnt sie nur, um sie als unkritisch. fabelhaft, mehr zur Ergötzung als zur Belehrung bestimmt, zu verwerfen 12). Thucydides Studium waren die Rednerbühnen, Volksversammlungen und Gerichte in Griechenland; hier wurzelt seine Geschichte in Inhalt und Form. Während die Früheren davon ausgingen ein in die Augen fallendes Sinnliche zu schildern, die Naturbeschaffenheit von Ländern, die Eigenthümlichkeiten von Völkern, die Denkmäler, die Heereszüge, und von da aus sich so weit erhoben, ein allwaltendes Dämonion in den Schicksalen der Staaten und Fürsten nachzuweisen, ist es bei Thucydides die menschliche Handlung in ihrer Entwickelung aus dem Charakter und der Lage des Individuums und ihrer Einwirkung auf den allgemeinen Zustand, welche seine Aufmerksamkeit allein in Anspruch nimmt. In Uebereinstimmung damit ist auch das Ganze seines Werkes eine Gesammthandlung, ein geschichtliches Drama, ein grosser Process, dessen Parteien die kriegführenden Republiken und dessen Object die Athenische Herrschaft über Griechenland ist. Es ist sehr merkwürdig, wie Thucydides als der Schöpfer dieser Gattung von Geschichte auch gleich den Begriff derselben aufs Bestimmteste und Strengste aufgefasst hat. Sein Werk soll durchaus nichts sein als die Geschichte des Peloponnesischen Krieges, und nicht etwa die Geschichte Griechenlands während des Peloponnesischen Krieges: daher Alles ausgeschlossen bleibt, was von den äussern Verhältnissen der Staaten so wie ihrer Politik nicht den grossen Kampf um die Hegemonie berührt, aber auch Alles aus allen

<sup>11)</sup> Die Beziehungen, die man auf Herodot in den Stellen 1, 20. 2, 8, 97 gefunden hat, sind nicht recht klar; in der Geschichte der Ermordung von Hipparch, die Thucydides zweimal herbeizieht, um die falschen Meinungen seiner Zeitgenossen zu berichtigen, 1, 20. 6, 54—59, ist Herodot fast ganz in Uebereinstimmung mit ihm und von jenen falschen Meinungen frei. S. Herodot 5, 55. 6, 123. Manches würde wohl Thucydides anders geschrieben haben, wenn Herodots Werk ihm bereits bekannt gewesen wäre, namentlich die Stellen 1, 74. 2, 8. Vgl. oben Cap. 19.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>) [Vgl. besonders 1, 97.]

Theilen Griechenlands aufgenommen wird, was in den Streit dieser Mächte eingreift. Thucydides hatte gleich von Anfang an diesen Krieg als eine grosse weltgeschichtliche Begebenheit im Geiste, der nicht zu Ende kommen konnte, ohne die grosse Frage zu entscheiden, ob Athen eine Weltmacht werden oder auf den Standpunkt einer einzelnen Griechischen Republik neben vielen andern gleich freien und mächtigen zurückgeworfen werden solle: es konnte ihn nicht irren, dass der Krieg mit dem Peloponnes nach der Form der Verträge, die Nikias zu Stande gebracht, nach den ersten zehn Jahren durch einen zweideutigen und schlecht gehaltnen Frieden unterbrochen worden war und erst während des Sicilischen Feldzugs wieder völlig zum Ausbruche kam; Thucydides beweist mit dem Eifer des eignen Interesses und mit der vollen Kraft der Wahrheit, dass alles dies ein grosser Kampf und der Friede kein wahrer Friede war 13).

Eben so ergibt sich auch die Eintheilung und Anordnung des Stoffes ganz nach dem Begriffe, den Thucydides sich von seinem Thema gebildet. Der Krieg selbst zerfällt durch die Art der Führung, die bei den Griechen noch mehr als bei uns durch die Jahreszeit bedingt war, in Sommer und Winter; die Sommer enthalten die Feldzüge, die Winter Rüstungen und Unterhandlungen. Die chronologischen Data nimmt Thucydides, da die Griechen keine allgemeine Aera hatten und der Kalender jeder Landschaft nach eigenthümlichen Schalt-Cyclen geordnet war und seine eigenthümlichen Benennungen hatte, von der natürlichen Folge der Jahreszeiten und dem Zustand der Ackerfelder her, der auch als Motiv zu Kriegsunternehmungen oft in Betracht kam; Angaben wie diese »da das Getreide in die Aehren schoss«, oder »da das Getreide eben reif wurde« 14) geben eine solche Genauigkeit, als man zur Auffassung des Zusammenhangs dieser Ereignisse nur wünschen kann. In der Geschichte der Feldzüge sucht Thucydides das seiner Natur nach Zusammengehörende, die Erzählung einer bestimmten Unternehmung, eines Land- oder See-Zuges, möglichst zusammen-

<sup>13)</sup> Thucyd. 5, 26.

<sup>14)</sup> περί ἐκβολὴν σίτου, ἀκμάζοντος τοῦ σίτου u. dgl.

zuhalten und geht lieber in der Zeitfolge etwas voraus und hernach wieder zurück, um das Verwirrende des häufigen Abbrechens und Wiederanknüpfens zu vermeiden. Dass indess Begebenheiten langwieriger Art, wie die Belagerungen von Potidäa und Platää, an verschiednen Stellen vorkommen müssen. liegt in der Natur der Sache und würde auch nicht anders sein können, wenn auch die Abtheilung nach den Sommern und Wintern hätte aufgegeben werden können 15). Denn immer konnte eine Begebenheit, wie die Belagerung von Potidäa, erst dann auf eine lichtvolle und befriedigende Weise zu Ende gebracht werden, wenn der übrige Stand der kriegführenden Mächte, durch welchen den Belagerten die Hoffnung auf Entsatz abgeschnitten wurde, vorher vollständig überblickt worden war. Auch wird einen aufmerksamen Leser des Thucvdides nirgends eine übermässige Zerschneidung der Begebenheiten stören; diejenige Begebenheit, die als eine genommen die grösste in seiner Geschichte ist und die Aufmerksamkeit mit der stärksten Federkraft spannt, die glückverheissende und schreckenvoll endende Unternehmung der Athener in Sicilien, ist durch wenige und kurzbehandelte Einschiebungen unterbrochen 16). Das ganze Werk würde, wenn es fertig geworden wäre, in drei sehr wohlgegliederte Theile zerfallen: I. der Krieg bis zum Frieden des Nikias, der von den Verheerungszügen der Spartaner unter Archidamos der Archidamische Krieg genannt wird; II. die unruhigen Bewegungen unter den Griechischen Staaten nach dem Frieden des Nikias und die Sicilische Unternehmung; III. der wiederausgebrochene Krieg mit dem Peloponnes, von den Alten der Dekeleïsche Krieg genannt, bis zum Ruine Athens. Nach der Eintheilung in Bücher, die zwar nicht von Thucydides, aber von ganz verständigen Grammatikern des Alterthums, ge-

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>) Dies zur Rechtfertigung gegen Dionysios Vorwürfe, de Thucyd. iudicium c. 9. p. 816. Reiske. Dem Dionysios fehlt zur richtigen Beurtheilung des Thucydides die Hauptsache, die strenge Wahrheitsliebe der Alten.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>) Und wie glücklich sind auch diese Ereignisse, z. B. die Lage, in die Athen durch die Befestigung Dekeleas versetzt war, die Gräuel, welche die Thrakischen Soldtruppen in Mykalessos begingen (7, 27—30), in das Ganze der Sicilischen Expedition verwebt.

macht ist <sup>17</sup>), besteht das erste Drittel aus den Büchern II. III. IV.; das zweite aus V. VI. VII.; vom dritten hat Thucydides selbst nur ein Buch, das achte, vollendet <sup>18</sup>).

Wir müssen bei dieser Frage nach Thucydides Eintheilung und Anordnung des Stoffes auch noch das erste Buch, und zwar dies ganz besonders, in Betracht ziehn, weil die Anordnung desselben weniger durch die Sache selbst als durch Thucydides Reflexionen darüber gegeben ist. Der Schriftsteller beginnt mit der Behauptung, dass der Peloponnesische Krieg das grösste Ereigniss sei, das seit Menschengedenken sich begeben habe, und beweist dies durch einen Rückblick auf die ältern Zeiten Griechenlands mit Einschluss der Perserkriege. Er geht die ältesten Zeiten, die Nachrichten vom trojanischen Kriege, die zunächst und später darauf folgenden Jahrhunderte und endlich die Perserkriege durch und zeigt, dass alle Unternehmungen der Zeit nicht mit dem Kraftaufwande wie der Peloponnesische Krieg ausgeführt wurden, weil insbesondere zwei Dinge, das versatile Vermögen und die Seemacht 19), sich bei den Griechen erst spät einfanden und in grösserem Massstab entwickelten. Auf diese Weise führt Thucydides geschichtlich die Maxime durch, welche Perikles den Athenern praktisch eingeschärft hatte, dass nicht Land und Leute, sondern Geld und Schiffe die Basis ihrer Macht sein müssten, und der Peloponnesische Krieg selbst erschien ihm als ein grosser Beweis dieses Satzes, weil die Peloponnesier, bei aller Uebermacht an einheimischem Landbesitz und der Zahl freier Menschen, dessenungeachtet so lange gegen Athen im Nachtheile waren, bis sie durch die Verbindung mit Persien sich reiche Geldquellen und dadurch eine bedeutende Flotte verschafft hatten 20). Nachdem nun Thucy-

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>) [Vgl. Marcellin. § 57.]

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>) [S. unten S. 351 u. Anm. 64.]

<sup>19)</sup> χρήματα καὶ ναυτικόν.

<sup>20)</sup> Thucydides Räsonnement ist offenbar ganz richtig für eine Politik, die die Grösse des Staats durch Herrschaft der Küsten des Mittelländischen Meeres begründen will, wie die Athens: Staaten dagegen, die sich erst durch die Ueberwindung binnenländischer Völker und grosser Massen des Continents stärkten, ehe sie in den Kampf um die Herrschaft an den Küsten des Mittelländischen Meeres gingen, wie Macedonien und Rom, hatten doch γῆν καὶ

dides die Grösse seines Gegenstandes durch diese Vergleichung erwiesen und von der Art seiner Behandlung der Geschichte kurze Rechenschaft gegeben hat, handelt er von den Ursachen des Krieges. Er theilt diese in unmittelbare oder offenkundige und in tiefer liegende, nicht ausgesprochene 21). Die erstern sind die Händel von Korinth mit Athen über Kerkyra und Potidäa und die darauf begründeten Klagen der Korinthier in Lakedämon, welche die Lakedämonier zu dem Beschlusse bringen, dass Athen den Frieden gebrochen habe. Die zweiten liegen in der Furcht vor Athens anwachsender Macht, welche die Lakedämonier zum Kriege nöthigte, wenn es die Freiheit des Peloponnes behaupten wollte. Dadurch wird der Geschichtschreiber veranlasst, das Wachsen dieser Macht selbst nachzuweisen und alle die Kriegszüge und politischen Massregeln zu überblicken, wodurch Athen von der erwählten Führerin der Insulaner und Asiatischen Griechen gegen Persien zur Beherrscherin des ganzen Archipelagus mit seinen Küstenländern geworden war. Es ist wohl klar, wenn man diesen Abschnitt über die Ursachen des Kriegs mit dem vorhergehenden verbindet, dass Thucydides überhaupt dem Leser eine Uebersicht von der ganzen Geschichte Griechenlands, wenigstens von dem, was ihm das Wichtigste darin schien, der Entwickelung der Geld- und Seemacht, verschaffen will, damit die grosse Handlung des Peloponnesischen Krieges sich auf einem dem Leser bekannten Boden bewege und die Lage und Beschaffenheit der darin auftretenden Staaten als gegeben vorausgesetzt werden könne. Aber weil Thucydides seine ganze Darstellung auf den Krieg concentrirt und damit ein inneres Begreifen der Gründe, nicht ein bloss äusseres Merken bezweckt: so stellt er die Erzählung dieser frühern Begebenheiten ganz unter allgemeine Begriffe und opfert diesen willig die äussere Zeitfolge auf, nach welcher die tiefer liegenden Gründe des Kriegs, d. h. das Wachsthum der Athenischen Macht, sich unmittelbar an die im ersten Abschnitte

σώματα zur Basis ihrer Macht, und χοήματα καὶ ναυτικόν fielen ihnen dann von selbst zu.

<sup>21)</sup> αίτίαι φανεραί — ἀφανεῖς.

gegebene Darstellung der Schwäche Griechenlands in den ältern Zeiten angeschlossen haben würden.

Auch im dritten Theile des ersten Buchs, der die Verhandlungen der Peloponnesischen Bundesstaaten unter sich und mit Athen enthält, durch welche der Ausbruch des Krieges entschieden wurde, erkennt man die sich halb versteckende Absicht des Historikers, dem Leser eine klare Vorstellung von den frühern Ereignissen zu geben, auf denen der gegenwärtige Zustand Griechenlands und besonders die Macht Athens beruhten. In diesen Verhandlungen fordern nämlich unter Anderem die Athener von den Spartanern sich der Sühnschuld zu entledigen, welche Pausanias Tödtung im Heiligthume der Pallas auf sie geladen; dabei erzählt der Historiker Pausanias verbrecherische Unternehmung und seinen Untergang; und knüpft daran wieder, als eine blosse Episode, die letzten Schicksale des Themistokles an. Hier ist offenbar der Umstand, dass Themistokles in den Sturz des Pausanias hineinverwickelt wurde, nicht hinreichend, um die Einflechtung der Episode zu rechtfertigen: aber es liegt dem Thucydides daran, den grossen Mann, der die Athenische Seemacht und Politik begründet hatte, auch in diesen weniger bekannten Schicksalen dem Leser darzustellen und dabei der Geistesgrösse des Mannes den vollen Tribut gerechter Würdigung zu zahlen 22).

So viel über die Anlage und Einrichtung des Werkes; wir wenden uns zu der Behandlung des Stoffes selbst. Thucydides Geschichtschreibung ist keine aus den Büchern geschöpfte, sondern stammt unmittelbar aus dem Leben, aus eigner Ansicht und mündlicher Ueberlieferung; sie ist die erste Niederlegung des Erlebten in Schrift und trägt das Gepräge der Frische und lebendigen Wahrheit, das nur eine Geschichtschreibung der Art tragen kann. Thucydides hat, wie er selbst sagt <sup>23</sup>), seine Aufzeichnungen gleich mit dem Kriege selbst begonnen, indem er voraussah, was es für ein Krieg werden würde; er hat immerfort die einzelnen Begebenheiten, wie er sie selbst erlebte und

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>) Das Letztere geschieht von Thucyd. 1, 138.

<sup>23) 1, 1.</sup> ἀρξάμενος εὐθὺς καθισταμένου.

durch genaueste Erkundigung von Leuten beider Parteien nicht ohne viele Mühe und Aufwand - erfuhr 24), aufgezeichnet und theils vor dem Exil in Athen, theils während desselben in Skapte-Hyle an seinem Werke gearbeitet. Am letztern Orte zeigte man später noch die Platane, unter welcher Thucydides zu schreiben pflegte. Was indess Thucydides auf diese Weise im Verlauf des Krieges niederschrieb, waren immer nur Vorarbeiten, die man mit unsern Memoiren vergleichen kann 25); die eigentliche Verarbeitung hat Thucydides erst nach dem Ende des Krieges im Vaterlande vorgenommen 26). Dies sieht man theils aus den häufigen Beziehungen auf die Ausdehnung, den Ausgang und den ganzen Zusammenhang des Krieges 27), insbesondere aber daraus, dass das Werk unvollendet geblieben: woraus man schliessen muss, dass jene Memoiren, die Thucydides im Verlaufe des Krieges aufgesetzt und die nothwendig bis zur Uebergabe Athens an die Lakedämonier reichten, doch nicht hinlänglich ausgearbeitet waren, um das Fehlende des Werkes daraus zu ergänzen. Auch ist die Nachricht ganz glaublich, dass von dem uns vorliegenden Werke das achte Buch noch nicht fertig und durch Abschreiber vervielfältigt war, als

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) Thucyd. 5, 26. 7, 44. Vgl. Marcellin. § 21.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>) ὑπομνήματα, commentarii rerum gestarum, sagen die Alten.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) [Einen scharfsinnigen Vertheidiger hat die Ansicht der allmähligen Veröffentlichung des Thucydideischen Geschichtswerks an Ullrich gefunden. Nach ihm hätte Thucydides den ersten sogenannten Archidamischen Krieg, den er selbst 5, 20, 24 als τὸν πρῶτον πόλεμον oder 5, 26 τὸν δεκαετῆ bezeichnet, durch den Frieden des Nikias als beendigt betrachtet und die Darstellung desselben unmittelbar nach dessen Schluss begonnen. Auf diese Weise fiele die Abfassung des Werkes bis zur Mitte des vierten Buches in die Zeit, während welcher Thucydides in der Verbannung lebte. Der Wiederausbruch des Kampfes jedoch überraschte Thucydides und bewog ihn innezuhalten, um die Beendigung dieses neuen Krieges abzuwarten. Erst nach einer Unterbrechung von 10 bis 11 Jahren, die bis zur Rückkehr des Thucydides nach Athen verflossen, nahm er den Faden seiner Arbeit wieder auf und verwandte auf dieselbe seine letzten Lebensjahre. Aehnlich, wenn auch in Einzelnheiten abweichend, ist die Ansicht von Steup, quaestiones Thucydideae, Bonn 1866.]

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) S. Thucyd. 1, 13. 93. 2, 65. 5, 26. Auch ist der Ton mancher Stellen so, dass man wohl merkt, der Schriftsteller schreibt in der Zeit der neuen Spartanischen Hegemonie. Besonders gilt dies von der Stelle 1, 77: ὑμεῖς γ' ἄν οὖν εἰ καθελόντες ἡμᾶς ἄρξαιτε etc.

Thucydides starb, und dass es erst von der Tochter des Thucydides oder von Xenophon hinzugefügt wurde, nur dass darauf nicht der geringste Zweifel an der Aechtheit dieses Buchs gegründet werden darf, sondern höchstens einige Verschiedenheiten in der Composition daraus erklärt werden könnten, dass der Meister noch nicht die letzte Hand an diesen Theil seines Werks gelegt hatte <sup>28</sup>).

Die Art, wie Thucydides diese Sammlungen gemacht, die Nachrichten verglichen, geprüft, zusammengefügt hat, lässt sich nun freilich von uns nicht mehr controliren, da die mündliche Ueberlieferung jener Zeit verloren ist: aber wenn völlige Klarheit der Erzählung, Uebereinstimmung aller einzelnen Punkte unter einander und mit der sonst bekannten Lage der Dinge, Harmonie des Erzählten mit den Gesetzen menschlicher Natur und den Charakteren der handelnden Personen eine Bürgschaft der Wahrheit und Treue der Geschichtschreibung ist, so haben wir diese Bürgschaft bei Thucydides im vollsten Masse. Alten, welche in der Beurtheilung ihrer eignen Historiker sehr streng waren und die Glaubwürdigkeit der meisten angefochten haben, erkennen Thucydides Wahrhaftigkeit und Genauigkeit einstimmig an; auch Dionysios von Halikarnass, welcher den Stil des Thucydides und die Anlage seines Werks vom Standpunkt eines damaligen Rhetors aus meistert, lässt seinem Vorsatze die Wahrheit zu sagen alle Gerechtigkeit widerfahren 29), und sein sonderbarer Vorwurf, dass er einen zu traurigen Gegenstand erwählt und den Ruhm seiner Landsleute nicht dadurch gefördert habe, verwandelt sich, vom rechten Standpunkte angesehen, in das Lob strenger historischer Wahrheit. Die Abweichungen späterer Historiker, des Diodor und Plutarch besonders, bestätigen nach genauer Prüfung durchgängig Thucydides Genauigkeit 30), und Aristophanes stimmt da, wo er sich mit Thucydides

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>) Ueber die Reden, die man vermisst, s. unten. Anm. 64

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>) De Thucyd. iudic. c. 6, 1, 2. Vgl. Cicero Brutus 83 § 287: Thucydides rerum gestarum pronuntiator sincerus.

<sup>30)</sup> So ist Diodor, in der Geschichte der Jahre zwischen dem Persischen und Peloponnesischen Kriege, ungeachtet der annalistischen Jahresrechnung, lange nicht so genau als Thucydides, der nur wenige Jahre bestimmt angibt.

berührt, in der Auffassung der Charaktere von Staatsmännern und der Lage Athens zu verschiedenen Zeiten, gerade so genau mit dem letztern überein, als der kecke karikirende Pinsel des komischen Sittenmalers mit dem getreu nachzeichnenden Griffel des Historikers zusammentreffen konnte. Ja wir dürfen fragen, ob es irgend eine Periode der Geschichte des Menschengeschlechts gibt, die mit einer solchen Klarheit vor unsern Augen steht, als die ersten einundzwanzig Jahre des Peloponnesischen Krieges durch das Werk des Thucydides; wo wir jede Begebenheit in allen irgend wesentlichen Punkten, in ihren Gründen und Anlässen, ihrem Verlauf und Ergebniss, mit der Bestimmtheit und dem Gefühl von Vertrauen auf die führende Hand des Historikers verfolgen können, wie in jenen einundzwanzig Jahren 31). Unter den Römischen Historikern kann nur Sallust's Geschichte des Jugurthinischen Krieges und der Catilinarischen Verschwörung dagegen in die Wage gelegt werden; was von Tacitus Zeitgeschichte, den Historien, erhalten ist steht bei gleicher Ausführlichkeit doch in der Deutlichkeit und Bestimmtheit der factischen Erzählung weit zurück; Tacitus eilt nur immer von einem Herz und Gemüth ergreifenden Moment zum andern und vernachlässigt darüber mehr als billig, von dem Zusammenhange der äussern Begebenheiten befriedigende Rechenschaft zu geben 32). Die neuere Historiographie wird sich diese Durchsichtigkeit der Thucydideischen Darstellung immer zum Muster nehmen müssen, aber es wird ihr bei der Trennung zwischen populärem Wissen und bestimmten Fachstudien<sup>33</sup>), bei den complicirteren Einrichtungen des neuern

Von Diodor sind nur die Hauptdata, Regierungsantritte, Todesjahre u. dgl., zu brauchen.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>) [Weniger günstig als dieses Urtheil lautet das des Geschichtschreibers Grote und neuerdings das von Müller-Strübing. Vgl. dessen Schrift Aristophanes und die historische Kritik S. 386 ff.]

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup>) So ist es ausserordentlich schwer aus Tacitus Historien eine in allen Punkten klare Vorstellung von dem Kriege der Othonianer und Vitellianer in Oberitalien zu gewinnen.

<sup>33)</sup> Wodurch z. B. die Beschreibung einer Seuche, wie die bei Thucydides 2, 47—53, jetzt unmöglich ist, da ein Laie sie nicht mit der Schärfe der Beobachtung, ein Mediciner nicht in solcher allgemeinen Verständlichkeit zu geben im Stande wäre.

Lebens und weil selbst in den freiesten Staaten unserer Zeit sich so Vieles der Oeffentlichkeit immer noch mehr entzieht als im alten Sparta, über dessen geheime Staatsverhandlungen <sup>34</sup>) Thucydides klagt, kaum möglich sein jene zu erreichen.

Thucydides selbst bestimmt sein Werk solchen, die die Wahrheit des Geschehenen kennen lernen und in ähnlichen Fällen, wie sie nach dem Laufe menschlicher Dinge wiederkommen müssen, das Heilsame unterscheiden wollen; diesen hinterlässt er sein Buch zum dauernden Studium 35). Hierin liegt schon eine Hinneigung zu jenem Pragmatismus der Geschichte, wo die Bildung zum Staatsmann, Feldherrn, überhaupt die praktische Anwendung als Hauptzweck, die Erzählung des Geschehenen als Mittel, angesehen wird, wie wir ihn im späteren Alterthum finden werden. Jedoch ist Thucydides nur in der Intention, nicht in der Ausführung, ein Pragmatiker in diesem Sinne; er begnügt sich bei der Geschichtschreibung selbst die Dinge, wie sie sich ereignet haben, darzustellen, ohne Nutzanwendungen für den Geschäftsmann oder Krieger daraus zu ziehen.

Thucydides würde diese innere Wahrheit und Klarheit der Geschichte niemals haben erreichen können, wenn er sich begnügt hätte, dasjenige, was er eigentlich durch Zeugnisse erfahren konnte <sup>36</sup>), die in die Sinne fallende Erscheinung, aufzuzeichnen und etwa hie und da eigne Räsonnements einzustreuen.

<sup>84)</sup> τὸ κουπτὸν τῆς πολιτείας.

 $<sup>^{35}</sup>$ ) Dies bedeutet das berühmte  $\varkappa \tau \tilde{\eta} \mu \alpha \ \hat{\epsilon} s \ \alpha \tilde{\epsilon} i$ , 1, 22: kein Denkmal für die Ewigkeit. Thucydides setzt damit ein Schriftwerk, das man besitzen und immer von Neuem lesen muss, einem Werk entgegen, das bestimmt ist, eine Versammlung von Zuhörern einmal zu ergötzen.

<sup>36) [</sup>Dass zu diesen Zeugnissen bereits vorhandene Geschichtswerke in höherem Masse als bisher angenommen wurde, gehören, hat in höchst scharfsinniger Weise Ed. Wölfflin in der Schrift Antiochus von Syrakus und Coeliu Antipater, Winterthur 1872, erwiesen, indem er zeigt, dass dem über Sicilien im Anfange des 6. Buches Gesagten das Werk des Antiochus von Syrakus zum Theil in wörtlichen Auszügen zu Grunde liegt. Ohne sie näher zu begründen hatte bereits Niebuhr diese Ansicht ausgesprochen. Antiochus von Syrakus ist der älteste Sicilische Geschichtschreiber, da Hippys von Rhegium, von welchem Σιπελιπά erwähnt werden, eher den Logographen zuzuzählen ist.]

Er hat die ganze Geschichte durch seinen Geist gehen lassen; sie ist vollkommen Product seines Geistes und ihre Glaubwürdigkeit beruht wesentlich darauf, dass Thucydides Geist die Fähigkeit und Bildung hatte, alle Gedanken, welche die handelnden Personen bei ihren Begebenheiten gedacht hatten, nach Anleitung der Handlungen selbst ihnen nachzudenken. Thucydides lässt nur in seltnen Fällen, wo er selbst seinen Zweifel kundgibt, über die Motive der handelnden Personen im Dunkeln; er gibt diese aber auch nicht als seine eignen Voraussetzungen und Ansichten, sondern unmittelbar als Geschichte; er konnte dies als redlicher, gewissenhafter Mann nur, wenn er wirklich die Ueberzeugung hatte, dass nur diese und keine anderen Ueberlegungen und Absichten die handelnden Personen leiteten. Seine eigne Meinung spricht Thucydides höchst selten als solche aus: noch seltener sein Urtheil über moralischen Werth oder Unwerth von Handlungen. »Es ist, wenn man Thucydides liest, als wenn nicht Thucydides, sondern die Geschichte selbst spräche:« so hat man in neuerer Zeit den Eindruck dieser Geschichtserzählung zu bezeichnen gesucht, gewiss richtig und treffend, wenn man sich dabei nur auch bewusst wird, dass Thucydides erst die Geschichte ganz in seinen Geist aufnehmen musste, um ihr vollkommenes Organ zu werden. Jede Person, die bei Thucydides auftritt, ist ein bestimmtes geistiges Wesen, von um so klarer ausgeprägter Eigenthümlichkeit, je bedeutender ihr Antheil an der Haupthandlung ist, und so bewundernswürdig die Kraft und Schärfe der Darstellung ist, mit der Thucydides, bei einigen Personen, wie bei Themistokles, Perikles, Brasidas, Nikias, Alkibiades, die Summa ihrer Charakterdarstellung in wenige Worte zusammenzieht: so ist doch die Feinheit viel bewundernswürdiger, mit der alle Charaktere in jedem Zuge ihrer Handlungen und den begleitenden Gedanken festgehalten und durchgeführt werden <sup>37</sup>).

Am Entschiedensten und zugleich am Kühnsten spricht sich Thucydides Bewusstsein, die Begebenheiten des Krieges in ihren innern geistigen Wurzeln zu erfassen, in einem Theile seiner

 $<sup>^{37}</sup>$ ) Marcellinus nennt den Thucydides  $\delta \epsilon_i \nu \delta s$   $\mathring{\eta} \partial \sigma \gamma \rho \alpha \phi \mathring{\eta} \sigma \alpha_i$ , wie unter den Dichtern am Sophokles das  $\mathring{\eta} \partial \sigma \sigma \iota \epsilon i \nu$  besonders hervorgehoben wird.

Geschichtschreibung aus, der ihm am Meisten eigenthümlich angehört, den Reden<sup>38</sup>). Einerseits freilich sind diese in directem Ausdruck mitgetheilten Reden bei einem alten Historiker um Vieles natürlicher, als sie es bei einem neuern wären. Reden in Volksversammlungen, Bundesräthen, vor dem Heere gehalten, waren oft selbst durch die sich daran knüpfenden Folgen wichtige Ereignisse, und zugleich vollkommen offenkundige, welche getreu aufzubewahren und mitzutheilen nichts hinderte, als die Schranken des menschlichen Gedächtnisses. Dazu kam, dass die Griechen, bei der grossen Lebhaftigkeit, mit welcher sie ausser dem Inhalt auch die Form jeder öffentlichen Mittheilung auffassten, gewohnt waren, nicht bloss die Sache, die Gedanken in indirecter Rede auszugsweise mitzutheilen, sondern die Redner selbst redend einzuführen, wie z. B. die Platonischen Dialogen grösstentheils erzählte Dialogen sind. Wie dabei natürlich jeder Erzählende Vieles aus eigner Erfindung supplirte, was sein Gedächtniss nicht bewahrt hatte: so erhielt auch Thucydides keine gleichlautenden Berichte über die Reden, so wenig er auch selbst die von ihm gehörten Reden ganz getreu wiederzugeben im Stande war. Er erklärt daher selbst seinen Entschluss in den Reden sich zwar so nahe wie möglich an das Ueberlieferte zu halten, aber - bei dessen Unzulänglichkeit - die Personen das sprechen zu lassen, was ihrer Lage am Angemessensten sei<sup>39</sup>). Wir müssen indess hier noch einen Schritt weiter gehen als Thucydides geht, und ihm eine noch freiere, von dem einzelnen überlieferten unabhängigere Thätigkeit zuschreiben, als er sich vielleicht selbst bewusst geworden ist. Reden enthalten die vollständige Motivirung der wichtigeren Handlungen aus den Gesinnungen der Staaten, Parteien und Individuen, von denen diese Handlungen ausgehn. Wo nun eine solche Motivirung ihm nöthig scheint, werden Reden mitgetheilt; wo nicht, werden sie weggelassen, auch wenn in der Wirklichkeit eben so viel gesprochen worden war, wie an

<sup>&</sup>lt;sup>96</sup>) [Eine eingehende Beurtheilung dieser Reden, vom rhetorischen Standpunkte enthält das Programm von H. Steinberg, Beiträge zur Würdigung der Thucydidischen Reden, Berlin 1870.]

<sup>39)</sup> τὰ δέοντα μάλιστα, Thucyd. 1, 22.

jener Stelle. Daraus folgt nothwendig, dass die gegebenen Reden Vieles in sich zusammfassen und concentriren müssen, was in der Wirklichkeit an verschiedenen Stellen gesprochen worden ist, wie z. B. erst bei der zweiten Verhandlung der Athenischen Volksversammlung über das Schicksal der Mitylenäer, in welcher der zur wirklichen Ausführung kommende Beschluss gefasst wurde, die beiden einander entgegenstehenden Parteien, die streng tyrannische und die mildere und humanere, in den Reden des Kleon und Diodotos geschildert werden, wiewohl Kleon schon am vorigen Tage durch eine Rede den ersten grausamen Beschluss gegen die Mitylenäer durchgesetzt 40) und dabei gewiss Vieles gesagt hatte, was bei Thucydides erst in der zweiten Verhandlung zum Vorscheine kommt 41). An einer Stelle theilt auch Thucydides statt einer Rede ein Gespräch mit 42), weil die Umstände keine öffentliche Volksrede zuliessen, in den Verhandlungen der Athener mit dem Rathe von Melos, von dem Angriffe der Athener auf diese Dorische Insel nach dem Frieden des Nikias: aber es ist dem Thucydides sehr wichtig, den Standpunkt an dieser Stelle genau zu bezeichnen, auf den die Athener in ihrer selbstsüchtigen und tyrannischen Politik gegen alle schwächeren Staaten damals gelangt waren<sup>43</sup>).

Dass man von Thucydides Reden keine mimische Nachbildung in der Art erwarten muss, dass die Redeweise verschiedner

<sup>40)</sup> Thucyd. 3, 36.

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup>) Auch stehen die Reden oft in Beziehungen zu einander, welche nicht wirklich stattgefunden haben können. Die Rede der Korinthier 1, 120 ff. antwortet gewissermassen auf die Rede des Archidamos in der Spartanischen Volksversammlung und auf die des Perikles in Athen, wiewohl die Korinthier keine von beiden gehört haben. Aber dies Verhältniss ergibt sich daraus, dass die Rede der Korinthier die Siegeshoffnungen eines Theils der Peloponnesier ausdrückt, während Archidamos und Perikles die ungünstige Lage des Peloponnes von verschiedenen Seiten mit Klarheit auffassen. Vgl. auch was Cap. 31 über Perikles Reden bei Thucydides gesagt ist. [Vgl. ausserdem Roscher a. a. O. S. 144—176.].

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup>) [5, 85—114].

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup>) Dionysios sagt de Thucyd. iudic. c. 38, p. 910: die hier entwickelten Grundsätze seien nicht Athenern, sondern nur Barbaren angemessen, und tadelt den Thucydides deshalb auf Heftigste: aber es waren die Grundsätze, nach denen die Athener handelten und die sie auch aus sophistischen Lehren zu beschönigen wussten.

Völkerschaften und Individuen bis ins Kleinste nachgeahmt worden wäre, versteht sich von selbst; darüber wäre die Einheit des Tons, die Harmonie seiner ganzen Darstellung, verloren gegangen. Thucydides geht in der Charakteristik der Personen, die er sprechen lässt, so weit, als es ihm das allgemeine Gesetz seiner Geschichtschreibung gestattet: er gibt die Gedanken der Personen wieder, und nicht bloss dem Inhalte nach den Charakteren derselben angemessen, sondern auch in der Art, wie die Gedanken entwickelt und verbunden werden. Gleich im ersten Buche werden die Kerkyräer, die immer nur den gemeinsamen Nutzen ihrer Bundesgenossenschaft mit Athen hervorheben, die Korinthier, die eine gewisse moralische Würde zu behaupten suchen, die Besonnenheit, Verstandesreife und edle Simplicität des trefflichen Archidamos, das trotzige Selbstgefühl des Ephoren Sthenelaidas, eines Spartaners von der gemeinern Gattung, vortrefflich geschildert, und mit der Absicht und den Grundgedanken ihrer Reden stimmt der Ton der Ausführung vollkommen überein, wie die gründliche Ausführlichkeit des Archidamos und die schneidende Breviloquenz des Sthenelaidas. Die Hauptsache bleibt dem Thucydides bei der Abfassung der Reden die Gesinnungen zu zeigen, aus denen die Handlungsweise der Personen hervorging, und diese Gesinnungen sich selbst vortragen, begründen, rechtfertigen oder beschönigen zu lassen. Dies geschieht mit einer solchen innern Wahrheit und Uebereinstimmung, der Historiker weiss sich so in die Denkweise der Personen zu versetzen, ihren Absichten und Gesinnungen eine solche Begründung und scheinbare Sicherheit zu geben, dass man gewiss sein kann, dass die Personen selbst unter dem unmittelbaren Impuls ihrer Interessen und Bestrebungen ihre Sache nicht besser führen konnten. Man muss sich gestehn, dass ein Theil dieser bewundernswürdigen Fähigkeit wohl der Schule der sophistischen Rhetorik verdankt wird, in der man sich übte für beide Parteien, auch für die gute und schlehte, zu sprechen aber zugleich ist sicher, dass die Anwendung, welche Thucydides von dieser Kunst macht, die heilsamste und beste war, die man sich denken kann, und dass ohne dies Vermögen, sich in verschiedne und entgegengesetzte Denkweisen hineinzudenken und jeder eine gewisse Art von Begründung und Berechtigung angedeihen zu lassen (ohne welche überhaupt eine Denkweise in der Geschichte niemals einen bedeutenden Einfluss gewinnen wird), wahre Historiographie nicht denkbar ist. So entwickelt Thucydides die Grundsätze, auf welche die Athener die Behandlung ihrer Bundesgenossen gründeten, mit einer solchen Consequenz, dass man ihrem Räsonnement gewissermassen Recht zu geben genöthigt wird. Sie zeigen in einer Reihe von Reden, die an verschiednen Stellen eintreten, aber sich auf eine solche Art an einander schliessen, dass die weitere Fortbildung und immer härtere Steigerung dieser Grundsätze am Tage liegt: dass sie ihre Macht nicht durch Gewalt gewonnen und durch die Umstände genöthigt worden wären, ihr die Form einer Herrschaft zu geben, dass sie jetzt ihre Herrschaft nicht aufgeben könnten, ohne ihre eigne Existenz aufs Spiel zu setzen, dass die Herrschaft, weil sie zu einer Tyrannei geworden sei, auch mit Strenge und Härte behauptet werden müsse und Menschlichkeit und Billigkeit nur gegen unsers Gleichen, die uns selbst wieder Gutes erweisen können, am Platze sei 44), bis denn im Gespräch mit den Meliern die Athener das Recht des Stärkeren als ein allgemeines Naturgesetz aussprechen und bloss darauf ihre gewaltsame Forderung gründen, dass die Melier ihnen sich unterwerfen sollen. »Wir verlangen und thun nichts, sagen sie, als was dem gemäss ist, was die Menschen von den Göttern denken und für sich selbst verlangen. wie wir's von den Göttern glauben, so sehen wir es von den Menschen deutlich, dass sie überall durch eine Naturnothwendigkeit, wo sie die Gewalt haben, herrschen und befehlen. Wir haben dies Gesetz weder eingeführt, noch zuerst in Anwendung gebracht: aber da wir es als bestehend empfangen haben und unsern Nachkommen für immer hinterlassen werden, so wollen wir auch jetzt darnach handeln, indem wir wissen, dass ihr und alle Andern bei gleicher Macht dasselbe thun würdet« 45).

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup>) Thucyd. 3, 37—40. Dies sagt freilich Kleon, der an der Stelle der milderen Partei des Diodotos unterliegt: aber die Ausnahme, die hier einmal aus Humanität mit den Mitylenäern gemacht wird, bleibt eine Ausnahme, und im Ganzen bleibt Kleons Geist in der äussern Politik Athens der herrschende.

<sup>45)</sup> Thucyd. 5, 105 nach der richtigen Erklärung von Arnold.

Diese Grundsätze, nach denen allerdings Griechen und andre Menschen auch schon früher gehandelt, aber dabei wenigstens die Maske des Rechts vorgenommen hatten, spricht der Geschichtschreiber in diesem Dialog mit einer solchen objectiven Kälte und Ruhe, so ganz ohne Andeutung eigner Empfindungen dabei, mit völlig unverzogner Miene aus, dass man zu glauben versucht wird, Thucydides selbst kenne als Schüler der damaligen Sophisten kein andres Recht in der Politik, als das des Stärkeren. Aber offenbar ist ein grosser Unterschied zwischen der Denk- und Handlungsweise, welche Thucydides als die in Athen herrschend gewordne mit objectiver Unbefangenheit wiedergibt, und Thucydides Ueberzeugungen, was der Menschheit und seinem Volke zum Heile gereiche. Wie wenig Thucydides als sittlicher Mensch die neuen Ansichten dieser Zeit gut hiess, zeigt die ausnehmend lehrreiche und ergiebige Schilderung, die er von den Veränderungen entwirft, welche nach den ersten Jahren des Krieges in dem politischen Leben der einzelnen Staaten, besonders durch die Factionenkämpfe im Innern, eintraten, wo Thucydides es gewiss nicht als einen heilsamen Wechsel darstellt, dass »die Einfalt, welche zu einer edlen Sinnesart wesentlich gehört, damals verlacht wurde und aus der Welt verschwand« 46). So wird auch die Verherrlichung der Athenischen Demokratie und Lebensweise, welche besonders in Perikles erhabner Leichenrede gegeben ist, sehr bedingt theils dadurch, dass Thucydides die Herrschaft der Fünftausend die erste gute Verfassung nennt, die er in Athen erlebt 47), theils durch die gelegentliche Aeusserung, dass die Lakedämonier und Chier allein, so viel ihm bekannt geworden, mit dem Glücke Mässigung und Besonnenheit zu vereinigen gewusst hätten 48). So werden wir überhaupt bei Thucydides seine eigne ernst sittliche Gesinnung von der unbefangenen Wahrheitsliebe wohl zu unterscheiden haben, mit der er die damalige Welt schildert, wie sie war, und werden ihm auch eine tief im Herzen wurzelnde Gottesfurcht darum nicht

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup>) τὸ εὖηθες, οὖ τὸ γενναῖον πλεὶστον μετέχει, καταγελασθὲν ἡφανίσθη. Tucyd. 3 83.

<sup>47)</sup> Thucyd. 8, 79.

<sup>48)</sup> Thucyd. 8, 24: εὐδαιμονήσαντες αμα καὶ ἐσωφοόνησαν.

absprechen, weil es sein Vorsatz ist, die menschlichen Dinge in ihrem rein menschlichen Zusammenhange zu beschreiben und zwar den Glauben der handelnden Personen als Motiv ihrer Handlungen in Berechnung zu ziehn, aber seinen eignen Glauben nicht den Ereignissen aufzudrängen. Religion, Mythologie, Poesie sind Dinge, die Thucydides, bis zu einer gewissen Einseitigkeit <sup>49</sup>), von sich als Historiker entfernt hält; und man kann ihn nicht mit Unrecht den Anaxagoras der Geschichte nennen, der das Göttliche eben so bestimmt von dem Causalnexus des menschlichen Lebens absondert, als der Ionische Physiker den Nus von den Wirkungen der Kräfte in der materiellen Natur enfernt gehalten hatte.

Thucydides Ausdruck und sprachlicher Stil hängt mit dem Charakter seiner Geschichtschreibung zu genau zusammen und ist von zu eigenthümlichem Gepräge, als dass wir, ungeachtet der Kürze dieser Charakteristik, nicht den Versuch machen sollten, die Hauptpunkte seiner Eigenthümlichkeit dem Leser deutlich zu machen.

Der Zugang zu einer richtigen Auffassung dieses eigenthümlichen Stils ist, wie uns scheint, schon durch die Bemerkung gegeben, dass im Thucydides die gedankenschwere Beredsamkeit des Perikles sich mit dem alterthümlichen strengen Kunststile der Rhetorik des Antiphon vereinigt.

Thucydides hat im Wortgebrauch die grosse Schärfe und Präcision, welche alle vorzüglichen Schriftsteller dieser Zeit auszeichnet, wo jedes Wort in allen seinen Theilen in voller Bestimmtheit genommen wird. Sie artet auch bei ihm an einigen Stellen fast in eine Sucht sinnverwandte Worte zu distinguiren (nach Prodikos Weise) aus <sup>50</sup>).

Dieser Bestimmtheit des Ausdrucks kommt ein grosser Reichthum des Sprachmaterials zu Hilfe, wobei Thucydides wie

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup>) Dass Thucydides die ältere Cultur von Griechenland in manchem Punkte zu geringschätzig behaudelt, lässt sich bestimmt nachweisen; überhaupt zeigt der erste Theil des ersten Buchs, die eigentliche Einleitung, schon weil sie zum Erweis eines allgemeinen Satzes geschrieben ist, für den Thucydides gewissermassen plädirt — nicht die Unbefangenheit der Darstellung, wie der Haupttheil des Werks.

<sup>50) 1, 69, 2, 62, 3, 39. [</sup>Vgl. Cap. 33, Anm. 24.]

Antiphon, noch viele alterthümliche poetische Worte braucht, nicht um seine Rede damit auszuschmücken, wie Gorgias that, sondern weil ihm der damalige Sprachgebrauch diese kernigen, das Gemüth ansprechenden Ausdrücke noch gewährte <sup>51</sup>). Auch im Dialekt blieb Thucydides der ältern Attischen Sprachweise, wie sie die Tragödie darstellt, mehr getreu als seine Zeitgenossen unter den komischen Dichtern <sup>52</sup>).

Ebenso gewährte eine gewisse alterthümliche, im Ganzen mehr der Poesie als der Prosa zustehende, Freiheit in den Structuren dem Thucydides das Mittel, Begriffsverbindungen auf eine viel schärfere Weise, ohne Einmischung überflüssiger und darum störender Redetheile, auszuprägen, als es bei einer grösseren Beschränkung der Constructionen auf das Regelmässige geschehen kann. Ein solches Mittel ist die Freiheit, von Verben abgeleitete Nomina eben so zu construiren, wie die Verba <sup>53</sup>). Dies und Andres gewährt jene Schnelligkeit der Bezeichnung, wie die Alten sagen <sup>54</sup>), die den Nagel sogleich auf den Kopf trifft: auf der Thucydides Kürze weit mehr beruht, als auf der Auslassung irgend eines zur Sache dienlichen Umstands.

Auch in der Wortstellung nimmt Thucydides eine Freiheit in Anspruch, wie sie sonst nur den Dichtern zusteht, aber auch diese nur als ein Mittel den Gedanken in grösserer Klarheit und Schärfe herauszustellen; indem er dadurch theils die Worte, auf denen der Nachdruck der Rede liegt, an die Spitze des Satzes zu bringen 55), theils die Begriffe mehr nach ihrer innern Ver-

<sup>51)</sup> Später heissen solche Ausdrücke, die inzwischen völlig aus der gewöhnlichen Sprache verschwunden waren,  $\gamma \lambda \tilde{\omega} \sigma \sigma \alpha \iota$ , daher Dionysios über das  $\gamma \lambda \omega \sigma \sigma \eta \mu \alpha \tau \iota \pi \dot{\sigma} \dot{\sigma} \dot{\sigma} \dot{\sigma} \dot{\sigma}$  der Rede des Thucydides klagt.

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup>) S. Cap. 27 am Schlusse.

<sup>53)</sup> Darauf beruhen Redensarten, wie ἡ οὐ περιτείχισις, d. h. der Umstand, dass eine feindliche Stadt nicht mit Belagerungsmauern eingeschlossen wird, τὸ αὐτὸ ὑπὸ ἀπάντων ἰδία δόξασμα, der Fall, wo alle jeder für sich dieselbe Meinung von einer Sache hegen, ἡ ἀπινδύνως δουλεία (nicht einerlei mit ἀπίνδυνος) eine Sklaverei, wobei es sich ganz bequem und sorglos lebt.

<sup>54)</sup> τάχος τῆς σημασίας.

<sup>55)</sup> Wie 1, 93: της γὰς θαλάσσης πςῶτος ἐτόλμησεν εἰπεῖν ὡς ἀνθεκτέα ἐστίν.

wandtschaft oder auch nach dem zwischen ihnen stattfindenden Contrast, als nach der grammatischen Construction, zusammenzuordnen <sup>56</sup>) in den Stand gesetzt wird.

In der Zusammenfügung der Sätze führt Thucydides Bestreben nach Schärfe und Feinheit der Bezeichnung zu einer gewissen Ungleichförmigkeit und Rauhheit <sup>57</sup>), die von der Glätte des spätern Stils sehr weit entfernt ist. Indem nämlich Thucydides bei der Entfaltung des Gedankens in einzelne Theile jedem Theile sein eigenthümliches Recht geben will, vermeidet er keineswegs, in entsprechenden Gliedern verschiedne grammatische Formen (Casus, Modi) zu brauchen <sup>58</sup>) und einen schnellen Wechsel in den grammatischen Begriffen, z. B. dem Subject, eintreten zu lassen, der oft auch nicht ausdrücklich angezeigt wird, sondern stillschweigend geschieht, indem aus einem Ausdruck ein andrer, für die Stelle erforderlicher, supplirt wird <sup>59</sup>).

Thucydides Periodenbau steht eben so, wie der des Antiphon, in der Mitte zwischen der lockern Satzfügung der Ionier und der periodischen Schreibart, die sich erst später in Athen entwickelte. Die grössere Kraft und Energie in der Gedanken-Combination, die besonders in der Motivirung von Entschlüssen und Thaten hervortritt, gibt sich auch durch grössere Satz-Combinationen kund: aber diese Massen erscheinen noch nicht als wohlgegliederte, leicht bewegliche, schnell und gewandt einhertretende Körper, sondern mehr als Conglomerate, in denen die Anziehungskraft eines Hauptgedankens eine Menge Nebengedanken herangezogen und neben sich aufgeschichtet hat. Und zwar hat Thucydides zwei Gattungen dieser motivirenden Sätze, die beide gleich charakteristisch für seinen Stil sind. In der

<sup>56)</sup> Wie 3, 39: μετὰ τῶν πολεμιωτάτων ἡμᾶς στάντες διαφθεῖραι, wo die hervorgehobnen Worte wegen des Contrasts zusammenstehn.

<sup>57)</sup> ἀνωμαλία. τραχυτής.

 $<sup>^{58}</sup>$ ) z. B. zwei verschiedene Casus-Structuren, etwa als Gründe einer Handlung, durch  $\varkappa\alpha i$  zu verbinden, oder nach derselben Absichts- oder Bedingungspartikel den Conjunctiv und dann den Optativ zu setzen, wobei immer ein bestimmter Unterschied nachweisbar ist.

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup>) Das σχημα πρὸς τὸ σημαινόμενον so wie ἀπὸ κοινοῦ, ist bei Thucydides sehr gebräuchlich.

einen, die man die absteigende nennen kann, setzt er die Handlung, das Resultat, voran und lässt unmittelbar Causalsätzen oder Participien die nächsten Ursachen oder Motive folgen, die er dann wieder durch ähnliche Satzformen begründet und so, gleichsam die Rede zerfasernd, in den Zusammenhang der Dinge eingreifen lässt, ähnlich wie ein Baumstamm mit seinen Wurzelfasern in die mütterliche Erde eingreift 60). Die andre Form, die ansteigende Periode, beginnt mit den begründenden Umständen, entwickelt daraus allerlei Folgen oder darauf bezügliche Ueberlegungen, und schliesst - oft nach einer langen Kette von Folgerungen - mit dem Resultat, einem Entschluss oder der Handlung selbst 61). Beide Arten von Perioden haben etwas Anstrengendes und verlangen zweimal gelesen zu werden, um in ihrer ganzen Zusammenfügung dem Geiste klar zu werden; man kann sie durch Auflösungen, welche bestimmte Ruhepunkte gewähren, übersichtlicher, bequemer, gefälliger machen, aber man wird dann auch gestehen müssen, dass in Thucydides Form, wenn man ihre Schwierigkeiten einmal überwunden, das Zusammenwirken aller Glieder zu einem Ergebniss, die Einheit des Gedankens, am Schärfsten ausgesprochen ist.

Diese Art des Satzbau's gehört dem historischen Stil des Thucydides eigenthümlicher an; gemeinsam dagegen mit dem ganzen Zeitalter ist ihm die in den Reden herrschende symmetrische Architektonik der Rede, dies Spalten und Gegenüberstellen der Begriffe, dies Vergleichen und Unterscheiden, dies Herüberund Hinüberblicken, wodurch eine eigne wiegende Bewegung in Geist und Rede kommt. Wie wir schon bei Antiphon gesagt haben, ist diese antithetische Redeweise von Haus aus keine

<sup>60) 1,</sup> l, (Θουκυδίδης ξυνέγραψε 1, 25, (Κορίνθιοι δε κατά τὸ δίκαιον — ἥρχοντο πολεμεῖν) und überall.

<sup>61)</sup> Beispiele 1 2, (τῆς γὰο ἐμποςίας), 1, 58, (Ποτιδαιᾶται δὲ πέμψαντες) 4, 73, 74, (οἱ γὰο Μεγαρῆς — ἔοχονται). Interessant ist es, wie Dionysios de Thucyd. iudic. p. 872 eine solche ansteigende Periode seiner Kritik unterzieht und in eine leichter fassliche, gefälligere, aber minder strenge und präcise Form auflöst, indem er einen Theil der Motive mitten herausnimmt und nachträglich beibringt. Auch hierin hat Antiphon viel Aehnliches, wie z. B. in dem Satze Tetral. I,  $\alpha$ ,  $\S$  6: ἐν παλαιοῦ γὰο κ. τ. λ.

leere Manier, sie ist ein Product des Attischen Scharfsinnes und Witzes, aber sie ist unläugbar, unter dem Einflusse der sophistischen Redekunst, in Manier ausgeartet; und Thucydides selbst ist voll von Künstlichkeiten der Art, bei denen man oft nicht weiss, ob man die Feinheit der Gedanken-Spaltung bewundern, oder sich über die alterthümlich affectirte Zierlichkeit mehr verwundern soll — besonders wenn zu den innern Verhältnissen der Gedanken und Begriffe auch die äussern Zierden der Isokola, Homöoteleuta, Parechesen u. dergl. hinzukommen <sup>62</sup>).

Dagegen sind dem Thucydides, wie dem Antiphon, und noch mehr als diesem, alle jene Unregelmässigkeiten der Rede fremd, die aus Leidenschaft oder Verstellung hervorgehn; es herrscht in ihm eine Geradheit und Ruhe, die man wohl mit nichts besser vergleichen kann als mit der erhabnen Seelen-Stille und Klarheit, die alle Gesichtszüge von Göttern und Heroen aus der Phidiasischen Schule der Sculptur aussprechen. Es ist nicht Unvollkommenheit der Rede, es ist ein Gesetz der Würde, das über jeder Aeusserung waltet, und selbst in den gefährlichsten Lagen, welche alle Leidenschaften und Affecte, Furcht und Angst, Zorn und Hass, hervorrufen mussten, dem Redenden den Ton der Mässigung und Besonnenheit, und vor Allem der eindringenden Erörterung der Sache selbst, zu behaupten gebietet. Welche leidenschaftliche Declamationen würde ein späterer Rhetor den Thebanern und Platäern in den Mund gelegt haben, wo diese von jenen vor dem Spartanischen Gerichte auf Tod und Leben angeklagt werden; bei Thucydides kommt keine leidenschaftlichere Wendung vor als einmal: »Wie solltet ihr da nicht schrecklich gehandelt haben!« 63).

<sup>62)</sup> Wie wenn Thucyd. 4. 61 sagt: οῖ τ' ἐπίκλητοι εὐποεπῶς ἄδικοι ἐλθόντες εὐλόγως ἄποακτοι ἀπίασιν, d. h.: »So werden die, welche mit gutem Scheine ungerechter Weise herbeigerufen sind, aus gutem Grunde unverrichteter Weise wieder fortgehn.« Andere Beispiele 1, 77, 144. 3, 38, 57, 82. 4. 108. Die alten Schriftsteller der Rhetorik sprechen oft von diesen σχήματα τῆς λέξεως im Thucydides; Dionysios findet sie μειρακιώδη, puerilia. Vgl. Gellius N. A. 18, 8.

 $<sup>^{63}</sup>$ ) Πῶς οὐ δεινὰ εἴογασθε; Thuc. 3.  $^{66}$ . Etwas mehr Lebhaftigkeit und Munterkeit findet sich, gewiss zur Charakteristik des Sprechenden, in der Rede des Athenagoras, des Führers der demokratischen Partei in Syrakus, Thuc. 6, 38, 39.

Man kann sich wohl denken, wenn man mit diesen Reden etwa die des Lysias vergleicht, wie fremdartig schon in der Zeit, in der Thucydides Werk zuerst bekannt wurde, dieser Stil und diese Eloquenz mit ihrer Gedankenfülle, scharfen und kunstreichen Ausprägung aller Gedanken und mit ihren nur mit grosser Aufmerksamkeit richtig zu fassenden Satzgefügen den Athenern erscheinen mussten, die damals schon nicht mehr gewohnt waren, auf die öffentlichen Leistungen in Poesie und Prosa eine so angestrengte Aufmerksamkeit zu wenden. In Beziehung auf die Reden mag wohl Kratippos - ein Fortsetzer des Thucydides - ganz Recht haben, wenn er als Grund angibt, warum das achte Buch keine Reden enthalte, Thucydides habe gefunden, dass sie dem damaligen Geschmacke nicht mehr gefielen 64). Sie mussten in der That schon damals auf den Attischen Geschmack den Eindruck machen, den Cicero später den Römern durch die Vergleichung mit sehr altem, herben und schwer auf die Zunge fallenden Falerner deutlich zu machen sucht 65). Auch war Thucydides den Griechen und Römern der Zeit um nichts leichter, als er es den Kennern des Griechischen heut zu Tage ist; ja wenn man findet, dass schon Cicero die Reden in seinem Werke kaum verständlich nennt 66): so darf die Philologie unsrer Tage stolz darauf sein, dass ihr kaum irgend etwas unverständlich geblieben ist.

<sup>64)</sup> Kratippos bei Dionys. de Thucyd. iud. c. 16, p. 847: τοῖς ἀπούουσιν ὀχληφὰς εἶναι. [Kratippos, nach dem Zeugnisse des Marcellinus § 33, war jünger als der Rhetor Zopyros von Klazomenae, der um das Jahr 270 v. Chr. blühte. Ueber ihn ist zu vergleichen C. Müller Fragm. hist. gr. t. 2, p. 75 ss.]

<sup>65)</sup> Cicero Brutus 83, 288.

<sup>66)</sup> Cicero Orat. 9, 30: Ipsae illae (Thucydidis) conciones ita multas habent obscuras abditasque sententias, vix ut intelligantur. [Vgl. ausserdem Brutus c. 7, 29 und Dionys. de Thucyd. iud. c. 51. Das Urtheil O. Müllers, dem sich Classen anschliesst, hält Steinberg im o. a. Programme für etwas allzu optimistisch, ohne Zweifel mit Recht.]

## Fünfunddreissigstes Kapitel.

## Die neue Ausbildung der Redekunst durch Lysias.

Mit dem Ende des Peloponnischen Krieges tritt, nach der ungeheuren Anstrengung der Kriegführung und dem furchtbaren Falle der Macht Athens, ein Zustand der Erschöpfung und Erschlaffung ein. Freiheit und Demokratie wurden zwar durch Thrasybul und seine Freunde hergestellt, aber Athen hatte aufgehört Hauptstadt eines grossen Reiches, Beherrscherin des Meers und der Küstenländer zu sein und bekam erst durch Konons kluges Benehmen bei den Persern einen geringen Theil der früheren Herrschaft wieder. Die bildenden Künste, die unter Perikles durch Phidias sich aufs Herrlichste entfaltet hatten, konnten bei dem Mangel an Vermögen und Unternehmungslust keine neuen Blüthen treiben; erst ein Menschenalter später, von Olymp. 102 (372) an, finden wir einen neuen Aufschwung in der jüngern Attischen Schule des Praxiteles. Die Poesie entartet in der spätern Tragödie und dem Dithyramb immer mehr in sinnliche Spielerei und spitzfindige Rhetorik. Der grossartige Schwung, das edle Bewusstsein innerer Grösse, die energische Anspannung in jeder Bestrebung schien aus den Künsten wie aus dem Leben gewichen zu sein.

Und doch war es gerade diese Zeit, in welcher die prosaische Rede, von Fesseln. die sie bis dahin noch immer umstrickt hatten, gelöst, einen neuern freiern Anlauf nahm, der zu ihrer schönsten Entwickelung führte. Lysias und Isokrates, die beiden Jünglinge, die Sokrates in Platons Phädrus einander gegenüber stellt, den ersten bitter tadelnd, auf den zweiten grosse Hoffnungen gründend, gaben auf verschiedenen Wegen durch glückliche Veränderungen, die sie mit der bisherigen Redeweise vornahmen, der Redekunst eine ganz neue Gestalt.

Lysias stammte aus Syrakus, von einer angesehenen Familie. Sein Vater Kephalos war auf Perikles Zureden nach

Athen gezogen und lebte dort dreissig Jahre 1); er tritt in Platons Dialogen vom Staate um das Jahr 92, 2 (411)2) in höchstem Alter als ein allgemein verehrter, würdevoller Greis auf. Lysias war bei der Gründung der grossen Colonie Thurii, zu der sich ziemlich ganz Griechenland vereinigte, Ol. 84, 1 (444), mit seinem ältesten Bruder Polemarchos eben dahin gegangen, um das der Familie zugetheilte Loos in Besitz zu nehmen; er selbst war damals erst fünfzehn Jahr alt3). Hier in Thurii widmete er sich der Rhetorik, wie sie in den Schulen der Sicilischen Sophisten gelehrt wurde; der bekannte Tisias und ein anderer Syrakusier Nikias waren seine Lehrmeister. Erst in reiferen männlichen Jahren Ol. 92, 1 (412), kam Lysias nach Athen und lebte hier noch einige wenige Jahre im Hause seines Vaters Kephalos, dann auf eigne Hand, dem Geschäfte eines Sophisten obliegend 4). Obgleich nicht zur Bürgerschaft von Athen gehörig, sondern nur ein Schutzgenoss 5), hatte er mit seiner ganzen Familie eine lebhafte Anhänglichkeit an die Demokratie. Polemarchos wurde deswegen unter den Dreissigen genöthigt, den Giftbecher zu trinken; Lysias selbst entrann der Verfolgung der Tyrannen mit

<sup>1)</sup> Nach dem Hauptzeugniss des Lysias g. Eratosthenes § 4.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Nach Böckh's in zwei Programmen der Berliner Universität von 1838 und 1839 erwiesener Fixirung der Zeit der Republik. [Abgedruckt mit einem dritten Progr. 1840 im 4. Bande der gesammelten kleinen Schriften S. 437 bis 492.]

<sup>3) [</sup>Gegen die Annahme des Jahres 459 als Geburtsjahr des Lysias sind vielfache Bedenken geltend gemacht worden. Nach Vater, rerum Andocidearum part. II, in Jahns Jahrb. Suppl. B. 9, S. 165 ff. und Westermann, Lysiae orat. praef. p. V wäre Kephalos erst Ol. 83, 1 (448) nach Athen gezogen, wo sein Sohn Lysias Ol. 87, 1 (432) geboren wurde. Derselbe wäre erst als 16jähriger Jüngling nach Thurii übergesiedelt, wo er bis Ol. 92, 1 (412) blieb. C. Fr. Hermann ges. Abh. S. 15 setzt 444 als Geburtsjahr des Lysias, indem er die Zeit der Republik auf 430 festsetzt. Die Frage ist kaum mit Sicherheit zu entscheiden. Ein Zeugniss, dass Lysias gleich zur Zeit der Gründung der Colonie in Thurii dorthin übergesiedelt sei, gibt es nicht.]

<sup>4)</sup> Λυσίας ὁ σοφιστής heisst es in der Rede gegen die Neära p. 1352 Reiske, und es ist nicht zu zweifeln, dass der Redner gemeint ist.

 $<sup>^5</sup>$ ) μέτοικος. Nach Thrasybuls Willen sollte er Bürger werden: aber durch Ungunst der Umstände blieb er  $i\sigma\sigma$ τελής, eine bevorrechtete Classe unter den Schutzgenossen. Als Isotelen hatte die Familie schon vor den Dreissig Chöre ausgerüstet, wie die Bürger.

Mühe, indem er nach Megara flüchtete. Um so bereiter war er, Thrasybul und die andern Freiheitshelden von Phyle mit den Resten seines Vermögens zu unterstützen und die Herstellung der Demokratie nach Kräften zu fördern <sup>6</sup>).

Nun lebte er wieder als Inhaber einer Schildfabrik und Lehrer der Redekunst, nach Art der Sophisten, in Athen, als ein ihn nahe angehendes Ereigniss ihn in eine neue Laufbahn warf. Eratosthenes, einer der Dreissigmänner, wollte sich die Amnestie zu Nutze machen, welche das Volk selbst den dreissig Tyrannen angedeihen liess, im Falle sie sich durch öffentliche Rechenschaft von aller Schuld reinigen könnten. Eratosthenes stützte sich darauf, dass er unter den Dreissig zu der milderen Partei des Theramenes gehört habe, der eben deswegen von dem strengen und gewaltsamen Kritias vernichtet worden war. Und doch hatte eben dieser Eratosthenes den Polemarchos nach einem Beschlusse der Dreissig auf der Strasse aufgegriffen, ins Gefängniss geschleppt und dadurch seinen Justizmord herbeigeführt. Daher bei seiner Rechenschaft 7) Lysias persönlich als Ankläger gegen ihn auftrat, wiewohl er, nach seiner eignen Aussage, bis dahin weder eigne noch fremde Geschäfte jemals im Gerichte betrieben hatte<sup>8</sup>). Er greift ihn zunächst wegen der von ihm verschuldeten Ermordung des Polemarchos und der übrigen Leiden an, die er seiner Familie zugefügt habe: und verbreitet sich alsdann über die ganze Laufbahn und Amtsthätigkeit des Eratosthenes, der auch zu den Vierhundert und zu den fünf Ephoren gehört hatte, welche auf Betrieb der Hetärieen oder geheimen Verbindungen nach der Schlacht von Aegospotamos gewählt worden waren: wobei er die Behauptung durchführt, dass gerade Theramenes, der angeblich Milde und Gemässigte, durch seine Ränke dem Staate am Allermeisten geschadet habe. Durch die ganze Rede geht

<sup>6)</sup> Mit einem offenbar persönlichen Interesse gedenkt Lysias im Epitaph., § 66, der Fremden, d. h. der Schutzgenossen, die an der Seite der Befreier Athens im Piräeus gefallen waren. [Vgl. u. Anm. 21.]

τ) εὐθύνη.

 $<sup>^{\</sup>rm s}$ ) οὖτ' ἐμαντοῦ πώποτε οὖτε ἀλλότοια ποάγματα ποάξας, gegen Eratosth. § 3.

der Ausdruck wahrster Ueberzeugung und einer unerkünstelten Wärme, wie sie bei einer den Sprecher so nahe berührenden Angelegenheit sich von selbst einstellen musste. Er schliesst nach den kräftigsten Mahnungen an die Richter: »Ich will aufhören anzuklagen. Ihr habt gehört, gesehn, erfahren; ihr wisst's, richtet.«

Diese Rede macht eine grosse Epoche im Leben des Lysias. seinen Beschäftigungen und Studien, dem Stile seiner Beredsamkeit, und man darf sagen - in der ganzen Geschichte der Attischen Prosa. - Lysias hatte die Beredsamkeit bis dahin allein schulmässig, durch Unterricht jüngerer Leute und Verfertigung von Uebungsreden, betrieben, als ein Sophist aus der Sicilischen Schule. Die Einseitigkeit und Manier, welche einem solchen Betriebe der Eloquenz der Natur der Sache nach droht, konnte von Lysias um so weniger vermieden werden, da er ganz unter dem Einflusse derselben Schule stand, aus der Gorgias hervorgegangen war. Das Bestreben, die Gewalt der Rede gerade dadurch zu beweisen, dass das Unwahrscheinliche wahrscheinlich, das Widersinnige glaublich gemacht wird, daher Paradoxensucht und Geschraubtheit in der Wahl und Anlage des Stoffes, übertriebne Zierlichkeit und Künstlichkeit in der Ausführung und dabei ein entschiedner Mangel an natürlicher Bewegung des Geistes, wie sie eben nur aus innerer Ueberzeugung und dem Gefühl der Wahrheit hervorgehen kann, - war dem Lysias mit Gorgias gemein. Der Unterschied dieser Lehrer der Redekunst lag nur darin, dass Gorgias, einem natürlichen Hange zum Glänzenden und Prunkenden folgend, weit mehr darauf ausging den Ohren durch Wohlklang, der Phantasie durch Pracht der Rede zu schmeicheln und den Geist durch einen gewissen Zauber der Rede zu blenden; Lysias aber, von Haus aus verständiger und nüchterner und durch das Zusammenleben mit Athenern, zu deren Partei er sich auch in Thurii hielt 9), mit dem Scharfsinn und der Feinheit des Attischen Geistes vertraut, der sophistischen Redekunst mehr Eigenthümlichkeit und spitzfindige

<sup>9)</sup> Lysias verliess Thurii, als nach dem Untergange der Sicilischen Expedition die Lakedämonische Partei in der Colonie die Oberhand gewann und die Athenische unterdrückte.

Neuheit in den Gedanken und scharfe Ausprägung des Ausdrucks verlieh.

Diese Vorstellung von Lysias früherer Redekunst schöpfen wir besonders aus Platons Phädrus, einem der ersten Werke des grossen Philosophen 10), dessen Tendenz allein die ist, die ächte, begeisterte Liebe zur Wahrheit hoch zu erheben über das sophistische Spiel mit Gedanken und Worten. Ein junger Freund des Sokrates, Phädrus, erscheint in diesem Dialoge ganz begeistert und entzückt von einem Producte des Lysias, welches er dem Sokrates auf dringendes Verlangen vorliest, von welchem er alsdann durch Ernst und Scherz allmählich zu der Erkenntniss geführt wird, wie nichtig diese Art von Redekunst sei. Das Thema dieser Rede, die Platon wohl nicht unmittelbar von Lysias genommen, sondern selbst componirt hat, um alle Eigenheiten und Verkehrtheiten dieser Manier in einem klaren Beispiel zu zeigen 11) - ist, einen schönen Knaben zu überreden, dass er sich mehr einem nicht Liebenden anschliessen und gefällig erweisen solle, als dem Liebenden. Wie dieses Thema ganz sophistisch erfunden ist, so ist auch die Ausführung ohne alle Wärme und Lebendigkeit, ein blosses Spiel eines erfindungsreichen Scharfsinns. Die Gründe werden dem Knaben einzeln zugezählt und jeder für sich sorgfältig erörtert, aber im Ganzen herrscht keine Bewegung des Geistes, wodurch die Gedanken in grössere Massen zusammengefasst würden, kein nothwendiger Fortschritt, wodurch die Theile sich wie Glieder eines Körpers aneinanderfügten; daher auch die ermüdende Monotonie, mit der die Sätze einer an den andern gehängt werden 12). In der Bildung der Sätze herrscht noch ganz das Gefallen an antithe-

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) Welches nach alter Ueberlieferung noch vor Sokrates Tode (Ol. 95, 1, 399 v. Chr.) geschrieben war.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>) [Die entgegengesetzte Ansicht vertheidigt mit L. Schmidt und Anderen Blass, Die Attische Beredsamkeit von Gorgias bis auf Lysias, S. 417. Ebenso mit überzeugenden Gründen E. Egger in einem Aufsatze im Annuaire de l'association pour l'encouragement des études grecques en France, 5me année 1871, S. 17 ff. In jedem Falle liegt die Frage anders als für die Rede des Agathon z. B. im Symposion.]

 $<sup>^{12}</sup>$ ) Vier Sätze fangen in der kurzen Rede mit ἔτι δέ, vier mit καὶ μὲν δή an.

tischen Gliederungen mit allem alterthümlichen Putze von Isokolen, Homöoteleuten u. dgl. <sup>18</sup>). Der Ausdruck ist von dem poetischen Prunke des Gorgias frei, aber so sorgfältig ausgebildet, so zierlich und gedrechselt, dass man leicht die grosse Mühe gewahr wird, welche eine solche sophistische Schularbeit ihrem Meister kostete.

In der erhaltenen Sammlung von Lysias Werken haben wir keine solche Schularbeit (μελέτη) und überhaupt keine Rede, welche in die Zeit vor der Anklage des Eratosthenes fiele; wir haben nur Werke, die dem späteren Mannesalter und dem gereifteren Geschmacke des Lysias angehören 14). Jedoch ist unter diesen Werken eins, welches sehr viel von Lysias älterer Schönrednerei hat; wovon der Grund offenbar in dem abweichenden Gegenstande liegt. Die Leichenrede für die im Korinthischen Kriege gefallenen Athener, von Lysias nach Ol. 96, 3 (394 v. Chr.) geschrieben, aber schwerlich öffentlich gehalten, gehört einer Gattung der Beredsamkeit an, welche sich von der berathenden in der Volksversammlung 15) und der streitenden in den Gerichten 16) dadurch wesentlich unterscheidet, dass sie nichts Bestimmtes erreichen und durchsetzen will, keinen praktischen Zweck hat. Eben dadurch befand sich diese Gattung, die man die Prunkberedsamkeit nennen kann 17), ausser dem Spielraume der Impulse, welche in den andern Gattungen eine freiere und natürlichere Bewegung herbrachten; wie sie von den Sophisten, die Alles loben und tadeln zu können sich vermassen, besonders

<sup>13)</sup> In dem Satze p. 233: ἐκεῖνοι γὰο καὶ (a) ἀγαπήσουσι, καὶ (b) ἀκολουθήσουσι, καὶ (c) ἐπὶ τὰς θύρας ἤξουσι, καὶ (α) μάλιστα ἡσθήσονται, καὶ (β) οὐκ ἐλαχίστην χάριν εἴσονται, καὶ (γ) πολλὰ ἀγαθὰ αὐτοῖς εὕξονται, sind offenbar  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ , bloss um des Gleichgewichts der Homöoteleuta Willen zur Dreizahl ausgebildet.

<sup>14)</sup> Mit Ausnahme, wie es scheint, der sonderbaren kleinen Rede πρὸς τοὺς συνουσιαστὰς κακολογιῶν, die keine Gerichtsrede, aber auch keine blosse μελέτη ist, sondern eine, allem Anscheine nach, aus wirklichen Umständen des Lebens hervorgegangene, aber sophistisch ausgearbeitete Schrift, in welcher Lysias seinen Kameraden und bisherigen guten Freunden die Freundschaft aufkündigt.

<sup>15)</sup> συμβουλευτικόν γένος, deliberativum genus.

<sup>16)</sup> δικανικόν, iudiciale.

<sup>17)</sup> ἐπιδεικτικὸν, πανηγυφικὸν γένος.

cultivirt wurde, so behielt sie auch nach den Zeiten der Dreissig noch lange das sophistische Gepräge; und ein solches Werk ist uns in Lysias Epitaphios erhalten. Die Rede geht ganz nach der Art solcher Prunkreden die fabelhaften und historischen Zeiten durch, indem sie an einem chronologischen Faden eine Grossthat der Athener an die andere reiht, sie verweilt lange bei den mythischen Beweisen der Tapferkeit und Humanität der Athener im Kriege mit den Amazonen, bei der Bestattung der gegen Theben gefallenen Helden, der Aufnahme der Herakliden; dann erzählt sie die Thaten der Athener im Perserkriege, geht aber über den Peloponnesischen Krieg ziemlich schnell hinweg - im entschiedenen Widerspruche mit dem Massstabe, den Thucydides an diese Dinge anlegt, und überall nur das hervorhebend, was sich zum declamatorischen Vortrage zu eignen schien 18). Die Ausführung dieser Gedanken ist so künstlich und geschraubt, dass man sich über die Gelehrten nicht wundern darf, die in dieser Rede nicht denselben Lysias wiederkennen konnten, den man in seinen Gerichtsreden findet; ein regelmässig abgemessener, eintöniger Parallelismus der Sätze, dessen Antithesen oft mehr in den Worten als im Gedanken liegen 19), geht durch die ganze Rede; kaum kann Polos oder sonst ein Schüler des Gorgias in Gleichlaute 20) und andern Klingklang verliebter gewesen sein 21).

Von dieser künstlichen und geschraubten Redeweise würde sich wahrscheinlich Lysias nie frei gemacht haben, wenn nicht ein wahrer Schmerz, ein wirklich empfundener Zorn, wie er ihn bei der Frechheit des Dreissigmanns Eratosthenes ergriff, mit

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>) Nur in den Lobeserhebungen der Befreier von der Herrschaft der Dreissig und der Fremden, welche dabei dem Demos beigestanden und darum auch im Tode gleiche Ehre mit den Bürgern empfangen (§ 66), zeigt sich etwas von eigenem Interesse für die Sache.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>) Wie wenn Lysias § 25 sagt: den Körper aufopfernd, für die Tugend aber das Leben nicht achtend, wo Körper und Leben  $(\psi \nu \chi \eta)$  keinen wirklichen Gegensatz, sondern eine  $\psi \epsilon \nu \delta \dot{\eta} \dot{s}$  άντίθεσις (nach Aristoteles Rhetor. 3, 9 treffendem Ausdrucke) bildet.

<sup>20)</sup> παρηχήσεις, wie μνήμην παρὰ τῆς φήμης λαβών, Epitaph. § 3.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) [Vgl. Blass a. a. O. S. 329 ff., wo die Gründe gegen die Aechtheit des Epitaphios entwickelt sind.]

seinem Gemüthe auch seine Rede in einen lebendigeren und natürlicheren Fluss gebracht hätte. Es soll nicht gesagt werden, dass man nicht auch in der Rede gegen Eratosthenes die Schule deren Luft Lysias bis dahin geathmet, erkennen könnte und die Gewohnheit einzutheilen, zu vergleichen und entgegenzusetzen mitten in der lebhaftesten Bewegung hindurchblickte. Aber diese Gewohnheit fügt sich hier vollkommen den Forderungen des ernsten und hitzigen Bestrebens, mit welchem Lysias die Schlechtigkeit seines Gegners enthüllt, und aller der leere Flitterstaat ist wie mit einem Schlage abgethan.

Dadurch kam Lysias offenbar zum Bewusstsein, welche Art zu reden theils ihm selbst die natürlichste sei, theils ihre Wirkung auf die Richter am Wenigsten verfehlen könne. Er begann nun, bereits in den Fünfzigen seines Lebens, in der Art, wie Antiphon, Reden für solche Privatleute zu schreiben, die ihrer eignen Fertigkeit im Gerichte nicht hinlänglich vertrauten <sup>22</sup>). Gerade für diesen Zweck war eine schlichte, kunstlose Weise die allgemein angemessene, da eben nur solche Bürger, die in der Redekunst nicht geübt waren, die Hilfe der Redeschreiber in Anspruch nahmen <sup>23</sup>): und so musste Lysias sich immer mehr in diesem Stile befestigen. Der Erfolg war, dass Lysias für seine Zeitgenossen und für alle Zeiten als das erste, und in mancher Beziehung auch als das vollkommenste, Muster des schlichten Stils da steht <sup>24</sup>).

Lysias unterschied eben so genau, wie ein dramatischer Dichter, welche Personen er sprechen lassen sollte, und gab einem Jeden, der Jugend und dem Alter, der Armuth und dem Reichthum, der geringern und höhern Bildung, den ihr zukommenden Ton der Rede; was die Kritiker des Alterthums unter dem Namen seiner Ethopoiia rühmen <sup>25</sup>). Dabei musste aber immer

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>) [Vgl. Aristoteles bei Cicero im Brutus 12 § 48: nam Lysiam primo profiteri solitum artem esse dicendi, deinde quod Theodorus esset in arte subtilior in orationibus autem ieiunior, orationes eum scribere aliis coepisse, artem removisse.]

<sup>23)</sup> S. Quinctil. Inst. 3, 8.

<sup>24)</sup> ὁ ἰσχνός, ἀφελης χαρακτήρ, tenue dicendi genus.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>) Dionys. Hal. de Lysia iud. c. 8. 9. p. 467. Reiske. Vgl. de Isaeo c. 3, p. 589.

der Ton, wie er sich für den gemeinen Mann eignete, der vorherrschende bleiben. Lysias blieb daher in der Bildung der Sätze bei der lockeren Verknüpfung stehen 26), wie sie im gemeinen Leben herrscht, und bemühte sich nicht um die damals eben beginnende Kunst des Periodenbau's: wiewohl er dabei doch merken lässt, dass er die Sätze auch enger zu verbinden und kräftiger zusammenzufassen verstehe, wo es ihm darauf ankommt eine Combination von Gedanken in ihrer Einheit dem Hörer anschaulich zu machen 27). Die sogenannten Figuren des Gedankens, die wir oben als Störungen der natürlichen Gedanken-Entwickelung beschrieben haben, sind von Lysias noch sehr wenig gebraucht worden, aber eben so verschwinden die Figuren der Rede, in welchen die alte Zierlichkeit der Eloquenz bestand, und zwar um so mehr, je schlichter der Ton ist, den er durchführt. In den einzelnen Worten und Redensarten hält sich Lysias streng an die gewöhnliche Rede des gemeinen Lebens und entsagt allem Schmucke poetischer Ausdrücke, Wortzusammensetzungen und Metaphern. Sein Ziel ist, den Richtern für seine Partei so viel Ueberzeugendes und Gewinnendes zu sagen, als nur die kurze Zeit, welche die Wasseruhr dem Kläger und Angeklagten gestattete, fassen konnte. Die Proömien sind ganz geeignet, die Richter für die Sache günstig zu stimmen; die Erzählungen, welche das Alterthum besonders an Lysias bewunderte, sind natürlich, anziehend, lebhaft und oft mit solchen kleineren Zügen ausgestattet, die der Sache eine gewisse mimische Anschaulichkeit geben; in den Beweisen und Widerlegungen herrscht eine klare Gedankenverbindung und ein kräftiger Fortschritt, der dem Zweifel keinen Raum zu lassen scheint: kurz, die Reden des Lysias sind so, wie sie sein mussten, um ihren Zweck, einen günstigen Richterspruch, zu erreichen; auch sollen diesen nur sehr wenige verfehlt haben. Man denke sich, an-

<sup>26</sup>) λέξις διαλελυμένη ziemlich so viel wie εἰοομένη.

<sup>27)</sup> Ἡ συστοέφουσα τὰ νοήματα καὶ στοογγύλως ἐκφέφουσα λέξις, nennt es Dionys. Hal. de Lysia iud. 6, p. 464. Die Begründungssätze und Participien pflegt er dabei, anders wie Thucydides, dem Hauptsatze theils voraus, theils nachzuschicken, z. B. die äussern Umstände voran, die subjectiven Gründe nach.

statt des Schutzgenossen und Redenschreibers Lysias, einen Bürger, einen tiefblickenden und von den grossen Angelegenheiten des Vaterlands erfüllten Staatsmann, mit denselben Gaben der Rede ausgestattet: und die volle Macht und Grossartigkeit der Attischen Beredsamkeit ist da.

Auch unter den Reden des Lysias sind diejenigen die vorzüglichsten, welche die Unbilden zu ahnden bestimmt sind, die Athen und seine einzelnen Bürger in der Zeit des Sturzes der Macht theils schon durch die oligarchischen Umtriebe vor den Dreissig, theils durch die Dreissig erlitten und Lysias selbst in seinem Familienkreise schwer empfunden hatte: wie die Rede gegen Agoratos, die unter den erhaltenen zunächst an die gegen Eratosthenes angränzt 28) und — wiewohl nicht in eignem · Namen geschrieben, - viel Verwandtschaft mit ihr zeigt. Das Proömium setzt, indem es den Gedanken ausführt, dass der Angeklagte ein gemeinschaftlicher Feind des Richters und des Klägers sei, die Richter in die günstigste Stimmung für den Redenden. Es kündigt auf eine spannende Weise eine Erzählung an, in welcher der Sturz der Demokratie mit dem Untergange des Dionysodoros, verbunden wird, den der Kläger zu rächen hat. Diese Erzählung, die zugleich den Stand der Sache entwickelt und als Hauptsache vorangestellt wird 29), beginnt mit der Schlacht bei Aegospotamos und erzählt alle die abscheulichen Ränke, durch welche Theramenes seine Vaterstadt den Spartanern wehrlos in die Hände zu liefern suchte. Theramenes Furcht, dass die Befehlshaber des Heers seine Pläne aufdecken und zerstören würden, führt zu Agoratos Schuld; Agoratos gab sich nämlich, dem Redner zufolge, willig

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>) Sie ist Olymp. 94. 4, v. Chr. 401, gehalten und ist eine Klage  $\mathring{\alpha}\pi\alpha$ - $\gamma\omega\gamma\tilde{\eta}$ s, d. h. gerichtet auf unmittelbare Execution der Strafe, weil der Kläger den Agoratos als einen Mörder ansieht, der gegen die allgemeinen Gesetze über die Mörder die Tempel und Volksversammlungen besuche.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>) So dient bei Lysias auch sonst die διήγησις als κατάστασις (Bestimmung des status causae) und folgt unmittelbar auf das Proömium, anders als bei Antiphon, der auf das Proömium gleich, ohne κατάστασις, einen Theil der Beweise, z. B. die directen Beweise, oder formellen Nichtigkeitsgründe, beibringt und dann erst die διήγησις folgen lässt, um andre Beweise, z. B. Wahrscheinlichkeitsgründe, daraus zu entnehmen.

dazu her, die Befehlshaber als Feinde des Friedens anzuzeigen, worauf sie festgenommen und zu einem Justizmorde aufbewahrt werden, den der Rath unter den Dreissigen an ihnen vollzog. Diese Erzählung, die mit der grössten Anschaulichkeit vorgetragen und in den Hauptpunkten durch Zeugnisse bekräftigt wird, schliesst mit derselben kunstvollen und wohlberechneten Simplicität, die durch das Ganze waltet, mit einer Scene, wo Dionysodoros im Kerker, nachdem er über seine Güter verfügt, seinem Bruder und seinem Schwager, dem Kläger und allen Freunden, ja dem Kinde, welches sein trauerndes Weib im Mutterleibe trägt, die heilige Pflicht auferlegt, seinen Mord am Agoratos, der nach Athenischen Grundsätzen als der Hauptur-· heber angesehen wurde, zu rächen. Der Kläger führt nun mit wenigen Zügen den Richtern das Unheil vor die Augen, das die Dreissig angerichtet, welche ohne jene Ränke nicht zur Herrschaft gelangt wären; widerlegt einige Entschuldigungen, die Agoratos anführen könnte, durch genaues Eingehn auf alle Umstände seiner Denunciation; verbreitet sich dann über Agoratos ganzes Leben, die Schlechtigkeit seiner Familie, sein angemasstes Bürgerrecht, sein Verhältniss zu den Befreiern Athens in Phyle, an die er sich anzuschliessen suchte 30), von denen er aber als Mörder zurückgewiesen wurde; rechtfertigt die alte Form des Executiv-Verfahrens (Apagoge), welches der Kläger gegen Agoratos anzuwenden für gut gefunden, und zeigt zuletzt, dass die Amnestie zwischen den Parteien in Athen und im Peiräeus auf Agoratos keine Anwendung habe. Der Epilogus stellt mit grossem Nachdruck den Richtern das Dilemma, dass sie entweder den Agoratos verurtheilen oder die Männer, die durch ihn ins Unglück gekommen wären, für rechtmässig hingerichtet erklären müssten. -Man wird die Trefflichkeit dieser in grosser Kürze sehr inhaltreichen Rede schon aus dieser nur das Hauptsächlichste berührenden Uebersicht abnehmen können; einer Rede, an der höchstens ein Vorwurf haften könnte, den die alten Rhetoren dem Lysias über-

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup>) Hier bleibt ein dunkler Punkt: wie kam Agoratos dazu, sich an die in Phyle anzuschliessen? Der Redner gibt keinen Grund davon an, sondern beweist nur seine Unverschämtheit dadurch, § 77. [Vgl. Frohberger, der auf 28, 12 verweist.]

haupt machen, dass die Beweise der Anklage, die auf die Erzählung folgen, zu locker an einander gereiht und nicht durch einen zusammenhängenden Gedankengang, der sich wohl hätte auffinden lassen, zu einem grössern Ganzen verbunden sind.

Lysias war in diesen und den folgenden Jahren ausserordentlich fruchtbar als Redner; die Alten erkannten von 425 Reden, die unter seinem Namen gingen, 250 als ächt an, wir haben davon 35, welche durch die Ordnung, in der sie überliefert sind, sich als zwei verschiednen Sammlungen angehörig darthun 31). Die eine Sammlung begriff ursprünglich die sämmtlichen Reden des Lysias, geordnet nach den Gattungen der Processe, auf die Art, wie wir es schon bei Antiphon gefunden haben; von dieser Sammlung haben wir nur ein Bruchstück, welches die letzten Reden über Todtschlag, die Reden über Gottlosigkeit und die ersten Reden über Injurien enthielt 32); unter diese ist durch Zufall oder Grille auch die Leichenrede gesetzt worden. Die zweite Sammlung beginnt mit der wichtigen Rede gegen den Dreissigmann Eratosthenes; diese enthält keine ganze Classe mehr, sondern offenbar eine Auswahl, eine Art Chrestomathie aus Lysias ganzem Vorrath, bei deren Veranstaltung die Rücksicht auf das geschichtliche Interesse geleitet hat. Daher gerade unter diesen Reden eine bedeutende Zahl ist, welche tief in die Geschichte der Zeit nach der Herrschaft der Dreissig einführen und zu den wichtigsten historischen Quellen dieser sonst nicht hinlänglich bekannten Periode gehören. Natürlich geht keine von diesen über die Rede gegen Eratosthenes in der Zeitfolge hinauf 33); auch kann man von keiner mit Sicherheit nachweisen,

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>) Nach der Entdeckung eines jüngern Freundes des Verfassers, welche wahrscheinlich bald in vollständiger Entwickelung bekannt gemacht werden wird. [Vgl. Sauppe, epistola critica ad G. Hermannum, Lips. 1841.]

<sup>32)</sup> Die Rede für Eratosthenes ist eine ἀπολογία φόνου, daran schliessen sich die Reden gegen Simon und die folgenden περὶ τραύματος an, die auch zu den φονικοῖς gehören; hierauf drei Reden περὶ ἀσεβείας für Kallias, gegen Andokides, und über die Olive; dann folgen die Reden κακολογιῶν an die Kameraden, für den Krieger und gegen Theomnestos. Die Rede von der Olive citirt Harpokration v. σηκός als enthalten ἐν τοῖς τῆς ἀσεβείας, sowie auch seine τῶν συμβολαίων λόγοι, ἐπιτροπικοὶ λόγοι angeführt werden.

<sup>33)</sup> Die Rede für Polystratos gehört nicht in die Zeit der Vierhundert, sondern ist bei der Prüfung, δοκιμασία, gehalten, der Polystratos, als Beamter

dass sie über Ol. 98, 2 (v. Chr. 387), der Zeit nach hinabgeht <sup>34</sup>), wiewohl Lysias bis Ol. 100, 2 oder 3 (v. Chr. 378) gelebt haben soll <sup>35</sup>). Die Anordnung folgt weder der Zeitfolge, noch auch den Gattungen der Processe ausschliesslich, sondern ist ein ziemlich willkürliches Gemisch aus beiden Verfahrungsweisen.

## Sechsunddreissigstes Kapitel.

## Isokrates.

Von Isokrates, Theodoros Sohn, von Athen, ist es sehr zweifelhaft, ob ihm Platon die Lobeserhebungen, die er ihm als jungen Manne ertheilt hatte, auch noch in reiferen Jahren zuerkannt und ihn namentlich dem Lysias so unbedingt vorgezogen haben wird. Isokrates, geboren Ol. 86, 1, 436 v. Chr., also an 24 Jahr jünger als Lysias 1) war ohne Zweifel ein wissbegieriger Jüngling von angenehmen Sitten, der, um ächte Bildung zu erwerben, ausser den Sophisten Gorgias und Tisias auch den Sokrates hörte und im Kreise von dessen Freunden die Meinung erweckte, dass er »nicht bloss in der Beredsamkeit alle Redner vor ihm, wie Knaben, hinter sich zurücklassen, sondern ein göttlicherer Aufschwung ihn auch noch zu Grösserem führen werde. Denn von Natur ist eine gewisse Weisheitsliebe in dem Geiste des Mannes«: wie Platon den Sokrates selbst von ihm prophetisch reden lässt. Indessen scheint Isokrates den edlen Weisen nur so weit benutzt zu haben, um eine oberflächliche Kenntniss sittlicher Begriffe sich anzueignen und seinem

seiner Phyle, sich unterziehen musste und bei welcher ihm vorgeworfen wurde einst unter den Vierhundert gewesen zu sein. In einem ähnlichen Falle ist die Rede  $\delta \dot{\eta} \mu o \nu \times \alpha \tau \alpha \lambda \dot{\nu} \sigma \epsilon \omega \varsigma \dot{\omega} \pi o \lambda o \gamma \dot{\mu} \alpha$  gehalten.

 $<sup>^{34})</sup>$  In dieses Jahr fällt wahrscheinlich die Rede über Aristophanes Vermögen.

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup>) Auch ist eine Rede der ersten Reihe, gegen Theomnestos, später geschrieben, Ol. 98, 4 oder 99, 1, v. Chr. 384.

<sup>1) [</sup>Vgl. jedoch die Anm. 1 des vorigen Kapitels.]

ganzen Streben den Anstrich zu geben, als sei es auf die Weisheit gerichtet: die Hauptsache blieb für ihn die Redekunst, und kein Alter hat bis auf ihn dem Formellen dieser Kunst so viel Fleiss und Sorgfalt zugewandt, wie er. Isokrates schliesst sich demnach wesentlich an die Sophisten an und unterscheidet sich von ihnen nur dadurch, dass er der Sokratischen Philosophie gegenüber, welche den Menschen auf die Wahrheitstimme seines Innern verwiesen, nicht mehr mit der frechen Behauptung hervortreten konnte, durch Rede Alles gleich wahr machen zu können<sup>2</sup>), sondern die Rede nur als Mittel betrachtete eine an sich ganz löbliche, aber nicht eben tief geschöpfte Gesinnung und Ueberzeugung auf eine möglichst gefällige und glänzende Weise auszustatten. Da es ihm aber dabei offenbar weit weniger am Herzen liegt, seine Ideen zu erweitern, seine Kenntniss der Wirklichkeit zu vertiefen, überhaupt die Wahrheit klarer und schärfer aufzufassen, als die äussere Form und Ausstattung der Rede immer mehr zu vervollkommnen: so hätte Platon, consequenter Weise, ihn doch auch zu den Scheinkünstlern der Weisheit im Gegensatze der wahrhaft Weisen rechnen müssen. wenn er eben nicht den aufstrebenden Jüngling, sondern den gereiften Mann beurtheilt hätte.

Isokrates hatte eine entschiedene Neigung der kunstgemässen Eloquenz, welche ausser der panegyrischen Gattung bisher hauptsächlich für Gerichtsstreite <sup>3</sup>) cultivirt worden war, eine Richtung auf das Staatsleben zu geben; aber Körperschwäche und eine gewisse Blödigkeit hielten ihn ab, die Rednerbühne auf der Pnyx selbst zu besteigen. Er errichtete daher eine Schule, in welcher er insbesondere die politische Beredsamkeit lehrte, und widmete der Bildung von Jünglingen zur Redekunst einen Fleiss, der auch von seinen Zeitgenossen so anerkannt wurde, dass

23

 $<sup>^2</sup>$ ) S. die Rede περὶ ἀντιδόσεως § 30, wo er mit Recht den Vorwurf von sich abweist, er verderbe die Jugend, indem er sie lehre im Gericht Unrecht zum Recht zu machen. Vgl. § 15.

<sup>3)</sup> τὸ δικανικὸν γένος. Isokrates in der Rede gegen die Sophisten, § 19, tadelt die früheren Rhetoren, weil sie das δικάζεσθαι zur Hauptsache gemacht und gerade die unangenehmste Seite der Redekunst hervorgehoben hätten.

seine Schule die erste und blühendste in Griechenland wurde 4). Cicero vergleicht seine Schule mit dem hölzernen Pferde des Trojanischen Krieges, weil eben so viel Helden der Beredsamkeit daraus hervorgingen 5). Besonders waren es Staatsredner und Historiker, die Isokrates Unterricht gefördert hatte; wovon der Grund offenbar darin liegt, dass Isokrates für seine Uebungen durchaus praktische Gegenstände erwählte, die ihm zugleich nützlich und grossartig erschienen, und insbesondere die politischen Angelegenheiten der Gegenwart seinen Zuhörern zum Studium machte - worin er selbst seinen Unterschied von den Sophisten hauptsächlich setzt <sup>6</sup>). Die Reden, welche Isokrates machte, sind grösstentheils für die Schule bestimmt; die Gerichtsreden, die er für wirklichen praktischen Gebrauch ausarbeitete, waren ihm nur Nebensache. Seit indessen Isokrates Name berühmt geworden war und der Kreis seiner Schüler und Freunde sich über die meisten von Griechen bewohnten Gegenden erstreckte, rechnete Isokrates auch bei vielen seiner Compositionen. besonders bei denen, welche die allgemeinen Angelegenheiten von Hellas betrafen, auf ein ausgedehnteres Publikum als seine Schule, und die literarische Verbreitung durch Abschriften und Vorlesungen verschaffte ihm, mehr als es die Rednerbühne und Oeffentlichkeit im Stande war, einen weit hinausreichenden Wirkungskreis. Isokrates hätte auf diese Weise aus dem Schatten seiner Schule auf sein Vaterland, das dem furchtbaren Macedonier gegenüber sich noch immer in innern Zwisten abarbeitete oder in Trägheit erschlaffte, sehr heilsam wirken können; und in der That ist in seinen literarischen Productionen, die er bald an die gesammten Hellenen, bald an die Athener, bald an Philipp, bald an noch entferntere Potentaten 7) richtete,

<sup>4)</sup> Er hatte bald gegen 100 Zuhörer, von denen jeder 1000 Drachmen ½ Talent) Honorar zahlte.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>)\* de orat. 2, 22.

<sup>6)</sup> S. besonders die Lobrede auf Helena § 5, 6.

<sup>7)</sup> So suchte Isokrates bis Cypern hinzuwirken, wo damals der Griechische Staat von Salamis sich sehr gehoben hatte. Sein Euagoras ist eine Lobschrift auf diesen trefflichen Regenten, an dessen Sohn und Nachfolger Nikokles gerichtet; die Schrift »Nikokles« eine Ermahnung an die Salaminier, dem neuen Herrscher zu gehorchen, und die »an Nikokles« eine an den jungen

ein Streben nach diesem grossen Ziele nicht zu verkennen; auch vermisst man einen gewissen Freimuth nicht 8); aber offenbar fehlte es dem Isokrates selbst vor Allem an dem politischen Tiefblicke, der seinen Mahnungen allein Nachdruck und Einfluss verschaffen konnte. Er zeigt die wohlwollendste Gesinnung, räth überall zur Eintracht und zum Frieden, lebt der Hoffnung, dass jeder Staat seine übermässigen Ansprüche aufgeben, seine unterwürfigen Bundesgenossen frei lassen, sich ihnen völlig gleichstellen werde und dass doch aus diesem aufgelösten Zustande grosse Unternehmungen gegen die Barbaren hervorgehn würden. Nirgends zeigt sich bei Isokrates eine klare und genau begründete Vorstellung von den Massregeln, durch welche Griechenland diesem goldnen Zeitalter von Einigkeit und Harmonie zugeführt werden könne, namentlich von den Rechten der Staaten, die dabei respectirt, und den Ansprüchen, welche dagegen entschieden abgewiesen werden müssten. In der Rede vom Frieden 9), welche in den Bundesgenossenkrieg der Athener

Regenten gerichtete Belehrung über die Pflichten und Tugenden eines Herrschers. [Derartige Ermahnungsreden scheinen in der Zeit des Isokrates beliebt gewesen zu sein. Auch Aristoteles hatte deren mehrere verfasst.]

<sup>8)</sup> Ich bin gewohnt, meine Reden mit Freimuth zu schreiben, sagt er in dem Briefe an Archidamos (9) § 12. Dieser Brief ist gewiss ächt, so deutlich auch der darauf folgende an Dionysios (10) das Werk eines späteren Rhetors der Asianischen Schule ist. [Wenn der 10. Brief, durch seine unerträgliche Schwülstigkeit, sich als eine ganz ungeschickte Fälschung zu erkennen gibt, so genügt doch der mit mehr Talent der Schreibart des Isokrates nachgebildete Stil der übrigen keineswegs, um sie als ächte Werke desselben anzusehen, obgleich dies auch neuerdings Blass im 2. Bande seiner Geschichte der Attischen Beredsamkeit thut. Der Verfasser dieser Briefe gibt sich alle Mühe, sich in die jeweilige Lage des Isokrates hineinzudenken: er besitzt historische Kenntnisse, aber schliesslich operirt er doch nur mit einer beschränkten Anzahl von Gemeinplätzen und solchen Dingen, die jeder, der sich etwas eingehender mit Isokrates Person beschäftigt hatte, wissen musste. Dahin sind auch die häufig wiederkehrenden Hinweisungen anf das hohe Alter des Isokrates, über sein sich Fernhalten von jeder praktischen politischen Thätigkeit zu rechnen. Mit dem oben angeführten § 12 des 9. Briefes lässt sich füglich § 6 des 4. zusammenstellen. Es sind ganz geschickte Schulübungen, aber weiter auch nichts.]

<sup>9) [</sup>Συμμαχικός bei Aristoteles Rhet. 3, 17 genannt. Ueber den Zeitpunkt der Veröffentlichung derselben handelt ausführlich Oncken, Isokrates und Athen S. 111 ff. Er setzt sie 356 oder 355.]

hineinfällt, räth er den Athenern im ersten Theile, die rebellischen Inselstaaten freizulassen, im zweiten die Herrschaft des Meeres aufzugeben: sehr verständige und sittliche Vorschläge, mit denen nur die Grösse Athens und zugleich der Antrieb zu der edelsten männlichen Thätigkeit verschwand 10). Im Areopagitikos 11) erklärt er, dass er keinen Weg des Heils für Athen sähe, als die Herstellung derjenigen Demokratie, wie sie Solon gegründet und Kleisthenes erneuert habe; als wenn es möglich wäre, eine im Laufe der Zeit so vielfach veränderte Verfassung und mit ihr zugleich die alte Einfachheit der Sitten ohne Weiteres herzustellen. Im Panegyricus fordert er alle Hellenen auf, ihre Feindschaften aufzugeben und ihre Vergrösserungssucht gegen die Barbaren zu richten; die beiden Hauptstaaten, Sparta und Athen, aber sich so zu vertragen, dass sie die Hegemonie untereinander theilten: eine Ansicht, die in damaliger Zeit allerdings verständig und nicht unausführbar war, aber anders begründet werden musste, als es Isokrates that, welcher einen starken Widerspruch von Seiten der Lakedämonier voraussetzend ihnen aus den Mythen und der frühern Geschichte beweist, dass Athen die Hegemonie mehr als sie verdient habe 12). Nur die Darstellung des zerrütteten Zustands von Hellas und der Leichtigkeit, mit welcher das vereinte Griechenland in Asien Eroberungen machen konnte, ist wahr und richtig empfunden. Endlich im Philippos, einer Schrift, die Isokrates an den Makedonischen König richtet, als dieser ehen durch den Frieden, über welchen Aeschines mit ihm unterhandelt katte, Athen in eine

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) Die Art, wie Isokrates dabei den Athenern ihre alte Herrlichkeit während der Zeit der Hegemonie und jene Grösse, die Thucydides ganzes Herz erfüllt, schlecht und niederträchtig macht, erinnert sehr an das Sprichwort in der Fabel »die Trauben sind sauer«.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>) [Aus dem Jahre 355 oder 354.]

<sup>12)</sup> Was Isokrates in dieser gegen Olymp. 100, 1 (380 v. Chr.) geschriebenen Rede § 18 sagt: την μεν οὖν ἡμετέραν πόλιν ῥάδιον ἐπὶ ταῦτα προαγαγεῖν, stimmt wenigstens nicht mit dem Ergebniss der Unterhandlungen, die Xenophon Hell. 6, 5, 34, 7, 1, 8 erzählt (Olymp. 102, 4, 369), wo Athen die allein praktische Art der Theilung in Hegemonie zu Land und zu Wasser, welche Lakedāmon angetragen hatte, verwirft. [Ueber die Zeit der Abfassung und Veröffentlichung des Panegyrikos vgl. Blass a. a, O. S. 230.]

schlimme Falle gelockt <sup>13</sup>), fordert er den Makedonischen König auf, als Vermittler unter den entzweiten Staaten von Griechenland aufzutreten — den Wolf als Vermittler in den Zwistigkeiten der Schafe — und hernach einträchtiglich mit ihnen gegen die Perser zu ziehen — was allerdings Philippos auch auszuführen vorhatte, aber auf die Weise, wie es sich allein ausführen liess, als Anführer und unter der Form der Anführung der Beherrscher freier Republiken von Hellas.

Wie sonderbar muss die Empfindung des Isokrates gewesen sein, als er die Nachricht von der Niederlage der Athenischen Macht und Griechischen Freiheit bei Chäroneia erhielt. Seine gutmüthigen Hoffnungen müssen durch diesen einen Schlag so zu Boden geworfen worden sein, dass diese Enttäuschung leicht eben so viel zu dem Entschlusse beigetragen haben mag, sich selbst den Tod zu geben, als seine patriotische Trauer um den Untergang der Freiheit.

Wie wenig aber die Gegenstände, welche Isokrates in diesen Reden behandelt, seine Seele erfüllen und für ihn die Hauptsache sind, erhellt aus der Art, wie er selbst davon spricht. In der Schrift an Philippos erinnert er daran, dass er dasselbe Thema, die Mahnung an die Hellenen sich gegen die Barbaren zu vereinigen, schon im Panegyricus behandelt habe, und erwägt die Schwierigkeit, dasselbe Thema in zwei Reden zu behandeln, »besonders wenn die früher ausgegebene so geschrieben ist, dass auch unsre Neider sie mehr nachahmen und (im Stillen) bewundern, als diejenigen, welche sie über die Massen loben« 14). Im Panathenaikos, einer Lobrede auf Athen, die Isokrates im höchsten Alter geschrieben, sagt er, dass er alle frühern Gattungen der Redekunst aufgegeben und sich nur auf solche Reden gelegt, welche das Heil der Stadt und der übrigen Griechen betreffen, und darnach Reden verfertigt habe, »voll Gedanken und nicht mit ewigen Antithesen und Parisosen und andern Figuren geschmückt, die in den rhetorischen Schulen hervorleuchten und die Hörer ihren Beifall durch Geste und

<sup>13) [</sup>Vgl. A. Schäfer, Demosthenes und seine Zeit B. 2, S. 221.]

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>) Isokrat. Philipp. § 11. Aehnliches verspricht sich Isokrates schon im Panegyricus selbst § 4.

Geräusch auszudrücken nöthigen«: jetzt, bei seinen 94 Jahren, glaube er nicht, dass eine solche Redeweise für ihn sich noch zieme, er wolle darum sprechen, wie Alle meinten reden zu können, aber doch keiner es vermöge, der nicht den gehörigen Fleiss und Eifer auf die Redekunst gewandt hätte 15). Man sieht wohl, dass während Isokrates sich stellt, als wenn er seine Blicke auf ganz Hellas und Asien würfe und seine Seele von der Sorge für das Vaterland erfüllt sei, er eigentlich doch zunächst den Beifall in den Rhetorschulen und den Triumph seiner Kunst über alle seine Rivalen im Auge hat. So dass am Ende diese grossen panegyrischen Reden nicht weniger in die Classe der sophistischen Schulberedsamkeit gehören, als das Lob der Helena und des Busiris, welche Isokrates ganz nach dem Muster der Sophisten verfasst hat, die für ihre Lob- und Tadel-Reden gern mythische Personen zum Gegenstande nahmen. In dem Enkomion der Helena tadelt er einen andern Rhetor, dass er bei dem Vorsatze, eine Lobrede zu schreiben, bloss eine Apologie der vielbescholtnen Heroine verfasst habe; im Busiris zeigt er dem Sophisten Polykrates, wie er eine Lobrede auf diesen barbarischen Tyrannen anzulegen gehabt habe, und weist ihn dabei gelegentlich auch über die von ihm geschriebne Anklage des Sokrates zurecht. Der ehemalige Zögling des Sokrates weiss an diesem sophistischen Angriffe auf den edlen Freund seiner Jugend nichts zu tadeln, als dass Polykrates dem Sokrates den Alkibiades zum Zögling gegeben habe, von dessen Erziehung durch Sokrates Niemand etwas bemerkt habe: dies würde nämlich nach Isokrates Meinung mehr zur Erhebung als Herabsetzung des Sokrates beitragen, da sich Alkibiades doch so sehr hervorgethan habe 16). Wir wollen hier Isokrates Ansicht der Sache, die sehr von der Oberfläche geschöpft ist, nicht rügen: aber wenn er nicht etwa unter Erziehen ein ganz schulmässiges Einüben verstanden hat, so muss er im Punkte des Factums offenbar gegen Xenophons und Platons einstimmiges Zeugniss den Kürzern ziehen; und man kann daraus abnehmen, wie fremd Isokrates als Lehrer der Beredsamkeit dem Kreise

16) Isokrat. Busir. 5.

<sup>15)</sup> Isokrates Panathen. § 2. [Vgl. A. Schäfer a. a. O. B. 3, S. 6.]

der Sokratiker geworden ist. Ueberhaupt gibt Isokrates zwar seine eignen rhetorischen Studien beständig für Philosophie aus <sup>17</sup>), war aber indessen von den wirklich philosophischen Bestrebungen seines Jahrhunderts sehr weit abgekommen. Wie könnte er auch sonst die Eleaten Zeno und Melissos, deren Bestreben entschieden darauf hinausging, die Wahrheit zu finden, mit Protagoras und Gorgias ganz und gar in eine Klasse der »streitenden Philosophen« werfen <sup>18</sup>).

So wenig wir nach allen diesen Bemerkungen den Isokrates für einen grossen Staatsmann oder Philosophen halten können: so ausgezeichnet und Epoche machend ist er als Redekünstler. Im Isokrates war, bei der grössten Sorgfalt in der technischen Ausbildung des Ausdrucks, ein entschiednes Genie für die Kunst der menschlichen Rede, und wir mögen ihm gern glauben, wenn wir seine Perioden lesen, dass diese bei dem für solche Schönheiten höchst empfänglichen Athenischen Publikum eine wahre Begeisterung erregten und Freunde und Feinde sich gleich angestrengt bemühten, ihren Zauber sich anzueignen. Wenn man Isokrates panegyrische Reden laut recitirt, fühlt man sich auch bei allen Schwächen des Inhalts - von einer Gewalt ergriffen, mit der kein früheres Werk der Rede auf Ohr und Geist wirkt; man wird von einem vollen Strom der wohllautendsten Rede fortgetragen, der von Thucydides rauhem Satzbau und Lysias dünnem Redetone unendlich weit entfernt ist. Isokrates Verdienst reicht in dieser Beziehung weit über die Gränzen seiner Schule, ohne seine Umgestaltung des Attischen Redestils wäre kein Demosthenes, kein Cicero möglich gewesen, durch welche Isokrates Schule ihren Einfluss bis auf die Beredsamkeit unserer Tage erstreckt.

Isokrates ging auch von der Form der Rede aus, welche bis dahin am Meisten ausgebildet war, der Gegenüberstellung

<sup>17)</sup> Z. B. in der Rede an Demonikos § 3, Nikokles § 1, vom Frieden § 5, Busiris § 7, gegen die Sophisten § 14, Panathenaikos § 263. Er setzt die περί τὰς δίκας καλινδούμενοι den περί τὴν φιλοσοφίαν διατρίψαντες entgegen, περὶ ἀντιδόσεως § 30.

<sup>18)</sup> Enkomion der Helena § 2–6 ή περὶ τὰς ἔριδας φιλοσοφία. Eben so wirft Isokrates περὶ ἀντιδόσεως § 268 die Speculationen der Eleaten und Pythagoreer über die Natur mit Gorgias Sophismen ganz in einen Topf.

entsprechender Satzglieder <sup>19</sup>); er selbst wandte in frühern Arbeiten auf diese symmetrische Architektonik der Rede einen so künstlichen Fleiss, wie irgend ein Sophist <sup>20</sup>): aber er wusste in der Blüthezeit seiner Kunst die vorher starren Massen in Fluss zu bringen, indem er die Gegensätze nicht einzeln und nach verschiednen Seiten hin sich verbreiten lässt, sondern in längere Reihen vereinigt und wie in einem Zuge hintereinander einhertreten lässt.

Isokrates hat immer einen verhältnissmässig grossen, fruchtbaren, mit dem Verstande auch das Gefühl ansprechenden Hauptgedanken (daher seine Liebe zu den Angelegenheiten der allgemeinen Politik, die ihm solche Gedanken gewährten): nun fasst er in diesem Hauptgedanken gewisse einander entgegenstehende Punkte auf, wie die alte und neue Zeit, die Kräfte der Hellenen und Barbaren, und indem er den Hauptgedanken in einem klaren Fortschritt von Folgerungen und Schlüssen durchführt, lässt er auf jeder Stufe dieser Gedankenentwickelung jene Gegensätze, die wieder ihre Unterabtheilungen zu haben pflegen, anklingen und entfaltet auf diese Weise einen Reichthum von Variationen, worin immer derselbe Grundton wiederkehrt und worin auf diese Weise, bei grosser Mannigfaltigkeit, doch eine eben so grosse Klarheit und Leichtigkeit des Ueberblicks herrscht. Dabei sorgt Isokrates auch für ein äusseres in das Gehör fallendes Entsprechen der im Gedanken sich entsprechenden Satzglieder, nach Art der älteren sophistischen Rhetoren; aber theils sucht er dies nicht mit solcher Kleinlichkeit im Klange der einzelnen Worte, sondern mehr im Numerus der ganzen Sätze; theils unterbricht er die sich genauer entsprechenden Satzglieder auf eine ungezwungene Weise durch freiere, weniger regelmässige Stücke; theils endlich weiss er bei längeren Reihen antithetischer Glieder durch eine grössere Ausdehnung der Sätze, die

<sup>19)</sup> ἀντικειμένη λέξις.

<sup>20)</sup> Am Meisten steife Regelmässigkeit herrscht in der Rede an Demonikos, einer Ermahnung an einen den Studien sich widmenden Jüngling, voll salbungsvoller Phraseologie und fast aus lauter Isokolen, Homöoteleuten u. s. w. bestehend. Auch fehlen die falschen Antithesen nicht, wie § 9 τῶν παφόντων — τῶν ὑπαργόντων.

besonders gern im dritten Gliede und am Schlusse eintritt <sup>21</sup>), ein gewisses Ansteigen und Anschwellen des Redestroms hervorzubringen, wodurch eine ganz neue kräftige, lebbhafte Bewegung in diesen antithetischen Satzbau gebracht wird.

Isokrates wird von den Alten als derjenige anerkannt, der, um den alten Ausdruck beizubehalten, den Kreis der Rede 22) eingeführt, wiewohl schon dem Sophisten Thrasymachos, einem Zeitgenossen des Antiphon die Kunst beigelegt wird, die Gedanken zusammenzuflechten und abzurunden 23): demselben Thrasymachos, der besonders sein Studium darauf wandte, die Zuhörer, z. B. die Richter, bald in Zorn setzen, bald besänftigen und also wohl überhaupt Affecte nach Belieben aufregen und beruhigen zn können. Man hatte eine eigne Schrift von ihm die Mitleidsreden, Eleot, genannt, und es ist wohl zu begreifen, dass es ihm bei dieser Richtung seiner Eloquenz daran liegen musste, auch den Sätzen eine leichtere und kräftigere Bewegung zu geben. Isokrates war es indess hauptsächlich, der durch die Wahl von Gegenständen, welche die Brust des Redners gleichsam mit einem vollen Athem erfüllen, auch in die Rede einen Schwung brachte, womit jener sogenannte Kreis der Rede eng verbunden ist. Man versteht darunter eine solche Bildung und Anlage der Perioden, dass die Theile derselben sich wie nothwendige Stücke eines Ganzen aneinanderschliessen und der Abschluss des Ganzen an der Stelle, wo er eintritt, gefordert und von dem Gehör der Zuhörer gleichsam schon vorher empfunden wird, ehe er wirklich eintritt 24). Dieser Eindruck wird theils durch die Vereinigung der einzelnen Satzglieder in grössere Massen, theils durch das Verhältniss dieser Massen bewirkt, von

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) In den zusammengesetzten Perioden muss das letzte Glied länger sein sagt Demetrius de elocut. § 18.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>) κύκλος, orbis orationis.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>) ή συστρέφουσα τὰ διανοήματα καὶ στρογγύλως ἐκφέρουσα λέξις. S. Theophrast bei Dionysios de Lysia iudic. p. 464 (der diese Kunst auch dem Lysias zu vindiciren sucht, wovon oben). Was die Alten das στρογγύλον nannten, zeigt deutlich das Beispiel des Hermogenes (bei Walz, Rhetores t. 3, p. 704), aus Demosthenes: ὥσπερ γὰρ, εἴ τις ἐκείνων ἑάλω, σὰ τάδε οὐκ ἄν ἔγραψας οῦτως, ἀν σὰ τῦν ἀλῶς, ἄλλος οὐ γράψει. Ein solcher Satz ist wie ein Kreis, der nothwendig in sich selbst zurückgeht.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) Vgl. die vortrefflichen Bemerkungen von Cicero Orator. 53, 177, 178.

dem es sich weniger messen und zählen als beim Vortrage fühlen lässt, dass eine Harmonie darin liegt, welche durch ein geringes Mehr oder Weniger gestört wird. Auch gilt diese nicht bloss von Vorder- und Nachsätzen im eigentlichen Sinn, welche sich aus der logischen Subordinirung eines Gedankens gegen den andern entwickeln <sup>25</sup>), sondern es gilt auch von den einander coordinirten Massen der gegenüberstellenden Rede <sup>26</sup>) (welcher Isokrates grössere Perioden der Mehrzahl nach angehören), wenn in diese ein periodischer Fall gebracht werden soll.

Die Alten selbst vergleichen eine Periode, in welcher das richtige Gleichgewicht aller Theile herrscht, mit einem Gewölbe 27), in welchem auch alle Steine mit gleicher Wucht nach dem Mittelpunkte streben: Vorder- und Nachsatz sind wie zwei einander balancirende Massen, von denen jeder, was ihm gegen den andern an äusserem Umfange abgeht, an Nachdruck und innerer Kraft ersetzen muss. Klar ist, dass es dabei besonders auf die rhetorischen Accente ankommt, die für die Redekunst dasselbe sind, was die grammatischen Accente für die Sprache und die Arsen für die Rhythmik; diese Accente müssen sich in gewissen regelmässigen Verhältnissen entsprechen und ieder seine Stelle vollkommen ausfüllen; ein Nachlassen an unrechter Stelle, besonders ein Ausbleiben des vollern Tons gegen das Ende der Periode, verletzt ein feines und richtiges Gehör auf das Empfindlichste. Die Alten haben indess (wie die Neueren) diesen Hauptpunkt immer mehr dem Gefühl überlassen und bestimmte Regeln mehr für untergeordnete Punkte aufgestellt, auf welche auch Isokrates in seinen panegyrischen Reden einen unglaublichen Fleiss gewandt hat. Wohlklingende Lautverbindungen, die Vermeidung des Hiatus, gewisse rhythmische Füsse, besonders am Anfange und Schlusse der Sätze, sind mit einer Sorgfalt erstrebt, wovon die Mühe weit grösser ist als die Wirkung auf den Hörer. Darin hat diese Art Prosa grosse Aehnlichkeit mit der tragischen Poesie, die auch den Hiatus mehr vermeidet als irgend eine

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>) Als da sind temporale, causale, conditionale, concessive Vordersätze mit ihrem Hauptsatze.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) ἀντικειμένη λέξις.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) περιφερής στέγη, Demetr. de elocut. § 13.

andere Gattung der Dichtkunst <sup>28</sup>), mit der sie überhaupt grosse Verwandtschaft hat, dadurch dass sie bestimmt ist, vor grossen Zuhörer-Kreisen ohne unmittelbar praktische Zwecke recitirt zu werden; daher der von Isokrates ausgebildete Stil auch von den Alten der glatte und theatermässige genannt wird <sup>29</sup>).

Isokrates hatte ein sehr richtiges Gefühl, wie nothwendig für die Entwickelung dieses Stils auch eine bestimmte Gattung von Gegenständen der Rede sei. Er pflegt selbst, auf eine für unser Gefühl auffallende Art, Inhalt und Form seiner Redekunst zu verbinden, wie wenn er sich zu denen rechnet. »welche keine Reden über Privathändel, sondern Hellenische, politische und panegyrische schreiben, von denen Alle eingestehen, dass sie der musikalischen und gebundenen Dichtersprache näher ständen, als den Reden, die man in den Gerichten höre« 30). Der volle Strom der Isokratischen Rede fordert durchaus gewisse durchgehende Hauptgedanken, die im Einzelnen auf das Mannigfachste aufgezeigt und mit immer steigender Kraft der Ueberzeugung erwiesen werden können; die Gedanken müssen von selbst in natürlicher Uebereinstimmung zusammenstreben und sich in grosse einander ähnliche Massen zu leichter Uebersicht vereinigen. Daher verschwindet mit der Herrschaft von Isokrates Redekunst aus dem Stile der Attiker immer mehr jene Feinheit und Schärfe, welche jeden Begriff theils für sich, theils in seiner Structur und Satzverbindung, auf das Genaueste zu bestimmen sucht und darüber gern die Uebereinstimmung der Ausdrücke, grammati-

<sup>28)</sup> Die Alten äussern öfter die gewiss wohlbegründete Ansicht, dass das Zusammentreffen von Vocalen in den Wörtern sowie an den Wortgränzen der Sprache etwas Melodisches ( $\mu\dot{\epsilon}\lambda$ os sagt Demetrios) und Weiches (molle quiddam, Cicero) gebe, wie es der epischen Poesie und der alten Ionischen Prosa gemäss war. Durch das Zusammenziehen und Ausstossen von Vocalen wird die Sprache schlichter und bündiger und erlangt, wenn es ihr gelingt alle Begegnungen von Vocalen an den Wortgränzen zu entfernen, eine gewisse Glätte und scharfe Vollendung, wie sie die dramatische Poesie und hernach die panegyrische Beredsamkeit verlangt. Von Isokrates Areopagitikos war nach Dionysios, jeder Hiatus entfernt: zu welchem Behufe indess noch mehr Attische Zusammenziehungen von Worten (Krases) anzuwenden sein werden, als man bis jetzt in den Text aufgenommen hat.

<sup>29)</sup> το γλαφυρον και θεατρικόν είδος, nach Dionysios Ausdruck.

<sup>30)</sup> Isokrates περί ἀντιδόσεως § 46.

scher Formen und Satzverknüpfungen aufopfert, woraus jene sinnvolle Ungleichheit, jene gedankenreiche Inconcinnität der Rede hervorging, durch die Sophokles und Thucydides sich auszeichnen. Isokrates strömende Rede und viel umspannender Periodenbau würde durch diese Inconcinnität jene Leichtigkeit des Verständnisses verlieren, ohne welche es bei ihm nicht möglich wäre, dass der Hörer schon das, was kommen wird, voraussieht und sich durch die Erfüllung der Erwartung befriedigt fühlt, während er bei Thucydides kaum den schon vollendeten Satz recht zu fassen im Stande ist. Daher bei Isokrates alle jene ferneren Unterscheidungen, welche den grammatischen Ausdruck variiren, wegfallen; sein Bestreben ist sichtlich dieselbe Structur, mit denselben Casus, Modi, Tempora, möglichst lange fortzusetzen. Auf der andern Seite ist Isokrates Sprache zwar immer von einer gewissen Wärme des Gefühls geschwellt, aber noch gänzlich frei von dem Einflusse jener erschütternden Leidenschaften, welche, verbunden mit einer Schlauigkeit und raffinirten List, die dem redlichen Isokrates auch noch nicht zur Last gelegt werden kann, die sogenannten Figuren des Gedankens 31) erzeugen. Daher in seinen Reden zwar lebhafte Fragen, Ausrufungen, Steigerungen gefunden werden, aber nichts von jenen stärkeren und unregelmässigen Veränderungen des Ausdrucks, wie sie durch jene Stimmungen erzeugt werden. Auch verlangt Isokrates rhythmischer Periodenbau, der nur selten ein durch Ungleichheit überraschendes Verhältniss der Satzglieder zulässt 32), eine gewisse Ruhe der Stimmung oder wenigstens eine Gleichheit des Affects: tiefer aus dem Innern

31) σχήματα της διανοίας, Cap. 33.

<sup>32)</sup> Wie in der schönen antithetischen Periode im Anfang des Panathenaikos, deren erster Theil mit μέν durch den Gegensatz von Negation und Position, und die Entwickelung besonders der Negation, mit eingeschobenen Concessivsätzen, sehr kunstreich gegliedert ist, während der zweite ganz kurz abfällt. Wenn man das Schema der Periode sich so verdeutlicht:



so besteht B. bloss in den Worten: νῦν δ' οὐδ' ὁπωσοῦν τοὺς τοιούτους. Darin könnte Isokrates schon den Demosthenes nachgeahmt haben.

aufbrausende und sich mannigfach durchkreuzende Gefühle müssen nothwendig auch die Banden dieses regelmässigen Periodenbau's sprengen und die zerrissenen Glieder zu neuen, kühner geformten Organismen vereinigen. Daher die Alten darin übereinstimmen. dass dem Isokrates jene Vehemenz der Beredsamkeit, welche die Leidenschaft des Sprechenden auf die Hörenden einströmen lässt, welche δεινότης im engern Sinne heisst, noch völlig mangelt: nicht sowohl, weil der Fleiss der Ausfeilung im Einzelnen diese Gewalt der Rede hemmt (wie Plutarch 33) von Isokrates sagt: »Wie hätte der sich nicht vor dem Zusammenstossen der Phalanx fürchten müssen, der sich scheute. Vocal auf Vocal stossen zu lassen oder dem Isokolon eine Silbe zu wenig zu geben«), sondern weil die ganze Glätte und Ebenmässigkeit der Rede nur bei einer ruhigen, durch keine Perturbation aus ihrer Bahn gezogenen Bewegung der Gedanken bestehen kann.

Isokrates hat daher auch, in der wohlbegründeten Ueberzeugung, dass der von ihm ausgebildete Stil ganz eigentlich für die panegyrische Eloquenz bestimmt sei, diesen Stil in Gerichtsreden nur in sehr beschränktem Masse angewandt; er nähert sich in diesen bei Weitem mehr dem Lysias. Auch war Isokrates nicht in dem Masse Logographos, wie der eben genannte Redner; die Redenschreiber für Gerichtshändel erscheinen ihm im Vergleich mit seinen Studien wie Puppenverfertiger gegen Phidias <sup>34</sup>); er hat verhältnissmässig nur wenig Reden für Privatleute zu bestimmten praktischen Zwecken geschrieben <sup>35</sup>). Die Sammlung, welche wir besitzen uud die den grössten Theil der Reden umfasst, die man im Alterthume für ächte Werke des Isokrates hielt <sup>36</sup>), enthält fünfzehn paränetische und panegyrische Uebungsreden, die alle nur für Leser, nicht für Volksversammlungen oder Gerichte, bestimmt waren, und dahinter sechs Gerichts-

 $<sup>^{33}</sup>$ ) Plutarch de gloria Athen. c. 8. Dass die Anthiteta und Paromöa sich nicht mit der  $\delta \epsilon \iota \nu \acute{o} \tau \eta s$  vertragen, bemerkt einsichtig Demetrius de elocut. § 247.

<sup>84)</sup> περὶ ἀντιδόσεως § 2.

<sup>35) [</sup>Vgl. jedoch Aristoteles Aeusserung bei Dionysius de Isocr. c. 18.]!

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>) Cäcilius erkannte 28 Reden als ächt an; wir haben 21.

reden, von denen man keinen Grund hat zu zweifeln, dass sie geschrieben worden sind, um wirklich im Gericht vor streitenden Parteien gehalten zu werden <sup>37</sup>). Auch hat Isokrates die Grundsätze, die er in seinem Unterricht befolgt und durch praktische Uebung immer mehr ausgebildet hatte, später in einer sogenannten Techne theoretisch entwickelt; welche bei den alten Rhetoren grosses Ansehn erlangte und oft angeführt wird <sup>38</sup>).

Ich habe die Geschichte der Attischen Rede durch eine Reihe von Staatsmännern, Rednern, Rhetoren von Perikles bis auf Isokrates geführt — noch nicht bis zu ihrem Gipfel, aber schon zu einem in seiner Art bewundernswürdigen Höhepunkte. Jetzt wenden wir uns wieder um einige Jahre rückwärts, um in dem Attischen Weisen Sokrates einen neuen Anfangspunkt für die Bildung nicht bloss Athens, sondern des Menschengeschlechts, zu erkennen und eine bedeutende sich daran anschliessende Reihe von grossen Erscheinungen in Betracht zu ziehen.

 $<sup>^{37}</sup>$ ) Die Rede vom Austausch,  $\pi \epsilon \varrho i$  ἀντιδόσεως, gehört nicht dazu; sie ist keine Processrede, sondern erst geschrieben, als Isokrates bereits durch den Antrag des Vermögens-Tausches von seinen Gegnern genöthigt worden war, eine kostspielige Leistung für den Staat, die Trierarchie zu übernehmen. Um die falschen Vorstellungen, die dabei über sein Gewerb und seine Vermögensumstände in Umlauf gebracht worden waren, niederzuschlagen, schrieb er diese Rede »wie ein Bild seines ganzen Lebens und des dabei befolgten Planes« § 7.

<sup>[</sup>Charakteristisch für Isokrates ist die in der obigen Darstellung nur kurz erwähnte Rede über den Vermögenstausch  $\pi\epsilon \varrho$  'Aντιδόσεως oder 'Aντιδόσεως, wie sie Aristoteles Rhet. 3, 17 nennt. Isokrates selbst bezeichnet sie in der derselben vorangeschickten Vorrede als etwas völlig Neues nnd Ungewöhnliches. Sie ist im Gewande einer Gerichtsrede eine Vertheidigung seiner gesammten Thätigkeit, die von Ueberschätzung nicht frei ist.]

 $<sup>^{38}</sup>$ ) Die wichtigste Anführung daraus ist bei einem Scholiasten des Hermoenes, s. Spengel  $\Sigma v \nu \alpha \gamma \omega \gamma \gamma \tau \varepsilon \chi \nu \omega v$  p. 161.

## Register.

(Die Seitenzahlen beziehen sich auf die zweite Ausgabe, mit Ausnahme der in [] beigefügten Zusätze, für welche die Seitenzahl der dritten Ausgabe angegeben ist.)

Abanten in Euböa, l, 199.

Abaris, I, 422.

Abdera, I, 327.

Achäer, Dialekt derselben, I, 16. 17. in Kleinasien, I, 75. 136.

Achãos aus Eretria, II, 182.

Achill nach Homer, I, 83. 84. 85, nach Arktinos, I, 114.

Adonis, I, 30. 315-317.

Aeakiden, I, 51.

Aegialeia, I, 94.

Aeneaden, I, 51.

Aenos, I, 256, des Menenius Agrippa 257.

Aeolischer Stamm, I, 14. 15. Charakter und Sinnesart desselben, I, 17. 304. 326. Aeolische Böoter, I, 15. 75. 135. 136. Aeoler auf Lesbos, I, 15. 268. Aeolische Tonart, I, 275. Aepytos und dessen Nachkommen. I, 51.

Aeschylos, II. 77—110. Sein Aufenthalt in Sicilien, II, 80. 86. 87. 109. Anzahl seiner Dramen (Vita Aeschyli emend.) II, 80. Die politische Gesinnung des Dichters, II, 90. 91, polit. Beziehungen in seinen Tragödien, I, 409. II, 119, seine Betrachtungsweise der Geschichte, I, 409, s. Bekanntschaft mit der Pythagoreischen Philosophie, II, 87. Der Aeschyleische Chor, II, 24. 47. 54. Ueber einzelne Aeschyleische

Stücke: Prometheus (der gefesselte), II, 55. 57. 58. 61. 64. 94—98. Agamemnon 59, 69, 70, 71, 101, 102, 117. Choephoren 70. 103. 121. 122 -124. Eumeniden 55. 59. 62. 63. 104-107. Perser 57. 70. 82-84. Siehen gegen Theben 57, 70, 72. 87-90. Schutzflehende 57. 91. 92. - Proteus II, 107. Phineus 85; Glaukos Pontios 85. 86; Aetnäerinnen 86. 87; Eleusinier 89; Oedipus 90; Danaiden 92; Aegyptier s. ebenda; Προμηθεύς πυρφόρος und πυρκαεύς 95, λυόμενος 99-101. Der Aeschyleische Trimeter, I, 242. Die Darstellungsweise des Dichters, II. 107. 108. 109. 139.

Aeschyleische Schule und Familie, II, 110. 185—187.

Aesop, I, 257. 260. 261. 311.

Aethiopis, I, 115.

Aetna (die Stadt). I. 411. II, 86. Agamemnon, der Atride, I, 93. 95.

Agamemnon. König von Kyme, I, 75.

Agatharchos, II, 64.

Agathon, II, 145. 154. 183. 247. "Av&os 183.

Agias, I, 121. 122. Nostoi 121.

Agrigent, I. 221. 460.

Agrionien in Böotien, II, 26.

Aidoneus bei Empedokles, I, 463.

Ajax, der Telamonier, I, 77, 114.

Akarnanische Weissagerfamilien, I, 152.

Akusilaos, I, 472.

Aleuaden, I, 51. 330. 378. 395.

Alexandrinische Grammatiker, Kanon der Epiker, I, 183. II, 295. Alexandrinisches Zeitalter, I, 339.

Alexis, II, 263. 269.

Alkäos, I, 299-310. 133. 334. 342. Alkäisches Metrum, I, 309. 310. fragm. 24 Blomf. v. 3 u. 4 berichtigt. s. eben da.

Alkibiades, II, 168. 241. 242. 250, als Redner, II. 307.

Alkidamas, II, 323. [dessen Movosiov, I. 224. 333. II. 298.]

Alkmäonis, I, [118.] 421.

Amasis, I, 311.

'Aμβολά, I, 54. Anabole der Dithyrambiker II, 289.

Ameinias. II, 78 (Bruder des Aeschylos?).

Ameipsias, II, 203.

Amelesagoras von Chalkedon, I, 476. Historiker.

Amphiaraos nach Aeschylos, II, 90. Amphidamas von Chalkis, I, 51.

Amphis, II, 269. I, 314.

Amyntas von Makedonien. I, 395.

Anakreon, I, 326-337. 341. 190. 206. 225. 274. 299. 317. II, S. Sprache und Verskunst des Anakreon, I, 334. 336. 336. ἀνάκλασις, 337. Anakreontika 337-340.

Anaktoria (älterer Name Milets), I, 320. Ananios, I. 255. 372.

Anapästische Systeme in der Tragödie. II, 74. Anapäst. Tetrameter in der Komödie, II. 213.

Anaxagoras, I. 445-450. II, 2. 64, s. Verhältniss zu Perikles, II, 14, zu Thucydides 362.

Anaxandridas, II, 269.

Anaxilaos, II. 269.

Anaximandros, I, 439. 440. 474.

Anaximenes, I. 439. 440.

Andokides. II, 337-339, über die Unechtheit der Rede geg. Alkibiades 338. Andrämon von Pylos, Gründer von Kolophon, I, 206.

Antenor, Meister im Erzguss, II, 9. Antepirrhema, II. 209.

Anthesterien zu Athen, II, 26. 27. I, 134.

Antimachos von Kolophon, II, 294. Lyde s. eben da und 295. Thebais 297. 298.

Antimenidas (Bruder des Alkäos), I, 300. 301. 304.

[Antiochus von Alexandrien, II, 249.] [Antiochus von Syrakus, II, 327.]

Antiphanes, II, 269. 285. I, 314.

Antiphon, II, 323-337, τέχνη 326, Reden 326-331. Die Eigenthümlichkeit seiner Darstellungsweise 331-337. 343. 362. 364. 365. 379.

[Antiphon τερατοσκόπος, II, 301.]

Antissa, Grabstätte des Orpheus-Hauptes, I, 269.

Antisthenes. Schüler 'des Gorgias II, 323. [Ueber Theognis, I, 200.]

Aphareus (Rhetor und Tragiker), II, 190. Aphepsion, Archont. II, 112.

Aphrodite, I, 23, ihre Trauer um Adonis, I, 317.

'Απολελυμένα, ΙΙ. 73.

Apollon, I, 22. 24, als Kitharöde 46, νεομήνιος 103.

Apollondienst zu Kreta, I, 287.

Apotome, I, 272.

Araros (Aristophanes Sohn), II, 252. 269.

Archelaos von Milet, I, 451.

Archelaos von Macedonien, II. 176. 183. Archilochos, I, 334. 337. 348. 190.

II, 35. 194. 199. Als elegischer Dichter, I, 199-202. 222, als Epigrammatist, I, 225, als Iambendichter, I. 236-249. Die metrische Einrichtung seiner Poesieen, I, 240 - 246, musikalischer Vortrag bei Archil., I, 246. 247, Sprache des Dichters, I. 248. 249. Pindars Urtheil über ihn, I, 408.

Archytas, I, 466.

Ardys, I, 191.

Areopag, II, 100. 104. 106.

Argos, I, 13, älterer Bund mit Athen, II, 93, späterer 421 v. Chr. II, 163. Linosgrab daselbst, I, 28.

Arignote, I, 424.

Arion, I, 367-370. 346. II, 29. 30. Ariphron, Päan auf die Gesundheit,

II, 292.

Aristagoras von Milet, I, 473. 474.

Aristarchos der Tragiker, II, 117. 181. Achill, nachgebildet durch Ennius, s. eben da.

Aristarchos der Kritiker, I, 69. 76. 104. Aristeas, Dichter der Arimaspee, I, 422. Aristias, dessen Satyrdramen, II, 39. Aristides der Gerechte, II, 90. 302.

Aristophanes der Dichter, II, 194. 203. 207. 211. 213. 214. 215-217. 220. 221. 227. 232. 254. 265. 268. 269. 280. 281. 352. Acharner, II, 209. 213. 219. 220-227. 237. Ekklesiazusen, II, 210. 250 u. 251. Friede, II, 210. 239. Frösche, II, 133. 170. 247-250. Chor und Parabase in dens., II, 178-210. Lysistrata, II 210. 245. 246. Ritter, II, 206. 210. 228-232. Thesmophoriazusen, II, 170. 182. 246. 247. Wespen, II, 205. 206. 207. 237. 238. 239. Wolken, II, 160. 210. 232 (die ersten Wolken Anm. eben da) 233-237. Plutos, II, 210. 252. 253. 285. —  $\Gamma \tilde{\eta} \varrho \alpha \varsigma$ , II, 207; Daitaleis, II, 217; Babylonier, II, 218, 219; Kokalos und Aeolosikon, II, 252. 267. 269. 281. - Aristoph. Urtheil über Euripides, II, 220. 223. 249, als Weiberhasser, II, 146. 247, über dessen Monodieen, II, 154; über die Sprache in dessen Tragödien, II, 155; über Aeschylos II, 249; über Iophon II, 187; über Eupolis, II, 256.

Aristophanes aus Byzanz, der Kritiker, I, 104.

O. Müller's gr. Literatur. II. 3. Aufl.

Aristoteles, sein Päan auf die Tugend, II, 292; s. Definition der Tragödie, II, 77, über die tragische ἀμαφτία nach Arist., II, 97; sein Urtheil über Euripides, II, 158; sein Verhältniss zu Theodektes, II, 191., Polit. VII, 15; übersetzt, I, 234. Poët. 15 (18 bei Herm.) gedeutet, II, 168. [Seine Beispiele in der Rhetorik, II, 313. Seine Ermahnungsreden, II, 355. Ueber Isokrates Reden, II, 365.]

Aristoxenos, Sicilischer Komiker, II, 213. 261.

Arkadien, I, 51. 95.

Arkesilaos von Kyrene, I, 394. 395. 409.

Arktinos von Milet, I, 113—115. 116. 117. 118. 119. Titanomachie (?), I, 179. Aethiopis und Zerstörung Troja's 115.

'Αφμάτειος νόμος, Ι, 360.

Artemis Leukophryne, I, 336.

Artemisia, I, 480, Leichenfest des Mausolus, II, 190.

Asios von Samos, I, 180. 201.

Asklepieen zu Epidauros, I, 53.

Aspasia, II, 14.

'Ασσύφιοι λόγοι von Herodot, I, 483. Astydamas, II, 187. [176.]

Asynarteten bei Archilochos, I, 244, in der griechischen Komödie, II, 212. Atellanen, II, 261.

Athen, seine geistige und politische Bedeutung, II, 2-21. Einkünfte 13, Marine, II, 16, Bundesgenossen II, 16. 17. Politische Lage Athens zur Zeit Solons, I, 252, beim Beginn der Sicilischen Expedition, II, 241. 242, nach Beendigung des Peloponnesischen Krieges, II, 266. 368, zur Zeit Lykurgs, II, 273, zur Zeit des Demetrios, des Sohnes des Antigonos, I, 245.

Athener, ihre geistige und sittliche Eigenthümlichkeit, II, 17—22. 195. 273. 274. 334. 335. 336. 360. 362. Athenäus, XIV, 638 emend., II, 183. Athene, I, 22. 24.

Atlas, I. 161.

Attisches Klima, II, 5.

Attische Komödie, II, 20.

Attische Staatsweisheit. II, 302-304.

Attische Tragiker, I, 153.

Attius II. 154. Nyktegersie, II, 179. Autokabdaloi, II. 197.

Babrius, I. 261.

Bacchiaden, I, 51. 179.

Bacchisches Leben der Orphiker, I, 419.

Bacchusdienst in Macedonien, I, 45.

Βακχείος φυθμός, Ι, 284.

Bacchylides, I, 347, 372, 376, 385 bis 388.

Barbiton, I, 274.

Bathyllos, I, 331, 338.

Batrachomyomachie, I, 234, 263, 264. Baukunst zu Athen im Perikleischen

Zeitalter, II, 12. 13. 14.

Berosos, I, 468.

Bildende Kunst in Argos, II, 9, in Athen. II, 9, 13, 21, in Lakedämon II, 9, des Orients, annalistischer Charakter derselben, I. 468.

Bion, Tragiker, II, 186.

Böo (Delphische Dichterin), I, 40.

Böotien, Heimat des Musendienstes und der Thrakischen Hymnenpoesie, I. 268.

Böotische Aöden. I, 55. 139.

Böotischer Stamm, I, 95. 135. 136.

Bormos (Klaglied bei den Mariandynern), I, 30.

Briareos, I, 162.

Brontinos (Pythagoreer), I, 425.

Bubrostis, I, 76. 77. .

Buch Esther, I, 468.

Buch Hiob, II, 25.

Bukolische Dichtungen des Stesichoros, I. 366.

Bularchos, sein Gemälde: Magnetum excidium, I, 192. 193.

Bupalos und Athenis, I, 253.

Butaden, Stammbaum derselben im Tempel Minerva Polias zu Athen, I, 477.

Cācilius Statius, II, 273.

Cäcilius von Kalakte. II, 330. 335.

Catull als Nachahmer der Sappho, I, 322. 323, Atys. I, 283.

Chäremon, II, 188-190, Kentauros 188.

Chaldäer, I, 437.

Chalkis, Linosgrab daselbst, I, 28.

Chaos bei Hesiod, I. 156.

Charaxos (Bruder der Sappho), I, 311. 312.

Charon aus Lampsakos, I, 476.

Chersias (Böotischer Epiker) I, 140.180.

Chersiphron (Architekt), II, 318.

Chilon, I. 343.

Chionides, II. 201.

Chios, I. 53, 69, 70.

Chier. I, 70. II. 17. 361.

[Chörileïscher Vers, II. 37.]

Chörilos, der Tragiker, II, 37. 38. 80.
Chörilos, der epische Dichter, II, 295-297.

Choen zu Athen, II, 134. 226.

Choliamben, I, 254.

Chor: als Tanzplatz, I, 35, Chortanze der ältesten Zeit, I, 36, 37, 38. Chor der Tragödie, seine innere Nothwendigkeit und Bedeutung, II, 24. 65. 66. 152. 153. 74, (nach Aristoteles), sein ursprünglicher Charakter, II, 31. Die Tänze desselben, II, 34, Kostüm, II, 42, s. Einrichtung und Aufstellung II, 47. 48. 51. 52. Der Chor im Gespräch mit den Bühnenpersonen, II, 75. Der Chor bei Phrynichus, II, 36. Der Chor der Komödie, II, 47. 207. 208, des Dithyrambs, II, 47, der dorischen Lyrik, I, 296. 352. 353, der äolischen Lyrik, I, 297. 298. 325.

Choregen, II, 42. 79.

Chorführer, II, 75.

Chorgesänge der Dorischen Lyrik, I, 296. 297. 298. 345. 346. 350, der Spartaner, I, 348.

Chorizonten, I, 107.

Chorlehrer, II, 41. 78. 216. 217. I, 62. 348. 352. 376. 400.

Chrysothemis, I, 40. 267. 286 (Sohn des mythischen Sühnpriesters Karmanos zu Tharra in Kreta).

Chthonische Götter, I, 417. II, 136.

Cicero über Perikles, II, 307, über Alkibiades und Thucydides, Kritias, Theramenes und Lysias als Redner, II, 308.

Damophila (Freundin der Sappho), 325. 326.

Daktylen, epische, I, 58. 59. 241, ãolische, I, 59. 308.

Damon, der Musiker, II. 14.

Danais, I, 177.

Daphnis, I, 366.

Daulis, I, 45.

Deikelikten, II, 260.

Deinolochos (Sohn des Epicharm), II, 261.

Deïochos vom Prokonnesos, I, 476 (Historiker).

Demeter, I, 22. 25. 27. 71. Spott-reden bei ihren Festen, I, 234. 235.

Demetrios der Phalereer, II, 278.

Demodokos, I, 50. [199.]

Demokles von Phigalia (Historiker), I, 476.

Demokritos, II, 64. [II, 292.]

[Demokritos von Chios, II, 262 f.]

[Demophilos, II, 251.]

Demos, I, 78.

Demosthenes, II, 190. 325. 331.

Deus ex machina der Tragödie; bei Sophokles, II, 132, bei Euripides 150-152.

Deuteragonist, II, 57. 58. 118.

Diagoras von Melos, II, 288.

Dialekt der epischen Poesie in seiner höhern Geltung I, 142. 299. 356, Entstehung desselben, I, 75, äolischer, I, 14. 15. 299. 356, dorischer I, 16. 355. 356, ionischer, I, 16.

Diapason, I, 271.

Diaskeuasten, I, 104.

Diaterasson, I, 271.

Didaktisches Epos, I, 151.

Didaskalieen, II, 41.

Diesis, I, 273.

Digamma Aeolicum, I, 64.

Dike bei Parmenides, I, 457.

Diogenes von Apollonia, I, 449. 450. 451.

Diognet, I. 425 (Pythagoreer).

Diokles, II. 203.

Dione, I. 22.

Dionysos. I. 23. 24. 27. 26. 53, II, 26. 27; der Dionys. der Orphiker I, 419. 429. 430. Zagreus, I, 42. Dionysos-Iacchos, II, 198. 199. Leiden des Dion.. II, 30. Lied der Elischen Frauen auf ihn, I, 347.

Dionysien. I, 53, II, 9. 17. 25, kleine oder ländliche, II, 27. 32. 41. 196, grosse oder städtische eben da 33. 41. 112. 197. 216. 219, I, 370.

Dionysios der Erste, Tyrann von Syrakus, als Tragiker. II, 185, gegen Plato's Ideen vom Staat 185.

Dionysios von Milet, I, 478. 479.

- von Samos

- Skytobrachion s. eben da.

 der Athener, elegischer Dichter, II. 293.

von Halikarnass, II, 310. 346.352. 357. 362. 366.

Dioskuren. als Retter des Simonides, I, 378. als erste Pyrrhichisten, I, 290. Diphilos. I. 314, II, 270. 276.

Dipodie. iambische und trochäische, I, 241. 242.

Dithyrambos. I. 368-370, II, 29, verschiedene Arten desselben 29. 30. 32. Die Dithyramben des Simonides, I, 380. des Arion, I, 368, des Lasos, II, 283, Pindars, I, 398. II,

283. 384, des Xenokritos, I, 291. Der neuere Attische Dithyramb., II, 283—288. Die Art der Aufführung, II, 288, und der mimetische Charakter desselben, II, 289.

Διχορία, ΙΙ, 71.

Διχοστασιαστικά des Alkäos, I, 303. Dochmien, ihr Charakter und ihre Bestimmung in der Tragödie, II, 73. 74.

Dorier, ihre Sitten, Grundsätze und Eigenthümlichkeiten, I, 36. 136. 218.
303. 381. 461. 464; als Erfinder des Dramas bei den Griechen, II, 29—32, II, 260. 261; Gebrauch des Päansingens im Kriege bei den Völkern dorischen Stammes, I, 32. 33.

Dorische Tonart, I, 273—275, in den Stasimis der Tragödie, II, 73.

Dramatische Poesie in ihrem Verhältnisse zum Epos, I, 98, II, 23, zur Beredsamkeit, II, 189. Ihr Ursprung in der menschlichen Natur, II, 24.28, ihre Entstehung in Griechenland, II, 25—32, das Drama der Indier, II, 25.

Echekratides (Thessalischer Fürst), I, 330.

Echembrotos der Arkadier, I, 189. 293.

Ehrenstatuen in Athen, II. 187, für Wettkämpfer, I, 381.

Ελμαρμένη bei Heraklit, I, 443. 444, Ekkyklema, II, 63. 64.

Ekphantides, II, 202.

Elea, I, 452.

Eleatische Philosophie, I, 452-459, II, 314. 320.

Elegie, I, 186—191. 194. 220. 223. 225. 228. 243, II, 22. 292. 295. Elegisches Versmass, I, 191. 194.

Eleusinische Mysterien, II, 26, I, 149.  $E\mu\beta\alpha\tau\dot{\eta}\varrho\iota\alpha$ , I, 354.

Embolima, II, 154.

Emmeleia, II, 48.

Empedokles, I, 460. 461, καθαφμοί 56. [Erfinder der Rhetorik, II, 290.]

Enkomien, Pindars, I, 398.

Ennius, II, 182. 263. 264.

'Ενόπλιος φυθμός, Ι, 291.

Epaminondas, I, 137.

Epeer, I, 13.

Epeisodien der Tragödie, II, 66. 69.

Ephesos, I, 72, 73.

Ephippos, I. 314 (Komödiendichter).

Ephoros, I, 72.

Epicharmos, I, 143, II, 200. 201. 261—266. 322. [dessen Komödie Plutos, II, 232.]

Epigenes aus Sikyon, II, 30.

Epigonen, I, 124. 125.

Epigramm, I, 223. 224. Grund der elegischen Form desselben, I, 224. 225; Epigramme des Simonides 225-228, einige davon in trochäischen Rhythmen 228. [angebliche des Homer, I, 212].

Epiker, II, 278. 279.

Epimenides, I, 422.

Epimetheus, I, 161.

Epinikien des Simonides, I, 381-383, Pindars, I, 398-414. (Dorische 412, äolische 413, lydische 413. 414.)

Epirrhema, II, 209.

Epische Poesie der Griechen, I, 56. 183. 184. 185. 262, II, 22—24; über die ersten Anfänge derselben, I, 47—68, über den poetischen Ton und Charakter des alten Epos, I, 59—62. 65. 248, das Unwandelbare desselben 60. 61, über den Dialekt des Epos, I, 17; die komischen Elemente in der epischen Poesie, II, 194. Epischer, Homerischer Grundton in den verschiedensten Gattungen der griechischen Poesie, I, 111. 264.

Epithalamien des Stesichoros, I, 367, der Sappho 322. 323. 324.

Epode (als Strophe), eingeführt durch Stesichoros, I, 359, in den Chorgesängen der Tragödie, II, 67; Bedeutung derselben, I, 297.

Epodos (als Vers), Erfindung des Archilochos, I, 245. 246.

Eratosthenes, einer der Dreissigmänner, II, 370. 371.

Erde, ihre Entstehung nach Hesiod, I, 156. 157.

Erinna, I, 325, 'Ηλακάτη s. eben da. Erinnyen, II, 104. 105, bei Heraklit, I, 444, als Eumeniden, II, 106. Σεμναί 136.

Eriphanis (Dichterin), I, 366.

Eros als kosmogonisches Wesen bei den Orphikern, I, 427, bei Hesiod, I, 157, bei Pherekydes, I, 436, bei Anakreon, I, 339.

Eroten der Anakreontika, I, 338. 339. Erotische Gedichte: Lokrische, I, 292, des Stesichoros, I, 365, des Ibykos 372. 373-375, des Alkäos, I. 305, der Sappho, I, 317, des Anakreon, I, 316. 317 u. 331-334, des Mimnermos, I, 205. 206, des Archilochos, I, 245.

Erziehung der Griechen, II, 233. 234. Eubulos, II, 267 (dessen Dionysios), 269. Eudemos von Paros, I, 476 (Historiker). Euenos von Paros, II, 293.

Eugammon von Kyrene, I, 122. 123. 420, Telegonie 122.

Eugeon von Samos, I, 476 (Historiker)Eumelos, I, 362. 178. 179. (Νόστοι?,
Corinthiaca, Europia, Titanomachie?)
Eumolpiden von Eleusis, I, 40. 268.

Eunapius über die griechische Komödie, II, 196.

Euniden zu Athen. I, 267.

Euphorion (Sohn des Aeschylos), II, 80. 110. 186.

Eupolis, II, 203. 236. 256-258. 263,
 Marikas 256, Baptä 257, Demoi s. eben da, Poleis 258.

Euripides, II, 93. 109. 115. 117. 131. 203. 142—180. Seine geistige und sittliche Eigenthümlichkeit, II, 142

 149, seine philosophischen Ueberzeugungen und sein Verhältniss zum Volksglauben, II, 143. 144. 145, sein politisches Glaubensbekenntniss 147. 148, politische Beziehungen in seinen Tragödien, II, 163. 165. 167. 168. 173. Seine poetische Kritik über seine Vorgänger, II, 149; überwunden von Euphorion, II, 186; Euripides in Macedonien, II, 175. 176. Anzahl seiner Stücke, II, 149. über die Zeitfolge derselben 152. 166. 167. 169. 171. 172. 174; Prologe derselben 150. 151; Deus ex machina 151; der Euripideische Chor, II, 47. 152-155; Monodieen des Euripides, II, 72. 73. 291. 292; die metrische Form der Lyrik desselben, II, 155. Die Sprache des Euripides, II. 155. 156. 281. — Alkestis, II, [51.] 150. 157. 158. Andromache Bacchen 175. 176. Elektra 123. 149. 169-171. Hekabe 160. Helena 152. 153. 170. 171. Herakliden 163. Der rasende Herakles 165. 166. Hiketiden 163. 164. Hippolytos 159. 160 (der bekränzte). Ion 164. 165. Iphigeneia in Taurien 171, 172, 173, von Aulis 177. 178. Medea 151. 153. 158. 159. Orest 171. 173. 174 (über den Harmatios Nomos desselben s. I, 282). Phönissen 137. 149. 153. 174. 175. Troaden 150. 168. 169. — Kyklops 179. — Rhesos (?) 179. — Philoktet 131; Protesilaos Alexandros und Palamedes 168: Archelaos 191; Andromeda 170. 179. 246. 249; 'Αλημαίων διὰ Κορίνθου und διὰ Ψωφίδος 175; Melanippe 179; Telephos 178; der verhüllte Hippolytes 179; Chrysipp und Peirithoos (?) 179; Sisyphos (?) s. eben da. [dessen Reden, II, 133.] Euripides, der jüngere, II, 175. 178. 187. 188.

Eurytanier, I, 103. Exodos, II, 66. Exostra, II, 63.

Fest der Brauronischen Artemis, I, 53. Fest der Chariten zu Orchomenos, I, 53.

Flötenbläser aus Phrygien, I, 285, in Sparta, Erblichkeit ihrer Kunst, I, 268.

Flötenspiel in Phrygien und der Nachbarschaft einheimisch. I, 43. 44. 187. 190. 280. verpflanzt nach Böotien, I, 394. nach Athen, I. 394, bei dem Gottesdienste des Bacchus. I, 394. dem κῶμος zugehörig. I, 36. 220, die Pyrrhiche begleitend, I. 290, Gegner desselben, I. 281. 282. zu höherer Geltung erhoben durch Olympos s. eben da; in der Tragödie, II. 74, bei Lesbischen Päanen, I. 277. bei der elegischen Poesie der Griechen, I. 187–190.

Fürstenherrschaft in Griechenland, I, 185.

Galliamben, I. 283.

Γένος διπλάσιον, Ι. 241. 283. ἴσον, Ι. 283. 58, ἡμιόλιον, Ι. 284.

Gesänge in der Tragödie, verschiedene Arten derselben, II, 70—74.

Glaukos. der Lycische Held. I. 78, s. Abkömmlinge Herrscher in Ionien, I. 51.

[Glaukos von Rhegium. I, 112.]

Gnesippos, II, 184.

Gnomische Dichter der Griechen, I. 212. 223. 224.

Gnomon des Anaximander. I, 439.Götter der Griechen, gewordene Wesen,II. 97. I. 154.

Götterdienst der Griechen, seine Bedeutung für das gesammte höhere Geistesleben, I. 26.

Goldbergwerke am Strymon, II, 7.

Gorgias, I, 240. II, 312. 314. 316. 317.
319. 320. 321. 322. 323. 326. 334.
363. 373, als Lehrer des Agathon,
II. 183.

Gottesdienst des Bacchus, II, 26. 27-28. 195. 196.

Griechische Nationalliteratur, Begriff derselben, II. 1. 2.

Griechische Sprache, I. 4, die Sprachenfamilie, der sie angehört 4. 5. 6, die frühe Ausbildung gerade der abstractesten Theile der Sprache 7, über den Formenreichthum des Griechischen S. 9. das glückliche Mittelmass, welches es in Betreff seiner Laute auszeichnet, 9. 10, der Grund der Mannigfaltigkeit seiner Mundarten 11. 12.

Griechische Religion, I. 18—26, des Pelasgischen und des Homerischen Zeitalters 18. 19. 20. 21, Vorzüge des griechischen Naturdienstes vor dem der Phrygischen. Lydischen und Syrischen Stämme 21. 22.

Griechischer Volkscharakter, berechnende Schlauheit. I, 150, Mässigung und Bescheidenheit desselben, II, 111. Das Gemüth der Alten aus festerem Stoffe gebildet als das der Neuern. II. 173.

Gyges. I. 74. 204.

Gymnopādieen, I, 289.

Hadrian, sein Urtheil über Antimachos in seiner Schrift Catachenae, U. 298.

Halikarnass, I. 481. 482.

Halyattes. I. 191. 203.

Harmatios Nomos, I, 282.

Harmodios und Aristogeiton, II, 10, I. 344, 345.

[Hegesias, I, 112.]

[Hegesinos, I, 112].

Hegias, II, 9 (Meister im Erzguss). Hekatäos, I, 442. 474—476. 488. 496. Hekatoncheiren nach Hesiod, I, 159. Helena bei Stasinos. I, 119, bei Stesichoros, I, 364. nach Lakonischer Volkssage 364. bei Herodot und Euripides s. eben da u. II, 144. 170. 171.

Hellanikos, I. 478. 479, dessen Priesterinnen der Hera zu Argos und Karneoniken. 478.

[Hellanikos, der Chorizont, I, 100.]

'Ημικύκλιον, ΙΙ, 152.

Hephästos, I, 23. 24.

Heptachord Terpanders, I. 133. 271. 272.

Hera, I, 22. 24, bei Empedokles, I, 463.

Herakles, I, 180. 181. auf der Bühne, II, 42, im Satyrdrama, II, 39, bei Peisandros und Stesichoros. I. 175. 182. 361, auf dem Kasten des Kypselos, I, 180, ἀθλοι Ἡρακλέους, I, 182, Geburtstag des Herakles, I, 149, Epopöen über Herakles vor Homer, I, 67. Nachkommen des Herakles als Herrschergeschlechter in Griechenland, I. 51.

Heraklides Ponticus, Stücke von ihm unter Thespis Namen, II. 35.

Heraklit, I, 441-445, II, 313.

Herakliteer, I, 444.

Hermes, I, 23. 24. 25.

Hermippos, II, 203.

Hermodamas, I, 71.

[Herodoros, Mythograph, I, 67.]

Herodot, I, 475. 481—496, sein Verhältniss zu Sophokles. II, 113. 114, zu Thucydides. II, 343. Plan und Idee seines Werkes. I, 486—492, II, 344, Grund der Anlage seines Werkes, I, 409. Sein schriftstellerischer Charakter, I. 492—496, II, 304. 332, Pseudo-Herodot, I, 128.

Heroisches Zeitalter der Griechen, I, 14. 19. 48. 49. 50. 51.

Herondas, I, 255.

Hesiodos, I, 15. 51. 52. 135 – 176, verglichen mit Homer, I, 52. 137. 138.

144. 161; Sagen über die Verwandtschaft zwischen Homer und Hesiod, I, 141; Alter der Hesiodischen Poesie, I, 142; Böotische Sängersprache, I, 142. 143. 151; musikalische Begleitung der Hesiodischen Gesänge, I, 57. Hesiod als Rhapsode, I, 55. 56. Beurtheilt von Xenophanes, I. 455, von Heraklit 442. Seine Ansichten vom Leben nach dem Tode, I, 420. Thierfabel bei Hesiod, I, 256. Die Schule Hesiods. I, 358. 359. Ueber den satirischen Witz der Hesiodischen Poesie, I, 232, 250. Zweck und Charakter seiner ethischen und theogonischen Poesie, I, 138. 139. 144; Werke und Tage. I. 144-151. 184. 185, Proömion derselben, I, 146. Epos der Hesiodischen Schule über die Mantik. I. 152; Lehren des Chei-Theogonie, I, 66. ron, I. 152. 152-168, Proömion derselben, I, 139. 164. 167, ihre Bedeutung für die Geschichte des religiösen Glaubens der Griechen 152, 153, 154, die künstlerische Composition ders. 160. 161, Erweiterung derselben durch Rhapsoden 163. 164; ihr Verhältniss zu den Werken und Tagen 167, 168. Eöen, I, 168-172, 181; κατάλογοι γυναικών, Ι. 171. 172; Melampodie, 1, 173; Aegimios s. eben da und 173; Hesiodische Epyllien: Hochzeit des Keyx, Epithalamion des. Peleus und der Thetis, Fahrt des Theseus und Peirithoos in die Unterwelt 173, 174; Schild des Herakles 174-176 (V. 274-280 erkl., I, 34. 35).

Hetären, I, 201. 333, II, 275. 278. Hexameter, I, 58. 59. 176. 177. 184. 283, in der Tragödie, II, 74. 75. Hiatus, II, 395.

Hierax (Schüler des Olympos), I, 291.
Hieron von Syrakus, I, 379. 395, 404.
407. 411, II, 86. 87.

Himera, Ursprung seiner Bevölkerung, I. 358.

Hipparch der Pisistratide, I, 328. Hippias der Sophist, II, 312. 314. 315. Hipponax, I. [225.] 253—255. 262. 263. 372.

[Hippys von Rhegium, Logograph, I, 443, II, 327].

Homer, I, 68-111. 112. 113. 119. 188; über Homers Abstammung 60. 69-79, Melesigenes 72; als Rhapsode, I, 55. 56. 57. 128. Geist seiner Zeit, I, 414. Homers Gedichte der Kern der epischen Poesie Griechenlands, I, 80. 111. Die Objectivität Homers, I, 144, Reife des Kunstverstandes bei Homer, I, 82. 101: Bedeutung der Homerischen Gedichte für die Geschichte der griechischen Nation, I, 24. Ueber den schalkhaften Zug in der homerischen Poesie, I, 92. 93. 132. 133. 231. Abtheilung in Bücher Erfindung der Alexandrinischen Grammatiker, I. 101. Bei welchen Gelegenheiten die Homerischen Gesänge abgesungen wurden. I, 109. 110. Stücke aus Homers Gesängen von Terpander für den musikalischen Vortrag zur Kithara eingerichtet, I, 57. 276. 278. Homer anknüpfend an frühere Dichtungen, 1, 66. 67. 68. Seine Ansicht vom Schicksale der Gestorbenen, I, 415. Ilias, I, 81-99. 125, Νυπτεγερσία und Δολωνεία, I, 91, über die Scene zwischen Diomedes und Glaukos, 90, 91, Beschreibung des Schildes des Achilles, I, 175, Böotische Helden in den Homerischen Gesängen Ι. 136. Schiffskatalog, I, 94-98. Odyssee, I, 99-108, Elemente des Satyrdramas in ihr, II, 194. Kyklische Ausgabe der Homerischen Gedichte, I, 113. unter seinem Namen Kleinere gehende Epopöen scherzhafter Art: Gedicht von den Kerkopen, Batrachomyomachie, die siebenmal geschorne Ziege, das Krammetsvogellied, der Töpferofen, I, 233. 234. [angebliche Epigramme, I, 212].

Homeriden auf Chios, I, 56. 70. 105 112. 129. Einnahme von Oechalia, I. 181.

Homerische Hymnen, I, 126—135. XXVIII. Proömion des Terpander (?), I, 129. 278. Bei welchen Festen sie vorgetragen worden, I, 127. 128. Hymnus auf den Delischen Apollo, I. 38. 39. 52. 130, auf den Pythischen Apollo, I, 32. 131, auf Hermes 132. 133. auf Aphrodite 133. 134, auf Demeter 134. 135, auf Ares 127. auf Artemis 128, an die Musen 128, an Zeus 129, an Selene 129, der kleinere Hymnus auf Hermes (XVIII.), I. 448.

Homöomerieen des Anaxagoras, I, 448. Horaz, I, 306. 307. 308. 333. Carm. 1, 14; 1, 37 (nach Alkäos), I, 302, Carm. 1, 9, I, 304, Carm. 3, 12, I, 311. Epode 15 und 16 (nach Archilochos), I, 240. 244. 245. 249. (Epode 6.)

Hyagnis, I, 43. 280.

Hybrias, I, 344.

Hylas, I, 30.

Hymenäen. I, 34. 299. 346. 353; der Sappho, I, 299. 322. 323. 324. 325.
Hymnen des Olen. I, 39. 40, des Musãos (auf Demeter), des Orpheus 41. 42, des Thamyris 47, Alkmans, I, 353. des Stesichoros 365, des Simonides 380. Pindars 398, der Orphiker 424, des Alkãos 307. 308, der Sappho I, 325.

Hyperbolos (der Demagog), II, 256.

[Hyperion, I, 64.]

Hyporcheme, I, 38. 39, II, 39, I, 346. 380. 398, der Tragödie, II, 72.

Hyposkenien, II, 248.

Ialemos, I, 30.

Iambe, I, 236.

Iamben (als Dichtungsart), I, 185. 186.
198. 199. 228—237, II, 22. Ueber den ursprünglichen Sinn des Wortes Iambos, I, 235. 236.

Iambus (als Versfuss), I, 241, II, 212.
Iambischer Trimeter, I, 241. 242 (bei Archilochos). II, 76. 77 (in der Tragödie), II, 35. 212. 213 (in der Komödie).

Iambischer Tetrameter, II, 213.

Iambistä, II, 197.

Iambyke, I, 247.

Iapetos, sein Geschlecht nach Hesiod, I, 161.

Ibykos, I, 41. 328. 347. 370—375, der Chor des Ibykos, I, 374.

'Ιεφοί λόγοι, des Kerkops. I, 424. 425. Ikarischer Demos, II, 200.

<sup>2</sup> Ιλίου πέρσις, Ι, 115. 116. [Elegie, Ι, 194.]

Ilische Tafel, I, 362. 363. 364.

Iobacchen des Archilochos, I, 236.

Ion von Chios, I, 200, II, [14, 107.] 181, 288. 293.

Ionier, ihre geistige Eigenthümlichkeit,
I, 17. 79. 137. 199. 201. 202. 326.
335. 434. 441. 461. 472, II, 3. 4;
ihre sittliche Beurtheilungsweise,
I, 382. Die Ionier Kleinasiens, I,
193. 254. 452, II, 4; die Ionier
Athens, II, 4. 5. 16, I, 75.

Ionischer Dialekt zu Milet, I, 472. Ionische Philosophie, I, 434. 435.

Ionische Tonart, I, 275.

Ionisches Versmass, I, 283, 310, 336, 337.

Iophon, II, 134. 187.

Ironie, künstlerische, bei Pindar, I, 407, bei Platon s. ebenda, bei Sophokles, II, 127. 140.

Isãos, II, 325.

Ischiorrhogische Iamben, I, 254. 255. Isokrates, II, [176.] 332. 383-399. Areopagitikos 395, Panegyrikos 388, Philippos 387. 388, Panathenaikos 388. 389. 397, Rede vom Frieden 386, Lob der Helena und des Busiris 389, l, 465, Rede an Demonikos, II, 391; als Redekünstler, II, 391—398; Techne des Isokr. 399.

Ithomäen (musische Wettkämpfe), I, 179.

Ithyphallicus, I, 244. 245. 343.

Ithyphallische Lieder, II, 197. 199. Itys, I, 46.

'Ιυγμός, Ι, 29.

Iuvenal, I, 230.

Kadmeer, l, 136, 409.

Kadmos von Milet, I, 471. 473, πτίσις Μιλήτου s. ebenda.

Kalchas, I, 121.

Kallias, Archon, I, 446.

Kallias, der reiche, II, 263.

Kallias, dramatischer Dichter, II, 203,

γοαμματική τοαγοδία, s. ebenda. Kallikles, Schüler des Gorgias, II, 316.

Kallimachos, Archon, II, 286.

Kallinos, I, 123. 191—194. 205. 207. Kalliope, I, 52.

Kallistratos, Schauspieler des Aristophanes, II, 215. 217. 219.

Kalydon, I, 15.

Kalypso, I, 100.

Kampfspiele zu Chalkis, I, 52.

Karische Trauerlieder, I, 187.

Karkinos der ältere, II, 182.

Karkinos der jüngere aus Agrigent, II, 182.

[Karkinos, aus Naupaktos, I, 159.]

Karneen, I, 277.

Καστόφειος νόμος, Ι, 355.

Keltische Sprachen, I, 5.

Keos, I, 376.

Kephalos, Vater des Lysias, II, 370. Kepion, Schüler Terpanders, I, 274. Kerkopen, I, 233.

Kerkops, I, 424. 425.

Kimmerier, I, 191. 192. 204.

Kimon, II, 273. 18.

Kinäthon, I, [109.] 177. 178, Heraklee und Oedipodee s. ebenda.

Kinäthos, der Homeride, I. 70. 130. Kinesias, II, 285. 286.

Kithara. I, 32. 34. 36. 38. 47. 50. 54. 133. 188. 270. 271. 360. 371.

Kitharöden, I, 55. 277.

Klaros. I, 128.

Kleandros, Protagonist des Aeschylos. II, 56.

Kleinasiatisches Aeolien, I, 15, 136. 141.

Kleinasiatische Religionen, I, 21. 22. Kleinasiatische Volkslieder, I, 29. 30. 187.

Kleisthenes, Tyrann von Sikyon. II. 30. Kleobōa, Parische Priesterin, I, 236.

Kleomenes, König von Sparta, I, 345. Kleomenes, der Dichter, II. 184.

Kleon, II, 140. 219. 220. 228. 229. 230. 231. 232. 238. 357. 359. 360.

Kleophon, der Tragiker, II, 192.

Klepsiamben, I, 353.

Κλεψίαμβον, Ι, 247.

Klonas (Componist aulodischer Nomen), I, 291, Elegoi s. ebenda.

Klytämnestra, I, 67. 363. II, 102. 103. 122. 123.

Kolophon, I, 74. 142. 221.

Kommation, II. 208.

Kommos der Tragödie, II, 70. 71. 73.

Komödie der Griechen, ihre allgemeine Tendenz und Bedeutung. II, 192 — 197. 222, über die Ableitung des Worts 196. 197. Ursprung der Komödie, 196-200; technische Formen derselben 204-207; die komische Bühne. 204, 205: Kostüm der Schauspieler der alten und neuen Komödie 205. 206. 207. Kostüm des Chors derselben 206. 207; die Sprache der Komödie 214. der iambische Vers der Komödie, I, 242. Die mittlere Komödie II, 266. 267-269, 282, die neuere 277, 278, 279. 280. Die ältere Komödie verglichen mit der mittlern und der neuern 211. 279. 280. Die römische Komödie in ihrem Verhältnisse zur griechischen, II. 271. 272 und 273. Die Komödie als Chorgesang, II, 29. Komododidaskalen, II, 216.

Kõµos, I. 35. 190. 220. 400. 401, bei Dionysischen Festen, I, 370, II, 196. 197.

Konnis (Fabelerzähler aus Kilikien), I. 259.

Κοταχ. ΙΙ, 317, τέχνη όητορική 318.

Kordax. II, 210. 211.

Korinna, I, 392. 393.

Korinth, Sitz des Dithyrambus, I, 368 und 369, II. 32, 39.

Kothurn, II. 42. 61.

Κοαδίης νόμος, Ι, 187.

Krater, Titel Orphischer Gedichte, I, 428.Krates, der Lustspieldichter, II, 202.203. 254. 258. 259. 262.

Kratinos. II. 195. 202. 214. 253—256,
I, 244. Pytine, II. 254. 255, 'Οδυσσεῖς 255. 256.

Kratinos der jüngere, Dionysalexandros, II. 267. 269.

Kratippos, II, 368.

Kreophylos von Samos (Einnahme von Oechalia), I, 71, 181.

Kreta. I. 12. 43. 321.

Kretische Erziehung, I. 286, 287.

Kretiker, I, 284, 289, II, 213.

Krexos, II, 288 (Dithyrambendichter). Kritias der ältere. I. 210, 328, 329.

Kritias der Tyrann, Peirithoos (?) undSisyphos, II, 179. 184. 185. 293.294. 316. 339. 371.

Kritias, Meister im Erzguss, II, 9.

Kronos. I, 154. 420.

Kronia. I. 154.

Kroton, I, 466.

Ktesias, I. 469.

Kunst der Alten. liebt bestimmte und sich immer gleichbleibende Formen, II. 54. 55. strebt nach Regelmässigkeit und Symmetrie, II, 75. 76. Künstlergeschlechter bei den Griechen, I, 268.

Kureten als erste Pyrrhichisten, I, 290.Kybissos (Libyscher Fabelerzähler),I, 259.

Kybisteteren, I, 38.

Kykliker, I, 111. 112.

Κύπλιοι χοφοί, Ι, 369.

Kyklopen bei Hesiod, I. 159.

Kylonische Blutschuld, I, 422.

Kyme, I, 73. 75. 221.

Kynegeiros, II, 78.

Kyprien, I, [117.] 118-120.

Kypselos, I, 179. 180.

Kyrnos, Sohn des Polypaïs (Freund des Theognis), I, 216. 217.

Lakedämonier, Thucydides Urtheil über sie, II, 361.

Lamachos, II, 226. 227.

**Γ**Λασίσματα, Ι. 361.]

Lasos, I, 347. 389. 394. 425, II, 8.

Lateinische Sprache, ihre Verwandtschaft mit dem äolischen Dialekte des Griechischen, I, 15. 16.

Leibethrion, I, 44.

Leimma, I, 272.

Leleger, I, 12. 13.

Lenäen, II, 27. 32. 41. 112. 196. 216. Lesbos, I, 268.

Lesches, I, 115—118. Kleine Ilias 115. 178. 374.

Leukadischer Sprung, I, 316. 317.

Leukon (Lustspieldichter), Il, 203.

Likymnios (Dithyrambendichter), II, 288. 292.

Linos, I, 28. 29. Αἴλινος und Οἰτόλινος 28.

Lityerses I, 30.

Livius Andronicus, II, 271.

Logographen als älteste Historiker, I, 176. 480, II, 343.

Logographen als Redenschreiber, II, 325.

Lokrer, I, 13, 169.

Lokri, I, 221. 292.

Lokrische Tonart (Modification der äolischen), I, 292.

Lydien, II, 6. Lydische Ueppigkeit, I, 331; Lydische Trauerlieder, I, 187, Nationalmelodieen, I, 273, Tonart 274. cultivirt durch Olympos, I, 282.

Lygdamis, I, 481.

Lykambes und dessen Töchter, I, 238.

Lykomeden, I, 41.

Lykurgos der Verfolger des Dionysos, II. 27.

Lykurgos, der Gesetzgeber Sparta's, I, 71. 287.

Lykurgos, der Redner, II, 110. 180. (Psephismain Betreff der drei grossen Tragiker.)

Lyra, ihr Gebrauch bei der äolischen Lyrik, I, 296.

Lyrik der Griechen, I, 265, II, 22. 24; der Dorier, I, 295. 296. 345, der Aeolier, I, 295—299. 340, in Böotien, I, 392; in späterer Zeit, II, 188. Ueber die Verschiedenheit des Vortrages der lyrischen Poesie von dem der epischen. I, 56. 57. Das Verhältniss der antiken Lyrik zur modernen, I, 340.

Lyrische Behandlung der Mythen, ihre Verschiedenheit von der epischen, I, 409.

Lysias, II. 325. 367. 369—382, 'Εφωτικός 373. 574. 'Επιτάφιος 375, Rede gegen Agorat 379. 380. 381. 391. 398.

Maccus, II, 261.

Mäson (Megarischer Komiker), II, [187.] 260. 267.

Magnes von Smyrna, Rhapsode, I, 57. Magnes, Lustspieldichter, II, 202.

Magnesia am Mäander, I, 73.

Maneros, I, 30. 31.

Manetho, I, 469.

Mantik, I, 49, II, 142. 171. 231.

Marathonomachen, II, 78.

Margites, I, 232. 233. [234. 248.], II, 194.

Marsyas, I, 43. 280.

Maschinenwesen in der Tragödie, II, 64. Masken, II, 25. 28, linnene, eingeführt

durch Thespis, II, 34, tragische 43. 44, komische, II, 206. 207.

Matauros, I, 358.

Meges, Sohn des Phyleus, I, 94.

Megara, zur Zeit des Theognis. I. 213. 214; die Spottlust seiner dorischen Bevölkerung, II, 200. 201.

Megara in Sicilien, II. 200. 201. 262.

Megarische Possenspiele, II, 260.

Melampus, I. 152.

Melanchros, Tyrann von Leshos, I. 299. 303.

Melanippides von Melos. II, 284. Dithyramben: Marsyas, Persephone, die Danaiden, II, 290.

Melanopos (kymäischer Hymnendichter), I, 76.

Meleager, Epigrammendichter. I. 338. Μέλη, ΙΙ. 74.

Meles (Vater des Kinesias). II, 286.

Meletos als Tragiker, II, 185.

Melissos, I, 458. II. 314. 390.

Menander. II, 267. 270. 274-282.

Menötios, I. 161.

Mermnaden. II. 6.

Mesembria in Thracien. I. 260.

Metagenes (Architekt), II, 318.

Metapont, I. 466.

Metis, I, 427.

Midas, Epigramm auf denselben. I, 211.]

Miles gloriosus der Komödie, II, 276.

Milet nach seiner geistigen und politischen Bedeutung. I, 472.

Mimen. II, 46.

Mimiamben, I, 255.

Mimnermos, I, 74. 188. 202-206. 326. Elegie Nanno, I, 205. 206.

Minoa auf Amorgos, gegründet von Simonides, I, 250.

Minyas, I, 421.

Mitylenäer, I, 300, II, 17.

Mixolydische (Hypodorische) Tonart, I, 276.

Mnemonik des Simonides, I, 377.

Molossischer Versfuss, I, 278.

Mολ $\pi \dot{r}_i$ , I. 37.

Monodieen der Tragödie, II, 72, bei Euripides, II. 154.

Morsimos, II. 186. 187.

Musen. I. 139. 140. Verbreitung ihres Dienstes, I. 46.

Musikalische Noten Terpanders, 1, 276. Musische Wettkämpfe an dem Feste des Apollon Karneios zu Lakedämon, Zeit ihrer Gründung, I, 269, beim Pythischen Heiligthum zu Delphi, I. 269. 270.

Myllos, II. 202.

Myniskos (Deuteragonist des Aeschylos), II, 56. 79.

Myrsilos in Mitylene. I. 300. 301.

Myrtis. I. 392.

Mystere des Mittelalters, II, 25.

Mysterien der Demeter, I, 25. 26. 417.

Naupaktos. I. 169.

Naupaktia. I. [112] 169.

Nävius, II, 278.

Nebukadnezar, Krieg mit Necho, I, 300.

Nekyia in den Nosten, I, 122, der Odyssee, I, 104. 105.

Neliden. I, 51. 77.

Nemeen Pindars, I, 399.

Neophron von Sikyon: Medea, II, 159. 181, der jüngere Neophron, II, 181. Νηνία, Ι, 187.

Nestis des Empedokles, I, 463.

Nestor, I, 75.

[Nestor von Laranda, I, 361.]

Nomen, I, 274. 401, des Olen und Philammon, I, 40. 277. 280, des Chrysothemis 40; Phrygische 43; Terpanders 276-278; des Olympos (aulodische), I, 282, Trauermelodie auf den getödteten Python, I, 282.

Nomos auf Athene 283.

Nόμος ὄφθιος bei Arion, I, 370, be. Terpander 278, Polymnestos, I, 292. Νόμος τοιμερής, Ι, 293.

Nymphen, II, 28.

Odysseus, I, 107. 108, Orakel desselben bei dem äolischen Stamme der Eurytanier, I, 103.

Oedipus bei Sophokles, Maske desselben, II, 44, Auffassung der Oedipussage durch Aeschylos, Sophokles und Euripides, II, 137.

'Ωγύγης, Ι, 100.

Oktachord, I, 271.

Olen, I, 39. 40.

Olivenpflanzungen zu Athen, II, 7. 'Ολολυγμός, Ι, 26. 369.

Olympos der jüngere, I, 280-286 295. 337. 354. 360; Erfinder des enharmonischen Tongeschlechts, I, 273; das γένος ήμιόλιον durch ihn zuerst cultivirt 283. Der ältere, mythische Olympos, I, 43. 280.

Onkos des tragischen Schauspielers, II, 43.

Onomakritos, I, 104 425, II, 8. 84. Orakel des Bakis, II, 84, des Musãos s. ebenda.

[Orakelpoesie, I, 38.]

Orchestra, II, 46. 47. 48.

Orpheus, I, 41. 42. [148.] 268. 269. 425.

Orpheotelesten, I, 425. 426.

Orphiker, I, 418. 419. 420. 423-430.

Orphische Kosmogonie, I, 425-428.

Päane, I, 31. 32. 346, 353, des Stesichoros, I, 365, des Simonides 380, Pindars, 398, des Thaletas 288.

289. Päonen, I, 284. 289, II, 284.

Palinodie des Stesichoros, I, 364. Pamphila, II, 340.

Pamphos, I, 41. [148.]

Pan, I, 227. 280. Pane, II, 28.

Panathenäen, II, 8. 17.

Pandia, Fest zu Athen, I, 129.

Panyasis, I, 481, II, [280.] 296. Heraklee, 296. Ionika s. ebenda.

Pappus als stehende Maske der Atellanen, II, 261.

Parabasis der alten Komödie, II, 208. 209. 210. 252.

Parakataloge, I, 247.

Parasit der griechischen Komödie, II, 263. 267. 276.

Παρασκήνιον, ΙΙ, 147. 205.

Paraskenien, II, 49. 52.

Παραχορήγημα, Π, 147. 158. 248.

Parodische Gedichte des Asios, I, 201. 262. 263, des Hipponax 262. 263.

Πάροδοι, der Orchestra, II, 49. 52.

Parodos, II, 65. 66. 74. 208, kommatische, II, 71, dem Stasimon ähnliche s. ebenda.

Parönien, I, 342.

Paros als Wohnsitz der Demeter, I, 326.

Parthenien, I, 352. Alkmans 352. 353, des Simonides, I, 380, Pindars,

Parthenios von Chios (Homeride), I, 70, Pausanias, der Spartanische Feldherr. I, 227.

Pausanias, der Schriftsteller, I, 153.

Peisandros, I, 182. 183. (Heraklee.) Peisistratos, I, 91, II, 7. 201.

Peisistratiden, I, 328. 378. 389. 425, II, 7. 8. 201.

Pektis, I, 274.

Pelasger, I, 12. 13.

Pelopiden, I, 51.

Peloponnesischer Krieg, sein sittlicher Einfluss, II, 337.

Penthiliden, I, 51.

Peplos als Titel Orphischer Gedichte, I, 428.

Perideipnon, I, 202.

[Periander aus] Korinth, I, 185.]

Perikleitos, letzter Sieger der Kitharödie aus Lesbos, I, 277.

Perikles, I, 314. 446, II, 11. 12. 13. 14. 15. 19. 21. 214. 304-311.

Peripetie, dramatische, II, 130, äussere und innere, II, 133.

Perrhäber, I, 96.

Persephone, I, 23. 27. 417.

Persinos von Milet, I, 425 (Orphischer Dichter).

Persische Kriege, ihr geistiger Einfluss auf Athen, II, 10.

Persius (sat. V, 161), II, 276.

Phaeax, II, 339.

Phaeton, I, 315.

Phalaris, I, 257. 258.

Phallikon Melos, II, 209.

Phallophoren, II, 197. 198.

Phanes, I, 427.

Phaon, I, 315.

Phemios, I, 49. 50.

Phemonoë, I, 59.

Pherekrates II, 203. 259. 284.

Pherekydes, der Logograph, I, 475, II. 9.

Pherekydes, der Philosoph, I, 423, 435. 436.

Phidias, I, 182, II, 21.

Philaïden, II, 340.

Philammon, I, 40. 267. 277.

Philemon, II, 267. 270. 281.

Philippides, Lustspieldichter, II, 270.

Philippos, Sohn des Aristophanes, II, 269.

Philitien zu Megara, I, 218.

[Philodemos, Schrift über Frömmigkeit, II, 266.]

Philokles, II, 179. 186. Pandionis s. ebenda.

Philolaos, I, 467.

Philonides (Schauspieler des Aristophanes), II, 217.

Philosophie der Griechen, ihr ursprüngliches Verhältniss zur allgemeinen Bildung des Volkes, I, 432, zur Poesie 433.

Philyllios, II, 203.

Phlius, Satyrdrama daselbst, II, 39.

Phönike als Beiname des kleinen Bären, 1, 438.

[Phokais, I, 112.]

Phokos von Samos, I, 438 (ναυτική άστοολογία).

Phokylides, I, 212. 250.

Phoronis, I, 177.

Phratrien, I, 78.

Phryger, I, 42, orgiastischer Cultus derselben s. eben da.

Phrygischer Dienst der Grossen Mutter, I, 288.

Phrygische Harmonie, I, 260.273—275. Nationalmelodieen, I, 273.

Phrynichos, der Tragiker, II, 35. 36. 37. 80. Phönissen, II, 36, Eroberung von Milet, II, 37.

Phrynichos, der Lustspieldichter, II, 203.

Phrynis, II, 286.

Phrynon, Athenischer Feldherr, I, 300.

Pierien, I, 44. 45.

Pierische Aöden, ihre Bedeutung für die Götterlehre der Griechen, I, 46. 47.

Pigres von Halikarnass, I, 233. 263. 264.

Pindar, I, 391—414. I, 125. 137. 343. 347. 352. 369. Die Pindarische Lyrik in ihrem Verhältnisse zur dramatischen, II, 67. Der Pindarische Chor, I. 374. 400. 401; Epinikien, I, 381. 399-414, Threnen, I, 383. 398, Hyporcheme, 1, 398. Feindschaft zwischen ihm und Simonides und Bacchylides, I, 390. 391. Pindar über Homers Vaterstadt, I, 71. Seine Ansichten vom Schicksale der Gestorbenen, I, 416. 417; seine Betrachtungsweise der Geschichte, II, Pindars Zeitalter in seinem Verhältnisse zu dem Homerischen, I, 414. 415.

Pittakos, I, 300. 301. 302. 342. 381 382. [2, 7.]

Pittheus (König von Trözen), I, 143.

Platäer, II, 17.

Platon, der Philosoph, als Tragödiendichter, II, 185. Platons Dialogen, II, 356, Parmenides, I, 455. 456. Phaedrus, II, 373.374; seine Schreibart, II, 331. Sein Urtheil über Perikles, II, 19. 306. 308, über Lysias und Isokrates, II, 343. 384; seine Schilderung des Agathon im Symposion, II, 183. Urtheil des Gorgias über ihn, I, 240.

Platon, der Lustspieldichter, II, 203. [231.] 254, gegen Antiphon, II, 325, Plautus, II, 273. 281.

Plutarch als Historiker, II, 352; gegen Herodot, I, 492, de malignitate Herodoti c. 43, I, 263. 264; sein Urtheil über Aristophanes, II, 211, 281, über Isokrates, II, 398.

Pnigos, II, 209.

Poesie der Griechen, ihr Wesen und ihre Aufgabe, I, 432, II, 299, 300, ihre allgemein menschliche Giltigkeit, I, 471, die Uebereinstimmung zwischen Inhalt und Form, die in ihr herrscht, I, 186. 296, der objective und plastische Charakter derselben, I, 197, 264, 265, II, 207; ihre Abneigung gegen die unbedingte Verherrlichung eines Individuums, I, 84; welche Einwirkung die Musik auf sie übte. I, 267. Doppelte Richtung derselben, I. 229. 230. 231. 264. 265; ihre drei Hauptzweige in ihrem Verhältnisse zu den Bildungsstufen des griechischen Volks, II, 22. 23; die metrische Form als Eintheilungsgrund, I, 186. Die Poesie bei den Dichtern des Alterthums, Geschäft und Studium des Lebens, I, 320. II, 78, 185.

Polemarchos, Bruder des Lysias, I, 370. 371.

Polos, II, 322. 376.

Polyeidos, der Dithyrambendichter, II, 287. 291.

Polyeidos, der Tragödiendichter, II, 287.

Polykrates, I, 327. 328, der an seinem Hofe herrschende Geschmack, I, 371.

Polymnestos, Erfinder der Hypolydischen Tonart, I, 276. 292.

Pontos, dessen Ursprung nach Hesiod, I. 159.

Poseidon, I, 23, Αἰγαίων, I, 162. 163, als Helikonischer Gott, I, 77.

[Posidippus aus Kassandrea, 2, 251.] Pratinas, II, 39, im Wettkampfe mit Aeschylos, II. 80.

Praxilla aus Sikyon, I, 342.

Praxiteles, II, 369.

Prodikos, I, 377, II, 315. 317. 331.

Prokeleusmatikos, I, 291.

Proklos, I, 116. 117. 122.

Prolog der Tragödie, II, 66.

Prometheen im Kerameikos, II, 95.

Prometheus, I, 161, II, 94. 95.

Proodos, I, 246.

Proömien des Terpander, I, 278, des Arion, I, 370.

Propylaeen, I, 482, II, 13.

Prosa, ihr Ursprung, I, 433. 435. 436, II, 300. 301. über die späte Entstehung derselben bei den Griechen, I, 63, II, 298—300; ihre Bestimmung s. ebenda; verglichen mit der Poesie, II, 299—301. 321.

Proskenion, II, 49. 50. 62.

Prosodien, I, 353, Pindars, I, 398, des Eumelos, I, 179.

Protagonist, II, 57-59. 216.

Protagoras, II, 14. 312. 313. 315. 316. 326.

Pyrrhiche, I, 290, in Kreta, 290. 291. Pyrrhichios, I, 291.

Pythagoras, I, 71. 276. 442. 464—466.

Pythagorischer Orden, I, 424.

Pythagorische Philosophie, I, 464 — 468, Theilnahme der Frauen an derselben, I, 314.

Πυθαγορίζοντες, Ι, 467.

Pythien zu Delphi, I, 57. 131. 189. 282. 293.

Pythium metrum, Name des epischen Hexameters, I, 59.

Pythokleides (Musiker), II, 14.

Rath der Fünfhundert zu Athen, II, 219. 220.

Rhapsoden, I, 53. 55—57. 109. 110; die Kykliker als Homerische Rhapsoden, I, 111. 112; Agone derselben, I, 53.

Rhapsodischer Vortrag. I, 53—55. 246. 247. 265. 266, bei Empedokles, Archilochos, Solon und Simonides 56 u. 189, bei Xenophanes 453.

Rhegion, Ursprung seiner Bevölkerung, I, 371, Dialekt, I, 371, Geschichte der Stadt, I, 382.

Rhodopis, I, 311.

Rhodos, Gottesdienst der Sonne daselbst, I, 183.

Sänger der Griechen vor Homer, I, 49. 50.

Saïer (Thracisches Volk), I, 238.

Sakadas aus Argos, I, 189. 287. 292.Salamis wiedererobert von den Athenern I, 207. 208.

Sallust, II, 353.

Sannyrion (Lustspieldichter), II, 203.
Sappho, I, 311—325. 342. 225. 274;
ihr Verhältniss zu Alkäos, I, 305.
312, ihr sittlicher Charakter, I, 312
— 317; Erfinderin der Hypodorischen oder Mixolydischen Tonart, I,
276. Sapphische Strophe, I, 309.

Satyrn, II, 28, im Drama 31.

Satyrspiel des Chörilos, II, 38, des Pratinas 39, der allgemeine Charakter desselben 38. 39 u. 194. 266.

Scene, Construktion derselben, II, 49
bis 52; Veränderungen der Scene, II,
60; Scene in Sophokles Ajax, II, 50.
62. 63, im Philoktet eben desselben
50.

Schauspieler, erster, zweiter und dritter eingeführt durch Thespis, Aeschylos und Sophokles, II, 33. 34. 54. 55. 94. 118, vierter Schauspieler, II, 179. 205; Kostüm der tragischen Schauspieler, II, 42; Stimme und Declamation, II, 44; vom Staate dem Dichter zugewiesen, II, 70; die Schauspieler der Komödie, II, 205, Kostüm derselben, II, 205. 206.

Schauspielkunst, Schwierigkeit derselben bei den Alten, II, 55.

Σχήματα τῆς λέξεως, II, 335. 337, τῆς διανοίας s. ebenda und 336. 397.

Schicksal nach der Idee der Griechen zögernd, aber um so gewisser auf sein Ziel losgehend, I, 83. 102.

Schlacht bei Delium, II, 164.

Schrift, über den frühesten Gebrauch derselben bei den Griechen, I, 62. 63. 64, 97. 471.

Seelenreinigung durch Dionysos und Kora, I, 430; κάθαφσις der Pythagoreer, I, 31.

Selinus, I, 460. 461, Komödie daselbst, II, 261.

Semitischer Sprachstamm, I, 5. 6.Sicilische Griechen, ihre geistige Eigenthümlichkeit, II, 317.

Sigeum, I, 300.

Sikyon, I, 13, Dithyramben daselbst II, 32, 39.

Simonides von Keos, I, 347. 372, als Lyriker 342. 376—385; Dithyrambendichter, I, 380, auch II, 30, Epinikien 381—383, Threnen 383. 384; als elegischer Dichter, I, 222. 223; als Epigrammatist, I, 225— 228. Angegriffen von Timokreon, I, 389. 390, richtet ein Epigramm gegen diesen, I, 226. 227.

Simonides von Amorgos, I, 249. 250. 251.

Simonides, der Genealog, I, 376. Simus, II, 261.

Sinope, Cultus des Zeus Chthonios daselbst, II, 270.

Skazonten, I, 254. 261.

Skephros (Klagegesang zu Tegea), I, 30.

Sklaven zu Athen, II, 275 (ihr Einfluss in häuslichen Intriguen).

Skolien, I, 341-345, Pindars, I, 398,der sieben Weisen (?) 342. 343. 344;Rhythmen der Skolien 342.

Skopaden, I, 378.

Skulptur der Griechen, steife Symmetrie in ihren älteren Werken, II, 335.

Smyrna, I, 69 (von Athen aus gegründet), 73. 74. 76. 79. 203. 204. 205.

Sokrates, I, 455, II, 233. 236. 237; als Fabeldichter, I, 261.

Solon, seine Gesetzgebung und sein Charakter, I, 206. 207. 209—211. 251. 252, II, 7. 302; als Dichter und Freund der Poesie, I, 206—212. 203. 224. 251. 252. 301. 325, II, 2. 35; Elegie Salamis, I, 189. 207. 208; fragm. 25 bei Gaisford übersetzt, I, 251.

Sophisten, II, 18. 234. 311. 312. 315.316. 375, sicilische und attische s.ebenda u. 317. 319. 337. 372.

Sophokles, II, 80. 93. 108. 110-141. 142. 149. 203. 355; Tendenz der Sophokleischen Tragödie, II, 117 - 119. 139. 145, Kunststile derselben, II, 116. 141; die poetische Sprache des Sophokles, II, 140. 156. 396; der Sophokleische Chor, II, 47. 128, Hyporcheme der Soph. Tragödie, II, 72. Sein Verhältniss zu Perikles, II, 14. 21. 113; Soph. im Wettkampfe mit Aeschylos, II, 112; sein Urtheil über Euripides, II, 145. 180, überwunden von Euphorion und Philokles, II, 186; Klage Iophons gegen ihn, II, 134. 135. Anzahl der Soph. Dramen, II, 114. 115. Ajax, II, 128-131. 142.

62. 63; Antigone, II, 59. 68. 112. 113. 117. 119—122. 142; Elektra• II, 122—125; König Oedipus, II, 125—128; Oedipus auf Kolonos, II, 55. 56. 58. 69. 72. 134—139; Philoktet, II, 69. 131—134. 142; Trachinierinnen, II, 124. 125, 142. — Triptolemos, II, 112.

Sophokles der jüngere, II, 134. 187. Sparta, seine geistige Bedeutung, II, 2. 6; Einfachheit des spartanischen Lebens, I, 198, Gemeinmahle, I, 218, Verbindungen zwischen Männern und Knaben, I, 321. 322; Liebe für die Künste, I, 178. 198. 270. 349. 351; lakonischer Dialekt, I, 355.

Sphäros des Empedokles, I, 463. Spondeischer Versfuss, I, 279. Spottlieder 'des griechischen Volkes, I, 234. 235.

Stasimon, II, 65. 66. 153. 208. Stasinos, I, 118—120, Kyprien 97. 112. 118. 119.

Stellung des weiblichen Geschlechts in Athen, I, 311. 333, II, 274, bei den Ioniern Kleinasiens, I, 313. 333, bei den Aeoliern s. ebenda u. 319. 320, in Sparta 319.

Stesander, der Samier, I, 57.

Stesichoros, I, 143, 176, 347, 357 — 368, Kalyke, I, 316.

Stesimbrotos von Thasos, II, 18.

Στιχωδοί, Ι, 56.

Stichomythieen der Tragödie, II, 76. Strattis, II, 203.

Strophe bei Archilochos, I, 246.

Strophe ber Archiochos, 1, 240 Stryme, I, 238.

Susarion, II, 200.

Sybaris, I, 259.

Sybaritische Fabeln, I, 259. 260.

Sykophanten, II, 226.

Συμποτικά in Sparta, I, 190. 200; des Alkäos (?), I, 305.

Τὰ ἀπὸ σκηνῆς, II, 72. Tacitus Historien, II, 353. Tanzkunst der Griechen, l, 266. 267, zu Sparta, I, 288. 289.

Taras, I, 370.

Tartaros, nach Hesiod, I, 157. 160.

Telegonie, I, 122. 123.

Telekleides, II, 203.

Telesikles (Vater des Archilochos), I, 237.

Telestes, der Tänzer, II, 72.

Telestes von Selinus, Dithyrambiker, II, 288.

Tempel des Olympischen Zeus zu Athen, II, 7. 8.

Teos, I, 327. 329.

Terenz, II, 273. 276.

Tereus, II, 242.

Terpandros, I, 57. 129. 189. 349. 356;
Erfinder der Skolien, I, 341, Schöpfer der griechischen Musik als Kunst, I. 267—279;
Nomen Terpanders, I, 277. 278, Hymnus auf Zeus, I, 279.
Tetrachord, I, 270. 271.

Tetralogieen der Tragiker, II, 81. 117. 182.

Tetrameter trochaicus, II, 213, bei Archilochos, I, 242. 243, bei Solon, I, 252. 253, im Dialog der Tragödie, II, 35. 75. 76.

Thales, I, 343. 377. 436-439.

Thaletas, I, 346. 350. 351. 353. 285. 286—291, Päane, I, 288. 289, Hyporcheme s. ebenda.

Thamyris, I, 43. 47. 52.

Thargelien, I, 188.

Thasos, I, 237, mysteriöser Dienst der Demeter daselbst, I, 236.

Theagenes (Tyrann von Megara), I, 213. 214.

Theben, Linosgrab daselbst, I, 28.

Thebais, I, 123. 124, II, 90. Themistokles, als Staatsmann,

Themistokles, als Staatsmann, II, 91. 302. 304, als Redner, II, 9, 303. 304, als Choreg, II, 36; angegriffen von Timokreon, I, 389.

Theodektes, II, 190. 191, Mausolos, Lynkeus und Orest s. ebenda. Theodoros von Samos (Architekt), II, 318.

Theognis, I, 188. 212—220. 224, II, 264.

Theokrit, II, 290. 291.

Theopompos, Lustspieldichter, II, 203.

Theopompos, Historiker, II, 190. 191. Theophrastos, II, 277.

Thera, I, 172.

Theron von Agrigent, I, 379: 395.

Thersites bei Homer, I, 231.

Thesmophorien, I, 134.

Thespiä, I, 157.

Thespis, II, 33. 35, seine Tänze, II, 35. Pentheus, II, 34.

Thestorides (epischer Dichter), I, 70. Thetes, I, 78.

Thierfabel, I, 255 – 258; bei Hésiod 256, bei Archilochos 256. 257, bei Stesichoros s. ebenda, bei Aesop s. ebenda u. 259—261; Libysche, I, 258, Kyprische, Kilikische u. Karische 258. 259.

Thierkämpfe der Helden, I, 181. 182. Thraker, Pierische, I, 43-46.

Thrasymachos von Chalkedon, II, 316. 393.

Thron des Amykläischen Apollon, I, 104.

Thucydides der Geschichtschreiber, II, 214. 305. 307. 310. 330. 331. 332. 337. 339. 340—368. 387. 396; Anlage und Anordnung seines Geschichtswerkes. II, 345—350, Behandlung des Stoffes 350—355, die Reden des Thucydides 355—361; die Gesinnungen des Schriftstellers 360. 361; sein Ausdruck und sprachlicher Stil 362—368. 378. 391; über das erste Buch dess. 362, über das 8. Buch 351. Sein Urtheil über die früheren Geschichtschreiber, I, 485.

Thucydides, Melesias Sohn, II, 342. Thurii, I, 460. 482, II, 370. 373. Thymele, II, 46. Timokles von Syrakus (Orphischer Dichter), I, 425.

Timokles, Lustspieldichter, I, 314. II,

Timotheos, der Milesier, II, 286. 287. 289. Wehen der Semele 291.

Tisias, II, 319. 370.

Titanen, I, 155. 159, ihr Ursprung, I, 427, ihre Entfesselung, I, 420, II, 99. als Mörder des Dionysos, I, 425. 429. 430. Titanisches Zeitalter, II, 97.

Todtenklagen I, 33.

Tolynos (Megarischer Komiker), II, 260. Tonarten der griechischen Musik, I. 272, dorische 272-275, phrygische 273, 275, lydische s. ebenda, ionische 275, äolische 275. 276.

Tongeschlechter, diatonisches, I, 271. 272, chromatisches 272, enharmonisches s. ebenda und 282.

Τραγικός τρόπος des Arion, I, 369. Tragödie, lyrische, II, 29. 70, mit dem Charakter des Satyrspiels, II, 31. 34; bacchische Färbung 41, und idealisches Gepräge ders. 40. 41. 145; allgemeiner Inhalt und Tendenz ders., II, 57. 61. 96; ihr Verhältniss zum Epos, I, 98; die Sprache der Tragödie, II, 395; Kostüm der tragischen Personen, II, 41. 42, tragische Gesticulation, II, 44. Acte der Tragödie. Verschiedenheit der Zahl ders.. II. 68. 69. Tragische Katharsis, II. 100. 174. Eigenthümlichkeiten der älteren Tragödie, II, 70. 71. 74. 75. 76, 77, 116, 117, 118,

Trerer, I, 191, 192.

Trilogieen, tragische, II, 81. 117. 168. 181, über die Mittelstücke der Aeschyleischen Trilogieen, II, 92. 100.

Tritagonist, II, 56. 57. 58. 59. 118.

Trochäus, I, 241, II, 212.

Trochaeus semantus, I. 361.

[Tryphiodoros, I, 361.]

Tyrtãos, I, 348. 354. 190. 193. 194. 195, Eunomia 195. 196,

Υπόκοισις, Ι, 57. 58.

Γ Υποκριτής, 11, 32].

Ursprung der Menschen nach Orphischer Sage, I, 430.

Virgil, I, 114.

Volksreligion, Kritik derselben durch Xenophanes, I, 455, durch Heraklit 444.

Weihelieder (τελεταί) des Orpheus, I. 42.

Weltalter nach Hesiod, I, 429.

Weltei der Orphiker, I, 426, 427.

Weltschöpfung, nach der Lehre des Orients und der Orphiker, I, 154. 155, 428,

Wettkämpfe der Dichter und Rhapsoden, I, 52. 53.

Φθόνος θεών bei Herodot, I, 491. 492. Φοασίδορκος, Beiname der μνήμη bei Alkman, I. 357. (Etymol. Gud. emend.)

Xanthos der Lyder, I, 479.

Xenodamos von Kythera (Tonkünstler), I, 287. 292.

Xenokles (Tragödiendichter), II, 117.

Xenokritos, der Lokrer (Tonkünstler und Dithyrambendichter), I, 292, II, 290.

[Xenon, der Chorizont, I, 100.]

Xenophanes, I, 142, 190, 442, als Philosoph 452—455, als elegischer Dichter, I, 220, 221, 224, als Epiker (πτίσις Κολοφώνος), Ι, 142.

Zagreus als Höchster der Götter, I, 421. Zaleukos, die Gesetze desselben zuerst der Schrift anvertraut, I, 63.

Zenodotos, I, 103.

Zenon, der Eleat, II, 14, 314, I, 458. 463.

I, 303.

Zeuxis nach Aristoteles Urtheil (poët. c. 6), I, 335.

Zeus Kronion, I, 154; die Bedeutung des Worts, I, 22; bei Homer, I, 19. 24, der Zeus der Orphiker, I, 427 — 429, nach Empedokles, I, 463, nach Pherekydes, I, 436, bei Aeschylos, II, 96 — 98. Σωτής, II,

106; Vater des Dionysos mit Persephone, I, 429. Zeusdienst zu Kreta, I, 288.

Zopyros von Herakleia oder Tarent-I, 425 (Orphischer Dichter). [Zopyros von Klazomenä, II, 339.] Ζοφοδοφπίδας (Pittakos bei Alkäos),





14879

Wüller, Karl Offried Geschichte der griechischen Literatur; ed. by E. Wüller. Ed.3. Vol.2.

LGr.H M947g University of Toronto
Library

DO NOT
REMOVE

THE
CARD
FROM
THIS
POCKET

Acme Library Card Pocket
Under Pat. "Ref. Index File"
Made by LIBRARY BUREAU

